

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Vet. Ger. III B. 60





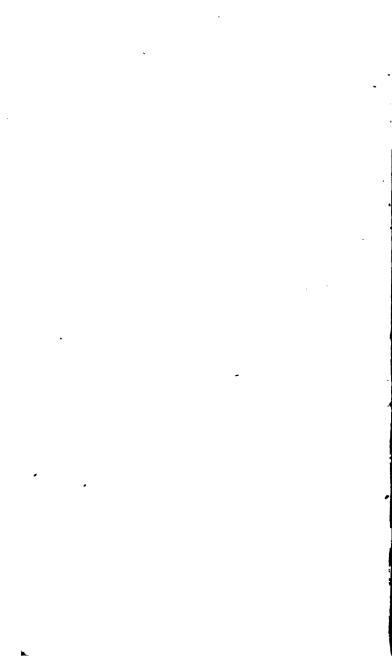



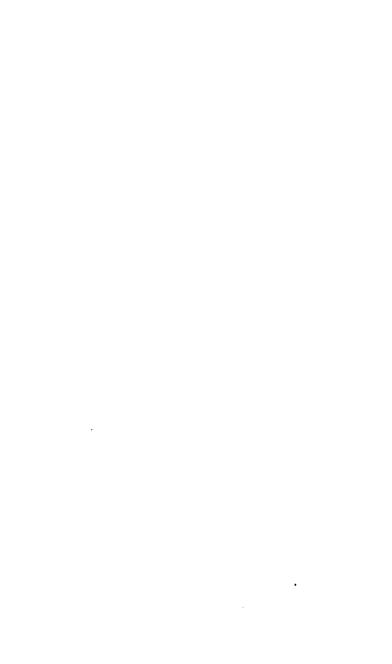

• .

# Lubwig Lied's

he we

# S d r i f t e-n.

Reunter Banb.

## Arabesten:

Denkwärbige Geschichtschronit ber Schilbburger. Die fieben Weiber bes Blaubart. Leben bes beruhmten Kaifers Abraham Zonelli. Das jungfte Gericht.

Berlin, bei G. Steimer, 1828. OMETHO DISTRIBUTE DI STRIBUTE DISTRIBUTE DIS

Aug 18 annung

i in the property of a company of the property of the property

The state of the s

· ; &

#### Dem

# Professor Steffens

in Breslau.

. and the first of the second • 

Bon vielen und mannichfachen edlen Geje ften marb, in ventrauter Bekanneschaft mit diefen, meine Jugend verschönert. Go tratesk Du mir, Geliebter, fcon vor mehr als driftig Jahren als eine der exfreulichsten Erscheinungen entgegen, und wurdest mein Freund. Deine Liebe zu Rovalis, Dein Sinn für alles Wunderbare und Poetische, verband und noch inniger. Du kamst meinem Ginn entgegen und ich ging in Deine Studien und wissenschaftliche Bestrebungen ein, so weit ich folgen konnte. Freunde sind darum noch nicht getrennt, wenn sie von diesen und jenen, auch wichtigen Punkten, eine verschies dene Ueberzeugung haben. Ich kann Dich nicht zu benen zählen, die, wenn sie noch so

grundlich, oder auch auf ihre Weise fromm find, Wissenschaft und Kunst, Poesse und Schönheit, Heiterkeit und Scherz, den Zausber und Reiz der Simmenwelt, so wie den steien Gedanken für unerlaubt oder gefährlich halten. Deine heitere Natür, Bein freier Sinn, so wie Deine umfassende und reiche Phantasie konnen sene enge Bunkelheit ums möglich erdusden, die für manche Gemüther wohl heilsam, für wenige vielleicht nothwenz dig sehn stag. Bus Du meiner Liebe warst und bist, werde ich niemals vergessen konnen.

T. Tied. To java sais (posteniž naživala dom (cepi.

and a site of the state of the said

A compared to the property of the compared to the compared to

# Denkwurdige Geschichtschronit

ber

Shilbbürger,

in zwanzig lesenswurdigen Rapiteln.

1 7 9 6.

# Sinordosichighter eisebronie

ring a mark to I disk or

in normalista de la compresión de la co

entrick ny no la raka

Cinicitung bes Berfassere. Geographische Meduchten - Beichreibung ber Einwohner.

Es ist sonder Zweifel für den Menschen ein sehr im terestantes Studium ibu Kon und du erfahren was sich vor seiner Zeit in der Melt dingetragen hat um nach den verschiedenen Borfallen in der alten Belt die Begehenheiten seines Zeitalters beurtheisen zu-lersenn. Die Wissenschaft den Geschichte ist eben, darum von je sehr hochgeachtet morden, so daß man von ihr sogar behandtet hate sie konne den Staatsmann, so wie den Kriegshalden grziehn; aher auch für den, der in keiner von diefen zusschaften groß zu werden, dert, sondern nur zum Dusen seines Geistes die Begeben, beiten ans einer ruhigen und siehen Seine beschauen will, ist es angenehm, im denen Sachen, die in der Weite worgefallen sind, nicht unwissend zu bleiben.

Darum find von ifian hillig, die Manner zendertet marben, die ihre Zeitinnt Arbeit barauf verwandsten. Begebenheiten zu fammeln, um sie dem Verstande des Lefte in einer sierlichen und hugen Ordnung vorsusühinen, Auch können wir in unserm Zeitalter nicht stagen, daß es uns ganz und gar au Geschichebuchern mangle, menn der Wenchebuchern batten kann, und noch mangle, kaken aushlichen war en. Dem Lesten ist es vergonnt, alle Nationen gengu

fennen zu lernen, um von allen Landern und Stade ten die Befchreibungen in ben Banben gu haben; das neben gebricht es ihm auch nicht an bem nothigen Rafonnement, fondern wir haben ungahlige weitlaufige Werke, in benen fast nur geuntheilt'wird, und wo die Gefchichte felbft nur bem Scharffinne bes Scribenten bient: Es barf'fich überdies ber' Pefer nicht uver Enis feitigfeit der Unichauungen beffagen, benn er fann es haufig inne werden, wie man ohne fonderliche Berbres hung bie igedsten Deensthen gu tietnen, fo wit ble Eleififten ign' beir gibfteh' midcht liein Bundgriff, bet ficht in ber Belbichte filt holbwettbig! geworben ift?aufit! Delt' altett; langfe betanirteri Ehaten uhre Dranneter ibter Deribeit Reig Betrebreitefeigie gebeit, Samit ibte Cunif gugferen eigen fonnen, indem foft uns um beraftis DR Wergungenheit He mit Recht ein Spiegel bee'l Birfunft' fu mennen, "ino Besidegeft fft fthoit gutte befri forn Derkanonig Der Berigerellere Die Renting beti alten Welt muglid: '3ch Barf Hile baber vielleiche elbi nigeit Dant bon einem groffunftigen Lefet beiffrechen, wein wich fom ilatifolgetibe alle, langlibetgangente Bote falle ergable, litoein er badurth bor ber Einsettigteit beibabet with mit bet let fonft gat zu leicht bie mos Dernie Beligeftfichte lefen Bonite, ble in Bambling, Berlin, Leipitg, Erlangen, Babreuth #. 1: 1620 168 ffents lich In igibeiett-ober breien feinen Beften efftheinte ich habe dardin auch teine Dabe bel'lle Sammeld Blefet's Diethiediete geldeine mag dun jung fan is fad inven.

2012 Magen .: man offich feindens Befchutgersounden Gofficen edikal edilioofidistodaniman resoni alicas ineledina imign cerfadilang,, offenceing gutes: Auskommenguenarbale unsiant man; beiseiner folden: feierlichen Welegenheit feinen Berfand, all teiges winscht zu fo emerg ed hothft Uderlich zwiegend: etwas? Poetisches hernoxius bringen und giet gelen win geben ungefonngeformie melne gelenne Darum: wird, auch Lein varnanftigen &, im kultwirten Signig::ergogope Menfchadarpuf verfallen, aberei Aufte fiden gide er mingenentiem grober iben Bink emritter Mielahoriren: hrenty er, fichagu ceiner jaeiftich en jader Cie pulfielle, melben : wille Denn adufind Mabreben funt Dass feminend fein. Connangalandt an den Gutenspiesel und Auffchneidern falbst donn nichtumenn genfegan biner von beidenmin, eigenerelPerfan fenn fallte affigue anthace feit des Staats abioligie junfren. Mieburgenmbas Cim greifen amd Mitwiefen u bad Salfen ibbi'm Fantichieben daus grundlauffischamitanne die besteht und besteht der Grundlauffischen Gebot humanitat, sigle mafe Bathen al dienboch igewiß keine Mahrchen sudinglingti genflo in der danthaneis Stunt feine Behalis Anfire Aegabien wurde beimen nie nsegwiste imodor nustuol victurentis inspiration doub bat see, ia, Griechen jund Modenn ;idegeben, mit und i heefines gen haben fo manche Manner, unter ihnen emakitace

Go mar ich neulich bes unthatigen Lebens Abers bruffig getwerdem pi sind befteling inffo poum Batte bes Staates inte Sund angulegenen Ichalte eineit diten Bermantten: won Einftiff ; berinniche aber fon fangt vergeffent Datusch ducium mobilite test i fried bast Gestächenis auffrifden int vein, Meines Buch: Mirciben : Bas weit Beweis enthatten! follte, wie Rert nichteinenfier als ein graufemer Raifet gereifen fen, fonbern im Begent theil vin febri guttger! Daner, ein Churafter, ber im ber Aus bitvung . pu' goof und baber Ale viefe Beine' Beit unphffente geworden; "unfer. Beituttet: liebt" foiche Wie der, und ich hante mich badutch vielleichtifehr embfohr fen. Muchter wolle ich von Des Callenia Pforbe fchreie ben und bavon Geenenbitt nehnibn, unfet Beitalber und mifre Burgermeifen guit loben ;" aben" ein' authe Pretind Ivarite mich noch gierrelchen Beitfind verb ficherte mich, buf man Teinen Soaf verfiebe. 906 Rowardiffer, es feb indici bieten Erip; aber ba utlam Ende Atedio beblete und ith micht herre Man bostlaft aust degeben: fenn (hoolite / fortikell Ach think blefe intereffinte 266andlung liegen. Doily ba lid wußte, bas nieln Oheine, als ein eecheichaffenet Seichfremath, alles Uns ernfthafte und Dectifche verlithetel foi mufte ich boch an fegend: etwas Granville's bie Bunb legen : und fo verfielnatt Benit auf Die Gefchiche ber Schilbber

ger, die ich nach allen meinem Kehffens ampunehilde erfucht habe. — Aber faum: wurdlicht nicht dem Wette fertig, als mein Oheim karb: unda icht auch nach sohnt gerlichen Geschäften und ftreben unfhöre; damit über meine Untersuchungen nicht ging: unmig: seinen kteiden: Warf habe ich, um der Welt zu ninfempleinen kteiden: Warf soh gegen idie. Schlätischeit vegangen und diese sie Geschichte wegungen und diese fin diese Beschichte in biese fichten bei der Weltstungen beimeingebieben.

So vielt gitt Ginleitung tam erieit mill eriet

· Es fallt ink gang unmöglich; bent wifbegiveigen lefer nur einigebmaßen befriedigenber Dachtichten über die Geographie biefes Randes, Bolfsmenge, Angahilbry Fenerstellen inis formisgis geben, debred glidtig meine arfie Pflicht mate, benn ichthabe vapon gastelne Dolizen, troff aller mieberholitt Dischforichangenoungetroffen. 1 Des Lefer tann fich abeerhaupt fichwenich's preficien . doorde Schwierigfetten tebisfabe abermiteben wiffen , um ibitt gegenrolitige (Bichailpiderglifung gui fiefenn, - berin 'bie Quellen Sagti fint fint ralle verfiegt bind, vertroditet: Ich lief in bentimmgefebenften Biblibibeten nachfuchen, ich gab wieten Buchhandleen Aufträge, :: ihm mir beit der Deffe Babint: ojirfchlagende Bucheb mitzubelingenf aber Alles bergebens; in ben Buthiben getoff mal feine: Spute eines gu' meinem! Endimedle branchbirteff Berkes angimbeffen in Ich flet, mich aber infichtliefe machen, fondern befuchte aus reinem Enthufiasmus bie Leipziger Moffe in eigner Detfoni Einige unverftandige Buchfahret wollten mir Schnids Geschichte ber Deutschen betei bergieichen aufheften, haber ich merte bald, daß bas! nicht einmal Bulfenfittel; viel werit ger gute Quellen gut nennen maren. Ale ich fcoit

alleichoffunng aufgegeltembatter forth. ich auft beri Stroffe enblich mach einen fleinen unnnschülichen Auchhändien ficien,eben aber bei aller feinen menigen figungabie fele teetften. Berte feil i hatteroubie, mangrodtgebeile gint ben großern .. Dandlungen: ufuchen iminden: Des Fremplan. bas?ich hien von ber Gefchichte ber Gehildbunger aus traf vift, baber billio ffin ein Manufript zu sochen, unb aus diefam habe lichtigt der inn bat Dhatridagi Meifte, ged fleine Rasfmanmiliegablte imie unter ſdobpft. Der Thranen, wie febr eriffth mundergeidafie del Bergteichen Bod en fauftuglichen dach der die der der bei bei bei bei beite bei beite beit geklanten. Mannenn Behörte, die jestigder gleichen Aduchar forfehringrachteten und ihmen einem for fallimmen, Kirk fint: ouf bie Sittenided gemeinen Mannes, alfebriebett daß er hisweilem mobil gan auf iden Giedenfen gefome wan, fen, fich, ffipp ein menberbliches Mitalicht bes Staate auchalton. Ales kuchacio zum Melte den Auflierung und ider: Manschhein; dem::Aiti. Culemintendeirdieridens manskinder, den igeharnten Seefried jund ibergleichen Bucher durch anderpinguere, inngemainicabgaichmacker su werdrangen; sei frebe, iffuberen fort, indibefürchten. den man ihn nächstens jele einen Sittemeerderbergüben die Grenze bringen wurde, fa miener prophenalte, daß man die fei Battegeschichten imit: ber Baits beng Bayarn la gut mit Gewalt megnehmen würden mie das Schiebe gewehrt, eine felne meiner einen bened nesenot geschant and I Sid wufifer Lauchropper diefe: Projektioscond bette soon oft getesengimiesjohen unbeholsenen Achriftstellar ip, neugedrucken Bucharna jene aligedrucken uverachis batte, ich suchte baher ben Danng mitg bem ich gin inniges Mitleiden batte, einigenmaßen in troften. 3ch fagte ihm, nach meiner Ueberzeugung, bag er boch nur

sluben, falle u., oh (fabrishet) wate. (Reb u., ber ibie, menen Corifebolien, bahin , bringer, bes , fig : biefen guten, ieitem Dentiden gen verbesnaren berachteten anten Befühlten. daß iene ibeffer geefdriebeng batten . ale fie ime Grande waten zindas i überhannt biefe Morfchäge, iibenii Bolen tieffere Lefabilition, unippe ufdieben, jehon ein Daviets iffeneil. necht ihm Sinna der Michilabifmen igebacht mabak uchle Montden das Apifiami lindfens erzicher bodien ju die de Bolt nicht fennemmnanfelbft, ber Entehundinenban fen. Corpojendiejeniaen; gun pefaleber: forsalle Endna anientidene die file Joinen antond iktsbur febreiben ib Er felles fuhe inch: immer forte den Mothe und Dalle bitcher: ber Buten Gate, Abningen und betgleichenm Bedere maren fur unbeforet fem, anten fo refgen ber neuem mornischere Balesemalien aus. die "fo dienbeldreichte wien ich aben geber pelindren bereit lieber, band Bolte in beite diniet norfeller und bathetenficht wiffen, mute, fatufich. angen inental initioners besteht in blanch aftenilfogen nanten: Adartefen Penkineineifftaft, bern Doofbitteine. Dauftellungzgidie im Giongen Grimabahr fepitbaßi fia theilme Wolf, for win, bei jedem poetischen Menschen, und daner in. Anlehm "bleiben: wurden an Good: the raght rieden anfante. ich meiter, benn, mein liener, Mann, menn jene Bore ren aufnichtigifent mallenimfogenten fielwent, Comer richt ihren entend, notebleben ichten eine eine eine beite b fauring Comius sincomprise appillis frommer ihnes mit feiner naturlichen Ratur, seitzieffer Babtheit ber Gt. fühler viel snaunhöflich vor, fienmöchten fich Miles auf Popifche, Beile : in happresities Stangen aufloten and überfabenatuffen, bamit fiffigun biefen Buchern iberauf nichtimie giner in hartennalifräglischen Stimme, angeredet murden, damit man ihnen ben honig noch ver-

gudbette; And Ratt ber robun Längerfichteken Weben nichtes. witbige; Chatitlertofe Abertifeiten git geniefen vorferet. Die mochten auf gnigern, bag ver fimple, weisbental Buneremann eben for bit langweiligen, trafitofen: Bunten gaffatej-wie fir bannt fie fich jan felnet Bildung' esfekum Connton "Frib weiß es anch, bag bie alten fatten Bafteblieber; Goldwie Bie nutben weilieben Milen inth Befange, bie ofti foi finblich reben und es fo chelich: meinen abatbaner womben Tollen i find baf ber: Mibrifche Bert Schnittt und nicht ein anderer graftet Dichtere Bieber bei'm Melten ibnd Baltben will finden laffen, um bie Rube und bat Softwo poetifder Weife zu rermuntern ; inbeffen ; wie facfagt, fend intibefornti ich hoffe, bas Beffere wird, ofen bieiben, - Andr genu enblich: fo welt, bag ich bem Manme entbedte; wie ich bie: 26bficht hatte, biefe aften Willebutcher fum Biel uinzufdreiben und fie folgbatifcher Beffe fogar im bie dffentlichen Lefebibliotheten gur Boingen, bamit feibf aufgellatte fund mabelich nicht Chlecht fühlenben Der molfelles' fle mit lefen und feiebne der andern empleh ten modite, ohne zu mocken, "duß es fo alte verleifene Baara feb. Der Dann war feine erfveut darüber und wir fchieben als gute Freuden ::. ..! .

Der Leser verzeihe mir biefe Abschwelfung; ifie kann bazu vienen, ihm zim Shell beutlich in machen, was to von jenen Wolgsbuchven vente, und warum ich sie von Neuem abschreibe.

Bon bet Geographie bes Landes also weiß ich nichts beizubringen. Einigenstuben bie Scend nach Utopien legen wollen; inbessen halte ich dies nur für einen gelehrten Kunftgeist; um fich aus der Betlogen helt igur gielfungsistidelläubtapigureindi Wegkild rifthibie es verirdigt, daß enweriffen Willes aufbalde. Sonia virgi i S

" Mus' Dem Wangel voer geogtaphificemi Banbrichten for mie .. den i historischen Edundlenge furthiä (pud: die , Cha fchichte der Schlidbathen felbfte dien fast etwas Poffiet liches am Richaffat; baben beinigen fchließen Boollen . Bas diefe Schiebburger misimaleni. dieflied beisten, : fandern mut eine Erfindung der Innigination fewihl Bis will nicht weitelieftig winterfercon't, walche ablahrliches Bolaelt bert aleichen : Dabothefemilifte? Die gutiget Gefchichter chabon finnen fund bag biefe Gutht Ellet raligerifch ju ein Miten paam aliebermotisteienbig Gefchichte fund. Weefie zerfibren inuffen Wintrember: Freund: von mir ifteibiefte Ertlarungeinethebeligfinglicht erheben; innb dieft bedwegut Bunier's Brobblack, Commist die nieweien stath diefait Abhanvimagen und ethmologifde, impfifdeallegenifichen Werte fleißiggin biefengitignet: mir grabbgu, :: bag ibit Schlibbargiste formulsmertitet, matten under sont: fill soit Dinbe negenereite Dechfied und iffind perfabith aufgm loferif unt gur beitielfen groaf inlefer Belben Giblichtemiches And. fuls feine tourbertider Einfleidum von alleihaus Sittenfordicen inder Beinafmeldem ? Er halt baber die Ribe der Batterifer für eines febt ibeberficfffast wenn Me : fich andien, ben Domerlichenill be'b & misfini big"gur untermichen inderniger finbet in der Gefchichte use Lotbihagen unbobebiGefahrten bes Obnffenb, Die fich. ift der Lotoblevile utotreffen, wiedet nitofeine fcharfilie nige: Allegorie. "Miniffet! Grove :: tramfithy mit : feinen Rus meraben langelitrach Wet ber Bugabunten innthergeitet; bie feine : Gelegenheit fanden, fich 34 Witten, bis fie entlicht in ein Landigertethen ; bas werenistich mit Coli leaten; Areifen Cotterie und Bergloch en witgerichtet war;

biet nun greffen die Bebeimmigen ich biefeine geben nicht bie beite in Suffigbeit eines beftimmtere mit gerfichem Cinfomatent ? fin imonime lime fichte en edittische en est in der beitigen Barbarat verfett, ubten Pfichtent audumit hatteblindies noibe bis Saffalindhouga framsisenfolfelebabinfittelife nan erfebte abeufen: livofiter: mittibad intillate: Bebett nitout bom andel fangen; Ihafte, uniki benieffichia) Meiner Lufth ichten De fiefe etincestroffe neue vellichtentiefendelie fenfche fifthe deit initig bud Gleibolt do det: Raftel schinde erfrude: Forfnine i Bathb ban gen'p bie: milebirichter Anderst findificierent ode Geinerthiebe eingerichteten i Staat: 1112 chrimate biebe Riet annbereitbet withellung ebiefeb Billierung michtigergenißen gemur weiße haribieiskrame warf : diffida Hirrichartribide endlich ? 11: Albaus Brumand : which arehreren ihunfalt iffighreut unfere inrhim D Einfeibeitfche ilbefichtet lafernub, ihm ichteiteligische mas Rost coid in a cumant que tramo bentaled, grundbidmid addificat filbiebatten, Collegia und ihmenfliewaffe Rennen fleentebruite fine Methode im arheiten "trofftyminnigfaltigen God tunigen, ities merfchiebine medificiele Jutereffen bie ABite Sandam bed Millingfalistener ben Birter, Maffilier neg. bie Aftspil Ande, buct beiebentericht erflatificht (rieugeverrentligen bie tan fend Bonin, die Reiner, lieft, die Tahellen, die Gteuent Philipion thing and fan fire erfore (319) begrand and innbierWerfuchting, ihrmung unfer "wiebel gehöchter, unbe Alles in that our für eine wisigenschanfinnigen Alles doite que erflarent & Suradiante de Lucrafite un espeix dintent fairdagnich zund, allerendindimitenden undi gemiß inicht ibm verachtenden illeitficher nier auflegibn rufiche. Penfanentimaren, bas helbthinblinafta Werftene der begriffen Alch boch versichern min igegenwärtiginfunde ich uhner ed ihimzum-fo lieben, indamie buuf teinen Ball im ben: Bufinffisein, Birthum sentfiche), und imifer gang

jes Betalter Stinntednik bilein Betychafeniellle wiede lich eiffliefen under Alfes aus Goarffinne under Wisiebest nie garifricht lyedacht nichten bathibus mit fenien und daran beznügen wöllen, stehnbo Desfonennzt femiennd und das gute Butrauen verbitten; für Beskandebtek geffe pa gielentennent

3th habe bied Erempte may barint anfthion moff feit jutimu biem Greinelaffen Reffer teubt Affait mit imuchuite webin die verbadliche Allegorienfucht:fichten idennen: Browffe Gerallen i fander auch i arften in Browffe at fener. Dag i Biet Echitsburder untrilichtenftict: habenu and in diefer lebergennung mill ich minn endlich zuifba verisiaeritlichen Gefthichte dibergehnaver füng mai dun 55 Social wanbeliteinlich war esteine Chlonic: vertule bener griechischer Staatsmanner wind if Phil Nophen, bie fic quert inu fonter Sicht (Danifibbertätenni Ga ents fland in diefem Lande mentaftens maibunnt madelichie Genekation von Allendichen, side seinem gaten üerkinntenbeitel warbigen: Berffandogin effet battentine Gie muterfchiebent fich burd ihre Beidheit von allen übrigen Denfchen und wußten beftanbig, woas techt unbigutifes und was: man ichlimm und unvellte zu inenmentibaben fieimferent pilitennir imethebretiliben Sheile der Alstahriblivohl etfahren, Foederen jand im praftifchenthifolidaß; Eilles? mas fie thaten: unt birthen, omenigthelithen Musgang: bestimmen Orte if fealig augenembn cin un min Derigleicheite Abetrefflichfteit tounder auch fe lange word Borgen bleiben " und die gange Belt forach baib) wolle ber giroßens Boleheit tierb ibem fatt intermanschlichun Botibanbe ber! Gabibburgerom Einigemott benachbartum Konfagi und fourflon un gaen: die iberubanteffem an i Drant Sofi und innachenrafe au Ministernarien med moch mehr

Es war alfo nun babin gefommen nichen ein jeben Bank neithen : Schiebbarger eleneinen weifen Maren an fainem Bofe bielt, jund bag ben Berftand meller übrigem Lander: im in Milftretitie fam: IS febiene fale batte: bie Ratur Baller ihrer Erafte aufgewondt jeumil in bem fleie unn Lande Gedilan die alletwerten ichften Bathfeligen auffprostenique lessen : und dassies deshalle bald Weda und haut gout werbeit; mußten ginen verbichlagenden. Manne mirgende fandere ben guli venfoneiben. fo. daß and einige Fürsten, die keinen mehr überkommen konne tens fich innedlich eichamten : und weninftens; die Dage Schildenaben andibnem Dofo ergiebangließeng, um mit, cheftem :: Berfand : und : guten undich :: Gie eine fichere Erndte danon git bringen. Auch madnes bier und ba: Surrogate und nachgemachte Schillichtrger, und bet Noth war mont freilich fo. bak er einen feinen vermobne: ten Bunge nichtischmeden mollten gir den eine bei gie ein

Want darf Ach abeigend über diefest anscheinender Wunderwerft nicht weimundern, denn die Matur scheine Abergal ihrer Siekutamie so eingerichtet zu haben. Anirgend einem bestimmten Orte ist jeglichesmal jede Gortenprot Falichtean die beställssichen alle abrigen nur Abarten von dieser Art zunsenn scheinen, n Die Archse studie in manchen Wegenden weit varziglichen, als in andern. Die Nomer konnten es zu den Horatii Zestenzen Fischen anschnerken; won sie zwann gefangen word, von in In-

nen, wie die Treue fo in dem engen Bezirke der Schweiz jusammengebrangt gewachfen anderes Bolk ein Salent dazu hatte, eine Leibwache der Furften gu formiren, bis fich in ben neucften Beiten Diefe Fähigkeit der Schmeizer wieder verloren "na-haben scheint, so wie auch die Früchte manchmal ploplic wieder aus der Art folgen, Go baben die Parifer Pafteten , fo mie bie gnglifchen Guineen , immer alles mue Porurtheil für fich; fo wie ich auch nicht bearcis fen tann, marum-ein Stirft feine Unterthanen, nicht als Soldaten folle vermiethen, ober perfaufen tounen, menn er einmal, eine, gang, besondere Anlage in ihnen dagu verspurt. Sollen denn Tglente vergeben und verwes len? Ja, so wie ich jes eben nicht unbillig finde, bak der berühmte Redner Demefthenes zweien gegeneinane ber freitenden Partheien die Reben machte, mit benan fie fich vortrefflich befriegten, fo halte ich jes für blose Einseitigkeit, baß may nicht ofter beiden Dartheien gu bem bech nothwendigen Rriege bie Goldaten aus Gie nem lande übermacht batte. Der Tabel Wirfte auch übet angebracht feppe bag in frührern Jahrhundertereschon die edle Auparhailichteit. der zochweizer auch abieris mit fchonem, Beifpiele pprangegangen ifterno in.

Auf diese Auf waren also die Schildblager im Rathfchagen unwergleichicht, denn da fie, wiehn Karken dienten. geschah es jahon soo odas einer oft Rathgegen den Rath seines Withurgers gebensunder mondie fie üch also manigsaltig mit dem einen Kerkand ber triegten der auf danielben Baden gewachsen war.

eenn Alemanen isind Euce Kilinga ja aan oo igood. **Da Joe die gange <u>alte Idelt n</u>ig ontein Nati**nara

planting bei Bereit für der Bengen und bei Bereit beit Generalier in der Gereit der Bereit der Bere

A 190 odba 32 vais athal an in 1988 ais 1988. Brief. 1988 and 1988

Schilda mehrere Jahre hintereinanber waren entfernt gewesen, und thre Frauen indehen das Reglinent zu Hause hatten führen musten. Sen es nun, Bos ne die beiter ein bereichtig geworden find, der das stellment zu biefer Ethschmeit uberbruftig geworden find, der das stellweiter freindet fit auf andehe Gel Butten gebrafall wat, welches beschieft in date, bag et gar ber Mille Bes Schiafall wat, welches beschieften hatte, bag oll Ger Beiter bie Ger gentig, bie ventrautbigsten worldie kilhalten follte, gentig, bie ventrautbigsten an einem Mobigen zissammen und besthiften nach einer laugen Berainfalagung, das ihre Millosten nöchtweiter längen Berainfalagung, das ihre Millosten nöchtweiter längen Berainfalagung, das ihre Radiner nöchtwendig zufücktehren musten, und in biel sein nord der killstell verfasten fir folgendes Senbstaribul.

dun uffriBielgeblebtent-Mannee!!

Tied indit most besichet, Indibiteischenstellige vergies bens auf Eure Burdetunkstrosesselligener ichnes indit most versichten ihre individentunge vergies bens auf Eure Burdetunkstrosesselligener ihre durf in beite beiten, wennt wir auf Eure über große Weise mehre gar nicht gut zu sprechenstellige ihre Vern Schleschen ist gestellt der Wingang und beiten interen ihren ihre habt intit wirdunkstellig zur sehren Burs, werschen für sprechen Burs, Ihr verstellichner gu inter abet keinen für habt. Ihr berfesticht har gu inter abet keinen für habt. Ihr verstellichner gu inter geben bewegen wird Euer Winter sehr karg ausfallen. Da Ihr die ganze weite Welt mit gutem Rath aus.

füllt, i for möchten, wir armen bedrangten Weiben und auch mohl ein Studichen ausbitten, mas mir benn am fangen follen, wenn, wie es ju vermuthen ftebt, Gure Abwesenheit noch Unger mabren follte. Es ift febr fcmeichelhaft fur und bag 3br in muf'ra Trepe ein fo festes Bertrauen fest, und doch find wir nicht gang außer Zweifel, ob wir Euch fo unbedingt trauen burfen, wenigstens hat es einen fehr zweideutigen Anfchein, bag 3hr gang feine Gehnfucht nach uns und nach Guren vaterlichen Gerben empfindet. Wollt 36r denn blog vielleicht bem Sprichwort ju gefallen: "Ein Prophet gilt nichts in feinem Baterlalibe," niemals wieder gurudfehren? Dentt nur baran, bag es auch heißt: ber Pfennigeiff ba- am meisten werth, wo er geschlagen ift; und daß Shr hier in Schifte geschlogen fend, darüber marpet, Ihn boch hoffentlich, feinen Zweir fel baben. en alio.

Ihr fend durch Eure verdammte Beishgit aber alle Sifersucht erhaben, fonft wollten wir Euch bald durch einige guterfundene Liben hierherhannen ; tone nen; wenn 3hr aber nicht, aus Migtrauen guride tehren wollt, fo fomme menigstene muric, um Cuch unfrer muftenhaften Traug ju enfreuen; laft bie Bele einmal ohne, fonderlicher Meisbeit, ihren, Bang, gehn und nehmt Ench bes Sandappfans wiederum an. Schlast Ihr aber unsernsausmiskathein benefifinding so haben wir auch auf diesen Fall einen Entschluß gefaßt, Bir haben : 4mb- gann mamlich mach. Mannern : uppgesehn, Die und unehr lieben anmann fie auch wiebere Dumpe topfa: And : mie leben dann um fo gladlichen mit ihr nener, und baben best Bifchen Berftangest wegen nicht fo viel Gorge und aRummer. Bie munichen ingge IX. Banb.

Millinte fi dut mother weighoelfelter Gegenwehr Hichel nothig fety une bagunteuns Mile undefchebibennbuefent dina fang **1996felde, 9909**n, mie es en congration flohe, Chee solded over but rough, M. and marelegistic 1110 Diefeer Bentichreiben waronthue Bergirg bueith eliften Expressen fen die Manifer liegeschlete. end ni hart fanisional di diab nier de (1850). cliens but ted einem firm greeidenticken Bie fibein, bag Abr gang keine Coffrsiecht nach uns und dodfigareproxime。理题[177] 4 Berathiotagungen. — Philemon tragt feine Sedanken vox, าง เลาะถา bağ เชง Die Dannier, ale fie biefen Birtef empflingen, ibuni Belleti fich failfangs; dann über gingen fie in fich und fichen UNI baftilite Manich Bus glopte Recht von bet Belt hatten. Gie beschloffen alfo, nach ihrer Beimath futucfiftebreit, und nabithen bestall von ben Garften und Ronigen Mildub, Die fe ungerh entließen und hie ant, one . westhesengu t, pale, Usulnerenten . moltreut, los balb manithred Starys bedbife. 320 n. 1000 Com Cini Beder Mattheete Re bur feiner Buttefftauth, Befondere woe bein erfren Einbfange; laber all fie ani Betommen baten vergagen And lavet bie Breube bes Brotte, intorman fup allempurban Erfitgelage, unlit Borte: Gelangu illio "freini pataffilitye" Belpraite "tillo "Jegen auf bereiten Buff ein Liegentlich genen gun gan Ander Mer Buffhnder bie imennet wand went Buffhnderiff Affinklipes, gundagen), Lougenalle anges Mager glipbery Berivitrang: Das Gefinde wir ungehörfilm; bie Mittet lagen unbebauf, Die Bettfenge waten in Stutten iget gangen beet betroftet, Das With matt abgeftbreen, Def

fein und Umfraut wucherten sauf ben: Wiesen und in den Snatselbern, die Kinder hieken Ach für die Bornehmsten und sprachen im Allen mit, kurz, es läßt sich nicht beschreiben, welche Verwirrung, Verwickelung und Unordnung im ganzen Staate herrschte. Wie Manner nahmen darans so viel ab, daß ihrer Gegenwart ganz unungänglich gibthig sepr. das machte ihnen schlassose Nächte, denn sie Jahen nicht ein, wie sie von den Füra fin und großen herven abkommen wollten, die sie so lieb gewonnen hatten.

Sie hielten, andlich eine allgemeine Berfammlungs worin die Muthilbest Baterlandes infleiner recht fraftis gen Rede Allen and derz gelagt wurde; und die den Redner andlich dimmit, hostbfoß, idnßt man ein Mittele erfinnen musse, degend einen Actichtugt, um von den fürsten toszukommen, um im Stinded zu fent, die ein genen Angelepenisteiten wieden einzurichten

Die wieisen Allenier buchten nach, und endichtenbe fich einer Grand genannth underfagter Meiner lieben Freunde und Mitbinger prei ift unfers Versteind des wegen, daße wir und own unferm Batcriande hait ben entfernemundsten, weil ihe Weishbit unf ver Rabbe spläge und weit und weil ihe Weishbit unf ver Rabbe spläge und weit und wort zu befantt gemacht hat, sa ift es meine munusgehliche Nielnung daß wir und nicht gleich su pflicht von den Jacken und Herrundsten den gefantt und Herrundsten den gegen und gandstehen, und spfüngen wehmen und ben gegen und gandstehen, und ihren im kantenderfagen; von und korden zu wieder gefährliches Untginehmen! schaft von und korden zu wieder gefährliches Untginehmen! sich von ihr der in most eine gefährliches Untginehmen! sich von billige ober unbildige sen, ihr Warballogen war ihne noch viel siehen. Deshalb schlagt ich vor, dass wie noch viel stellen.

mige Beit: fu! Ben: Mitten guradtebrengeibmen aber:fo fchlechte Dathfchlage. wiebeilen ... Daff fie: nas bald freis willig ale untqualidirentiallens nodiorie Co. 216 er ausgerebet batte, feste er fich wieder nies borg und Barthely ein febrerfuhmer Maim, fant auf und untwidtete: Mtin blieben Ochmaget p. Dein Rath ift auslieinebafehrligater: Meining hebrokgeguns gen muruglauf icht, ibag wir aufibiefem Bege bas Achiganglichnedifehlemimbehten. ... Es ihn mit dem Berftande und ben Bufallen in diefer: Well nine for wini: borlide Einvillbung bag beibe felten aufummentreffen. Ein werftandiger Dathe ift meifenthelighuithts. imeiter; ate ein gutgemeinten Bunfch; ber Cebichtlich ausgefaet. dodthie, und aben beni die Rolgezeitimit edetten Ruffeit: binftampft :und ,baburch). Schalb die Bag er . gar. niche aisfgebn. fann.; Estrift baber: nicht igemie, bag man fondermings muß: auch feinen Windfille | folgen. Reits: maschender ill ogel dats i bie i Chamentorner wege fruffen; banut neufr ein: milber Megen Folgen; bie Rachto fublie muffen undbleiben " nicht illitet nbioftmigfinftigen: Umftanben geht ibien Phange-umfrimndenbirder nach her: both noch vielleichteivoft Stagelichlang inben burch Rane nen und innbres Mingegiefer vordorben. i Eben abfoliffe dimit ber Beicheitzebill nusgefprochen muf feinen burs run: Boben falleft affing; menn die Bourget faffen foll; ein iguter. Math amußicherabe fan vennunftig, gefraucht. wenden zu wie wegnunftig man ibn gegeben bat : bent fauf ift er oft mie ein-ubel gufammengelegtes Meffer. bad ben verwindete icher felt felte felt i felten und frem fich : die Bufalle fo frieten, alle Aftinigfallent, auf die mitte porber gan iticht med nen : fann, maß. bierlämfander sim. of nned integagtree ftall neutst niet aief den

et thoricht mare, die Schafe in feber Jahreszeit zu icheren, wenn fie auch Bolle haben, chen fo unbefonnen mare es oft, ben an fich guten Rath in ber und jener Stumbe gu befolgen, wo fich die Begenwart, wie ein aufgebrachter Truthahn, mit allen gebern bagegen ftraubt. Und habt 3hr es, meine Freunde, nicht felber aus der Erfahrung gelernt, baß guter Rath oft wie ein blinder Gartner ift. ber bei aller feiner Erfahrung die Obstbaume verbirbt und die Blumens wurzeln mit feinem Spaden gerfticht? Befanden wir uns oft nicht in großer Roth, wenn wir auten Rath frifch und gefund, vorangeschickt hatten, und er untere wegs frank mard und, von ben Umftanben aufgehale ten, liegen bleiden mußte? Dun wurde nachgerathelt und abgenommen und hinzugethan, verschoben und verfett, gelenft und gerenkt, bag wir manchmal unfere erften eigenen Gebanten nicht wieder fannten. daß oft der Unbefonnene einen Rath vom Bogen ichieft, ohne bingufehn, und boch bas Beiße ber Scheibe trifft, hieraus, meine lieben Ditburger, wollte ich nur bie Unwendung auf une machen, bag uns ichlecht geholfen mare, wenn wir uns damit abgaben, thorichten Rath ju ertheilen; benn wider alles Berhoffen fonnte fo in biefer thorichten und ungereime ten Belt gerade ber beste Rath entstehn und wir murs ben noch mehr hochgeschäft und gesucht, und es get lange und benn bas, mas taufend andern Rarren gelingt, die auf ibre Einfalt fich durch die Belt betteln, und eben baburch reicher werben, ale bie verftanbigen lente, die ihnen Almofen geben.

Diese Meinung des alten Barthel schien ben Schibbargern moch mehr Weisheit zu enthalten; iffe

sielen ihm daher Alle bei und sahen sich dann einander an, da sie noch keine Arznei für ihre Krankheit gefunden hatten. Endlich erhob sich Philemon, den wan fast sie den hellsten Kopf exklate, und redete. Er war noch jung, aber seine Gebehrden und sein Anstand, so wie seine deutliche, zierliche Aussprache, brachten ihm selbst bei den Aeltesten Ehosurche zuwege. Sein einziger Achtet als Redner war, daß er sich etwas zu lange vorher ränsperte, den Kragen zurecheschob u. s. w., so daß er darin gleichsam den Fechtern nache ahmte, die sich vorher mit Del salben und alle Gestenke geschmeidig zu machen trachten. Er redete soll gondermaßen:

Berehrungswürdige Freunde und Mitburger!
3ch ersuche Guch bemuthig, mir gebutbig zuzus
horen und Guch burch meine Borfchläge micht erhittern zu lassen, wenn fle fich Eures Beifalls nicht erfreuen

durfen.

Es scheint eine eben so alte als ausgemachte Bahrheit zu senn, daß man viel leichter Andern als fich salber rathen könne. Dies beweiset diese ansehn, siche Bersammlung, die aus den erfahrenten Rannern besteht, und die, um die Minerva und ihr ganzes Gersolge zu beschämen, ihrer eigenen Angelegenheiten wes gen immer noch in Berlegenheit ist. Barden es jene Farsten und Konige glauben können, wern sie es hörsten oder läsen, die lehrbegierig zu Euren Füßen saßen und Eure weisen Redon mit Aufmerksankeit und ties fer Demuch auffingen? Ist denn der Berkand so kurze armig, daß er sich selber nicht helfen kann, wenn es bie Roth gebietet? Wit haben sin handwork daraus gemacht, Andre aus dem Basker zu pehn, where das

Aufmerden an fchenene, und jest mare fast nothig, bas wir nach jenen Thouen um hulfe riefen, ba ce scheint, als wenn wir bie ehle Runst bes Schmimmens versent hatten.

ARan durfte logar darauf kommen, an unserer bisherigen Weisheit zu zweisein, dar wir unsern Staat haben verfallen lassen, um andern aufzuhelsen; denn so wenig das ein gutes Auge zu nennen ift, das nur das Rabe beweist und das Fernliegende nicht zu sehn im Stande ist, ehen so wenig ist das ein gutes Ger sicht, das nur das Fernliegende unterscheidet und dem das Rächste gleichsm zu nahe steht, so das es deswei gen darüber hinwessehn muß. Ich mage es, zu ber haupten, das wir uns beinahe in diesem legern Falls befunden haben. Wir sind Koche gewesen, die nur sub kludre kochen und selbst nehe men; da wir Tag, und Nacht uns mit der Weisbeit abgearbeitet haben, ist sie zuwerden zu unsern Gebranch etwas zu Geninges geworden.

Giar portrefflich hat, der verständige Barthel in schonen Figuren deutlich gemacht, wie selten sich die Beisheit eigentlich mit den Begebenheiten dieser Welt vereinigen lasse, denn es ist sast immer, als wenn die schlanke Grazie mit einem unbeholfenen Bauerntölvel hagieren gabn wolle; sie werden sich nicht mit einander vertragen. Sien darum ist es auch ein undankbares Geschäft, die Umstände mit der Weisheit aus zugleichen und dann wieder den Berstand durch die Umstände zu verfümmern, so das Beide nur so eben wie Rann und Krau mit einander seine stängen habt Ihrecht gehaht, wenn Ihr am Ende eine

heimliche Berachtung gegen bie Wiffenschaft ber Erfahrung und gegen die Klugheit bekamt, so baß Ihr auch lieber in Euren eignen Saufern die Unwiffenheit aufwachsen ließet, um nicht in den Ruhestunden auch bas tastige Gewerbe fortzusegen. — Bemerkt, wie fein ich nun den vorigen Ladel zum Lobe herungebreht habe und wo ich alsbald hinaus will.

Es giebt namlich gewiß noch einen bobern Berftand, als mit bem wir uns bisher in unferm unbante baren leben Befchaftigt haben; einen Berftand, ber gars ter und feiner ift, fo daß man ihn vielleicht ben wohle gerathenen, ausgebilbeten jungen Sohn jener alffrans Fifchen, baurifchen Erfahrungeweisheit nennen tonnte. Che die Riote erfunden mar, mar der Dubelfact bas lieblichfte Inftrument, und als man noch feinen Raffee fannte, war Barmbier ein vornehmes Fruhftud. Das aber alle menschliche Renntnig machfen und fich verfeinern muffe, werbet 3hr nicht im Stande fenn gu laugnen, benn es biege nichts anders, als behaupten, man habe nun die Gestalt ber Beisheit von ben bis unten genau gefehn, man fen bis an ben fleinen Beben gekommen und fuble nun gang bentlich, bag bier Die Schuhe anfingen. Das tiefengroße Bild ber Gottin fteht aber mit bem Saupte über die Bolten binaus, und mit ben folossalen gufen ift fie tief in die Erbe gegrundet, fo bag vielleicht noch viele Jahrhunberte vergebn, ehe bas Denichengefchlecht ihre form nang fennen lernt. Es mare aber ein unebler Wotfat, wenn wir in ber Rniefehle wollten ftehn bleiben, in bie wiruns jest eingegraben haben; wir 'find blog fo weife geworden, inbem wir immer nach großerer Beishelt ftrebten. Do wie wir und alfo fur vollendet balten,

und das Trachten nach dem Soberklimmen aufhört, fo schättelt uns die Gottin wie Staus von fich, und wir siegen dann weit in's Feld der Unwissenheit hinein und liegen im Sande der Thorheit und werden von den Dornen der Dummheit gestochen und ganzlich zerzieben.

Es giebt aber feinen beffern Stanber, feine bef. fere Grundlage, um bas Gebaude bes Berftandes auf suführen, als wenn man ftets vor Augen hat, mas man eigentlich will. Wenn wir unfern Billen in eie ner ungewiffen Ferne mandeln febn und nicht barauf wetten mogen, ob er Bogel oder viergefüßt fen, bann ift unfer Ronnen nur ein tauber Bandlanger, ber fich aus ben Befchlen bes Baumeifters nicht gu vere nehmen welß. Und bies, meine Preunde, mar in bem Auslande unfer Rall. Bir mußten immer auf's Bei rathemobl auf die Jagb gehn, ba bas Terrain gu groß war, um es genau tennen ju lernen; und fo mußten wir freilich oft vorlieb nehmen, einen fleinen Safen ju erfcnappen, wenn wir uns auf einen ansehnlichen Birfc Rechnung gemacht hatten. In folder befdrants ten Lage muß man fich genau an die Erfahrung hale ten, und an jene blode Belebeit, die nicht magt, weil flatt eines großen Bewinnstes auch ein großer Berluft fallen tonnte, und bie ben Bufall immer fur verftanbiger als ben Berftand halten muß, weil er fich burche aus nicht vom Berftanbe berechnen fagt. In folchen Umftanben ift es gut, ben Pferden bes Scharffinns bie Angen von ber Gelte jugubinden; bamit fie immer nur gerade aussehn und bas Lenten vertragen. Diefen Buftant ; ben wir nur verfaffen haben, mocht! ich, wenn mir biefe tahne Detapher erlaubt ift, den Milde

bert unserer Weisheit nennen, den mir dem Auslande, als gleichsam einem Apollo, geopfert haben, um dem mannlichen, fraftigern Nachschusse Platz zu machen wännlichen, fraftigern Nachschusse Platz zu machen Denn hier sind mir nun in unserm kleinen beschränkten Baterlande, wo es uns pergonnt ist, genau zu wissen, was wir wollen, mo wir Alles also auch um so dreister angreisen durfen. Dier khanen wir Alles wit, einem Bliefe umschaun und unger bisherigen Kreschungen als Norderläge zu weit scharfunnigern Kole wrungen bewuhen; dier konnen wir die sliegende Speisplatzen wit keischender praktischer Berpunkt vermahe len, und so in unsern Sigenthum eine Weisheit sreis ben, die Alles weit abertrifft, was die Sterblichen bisse her auch nur geahndet haben

. 1

•

Um diesen Borfat auszusühren, ift es aber no. thig, bag wir unfer Baterland nicht mieder verlaffen, und ich komme also nun zum eigentsichen 3weck meis wer Rebe.

Der parftanbige Barthel hat Necht, wenn er Gerard gut gemeinten Borfchlag permirft; ein befe feger muß alfo beffen Stelle erfegen. Dier ift ep:

Um recht sicher ju fenn, millen wir keinen ber gemobnlichen Wege gebn, weit man sonft unfre mabre Absicht gar zu leicht entbecken konnte. Wir muffen einen fuhnern Plan entwerfen, ben uns die Spetulax tion vielleicht an die hand giebt.

Es ift bei manchen Gelegenheiten nicht undienlich, die Raturgeschichte nachzuschlagen, und jene unschuldigen, eingeschränften Polititer, ich meine die sogenannten Thiere, zu beobachten, und einen Wint, ben sie und geben, auf eine klugere Art zu benuten. So wissen wir, daß der Biber sich selbst der geomatischen Annel entaußert, wegen der ihn der Jager perfolgt, am nur in Sicherheit zu entfommen. Und hat man wegen unferer köftlichen Beisheit nachgestellt, die man in uns fand, und dieser munderbaren Cffene wegen, die einmal ohne unfer Inthun in uns machk, wird man uns auch niemals in Rube lassen. Guter Rath, ist theuer, sagt das Sprichwort, und eben deswegen wird man noch immer Jagd auf uns machen. Wir sollten also scheinbar dem Bister nachahmen, and uns freiwillig dessen berauben, das uns so kolltan macht; der Berstand ist die Ursache unsers Unglieds, wir mule sen baber dem Scheine nach den Berstand; aufmeinige Zeit beiseite legen, und eben badurch im hachten Scade verständig seyn.

Da es keine Frage weiter ift, ob wir meist Mans ner find, so wird es und eben um so seicher morden, Narren zu scheinen, und dadurch wird die Welt best ihrt werden, und die Fünsten und herren werden von und ablassen. Einer solchen Olan auszussühnen ist nur dem Weisen möglich, denn für den Thaven ist es ein gefährliches dinternahmen, sich mit der Nawseit wertrant zu machen; kate daß er sie regieren sollte, regiere sien, und so muß er nach dem Unlaufo den ganzen Abhang des Berges wider seinen Willen himvunterlaufen.

Dies ift mein Boriching. Last uns thoricht scheinen, um klug zu bleiben, unfere Widerficher hintergehn, und unsern eigenen Berstand vollkommen mag chen, indes wir in unsern kleinen Lande so glacklich find, und es so glacklich machen, als es vur mitglichist. — Direi.

<sup>·</sup> Cel feste fich nieber nut ein lauter Smifall erfcholl

burch vie gange Bersamming. Me nahmen fich vor, bie Thoren ju spielen, und Jeder aberlegte, melche Rolle er wohl am besten durchzufahren im Stande sep. Dur Gerard stand auf, und sagte:

Wief meine Freunde, folk' ich denn mein ganzes Leben mie dem Studium der Weisheit verloren, und es nun endlich bis zum Nabren gebracht haben? Sind das die Früchte des tiefen Forschens? Wahnlich, ich will voch lieber der ganzen Welt Rath erthellen, als in meinem Haufe für mich felber vin Narr-Jepn.

Es war aber Einer in ber Berfammlung, ben bie übrigen mur immer aus Scherz Pprrho gurinenmun pflegteit; weil er oft am ben unbezweifelften Sachofi zweifelte. Dieser antwortete:

Mein: lieber Gerard, Ihn hattet gunz Necht, wenn die Rede babon ware; baß wir fimple Olarum ohne weitern Bailag sein wollen. Wenn Ihr aber bebenkt, daß wir jumi Besten bes Anterlandes es werden wollen, fo klunt Ihr mir Ewien Beifall nicht versagen. If es istleicht eine noch tieblichere Ausgabe, den Kopf in der Thorheit unterzutauchen, und sich vom Grunde biefer winderlichen Quelle herauf den Kranz eines. Patrivion zu holen. Die meisten Wenschen sind Naceren ihr Lebelang, ohne sich und Anderen zu nugen; wie haben den schonen Gewinn, daß wir den Staat und unfre Mithurger damit ersteuen. Welches Opfer konnte zu groß sen!

Mur ertaube mir biese verehungswürdige Berfammfung einige Zweifel, die ich nicht ganglich verschweigen darf. — Es entsteht die Frage, ob es durcha aus kein ander Mittel der Rettung giebt, als dus vor-

griblagene? Man feat! Ber-Bech Andreift, befabelt fit: und fo. fürcht' ich. ift es mit ber Barubeit ber Es laft fich nicht mit ihr wagen; fie macht feinen Unterschied unter Groß und Gering, Arm und Reich, und ihre bochte Schabenfreude ift es, von eis nem verftandigen Manne ben Stempel ber Bernunft megaulofchen. 3d, es fallt mir ein, ob nicht vielleicht, ohne daß wir baran benten, junfere Beit getammen'ift, daß wir umichlagen und aus gutem Weine ein tamis ges Getrant werben. Bay meine, baf nite vielleicht fon Rarren find, und dus feiner anbernilltfinde et iten folden Borfchlag thun and ihn geliebmigen ; Dann durfte -es ans vielleiche miber Billen gibinlicht werben . Das . airfgegelente Eheina burthaiffuffrent. Es if mit ben Dienschen vielleitet wie mit bent Obik bas and mir aufileine furze Beft burch fich auf Mit und einen natürlichen Barig gum Berwildern Gati Gen fo wie fich fauch bie Rietoffeln mit jebem Bubte werfchleber tern " wenn man fle nicht wieder aus neuen Gamen liebt. Benn inan Etwas Belleres baben Willimettliert man oft noch, fo wie der hund in Bert Statel Das Onte obenein, und for tomte es untell Hill hifferer aus funftigen Beisheit gehtt." Wir werben ain Cabe, anni Belfbiel får Dir gunge Belt, aus Mebelllunber bummi und bann. - wie foll es bann werbert ? Bebetiff alfo. 3hr meifent Dlannet, bebentt ben Schrift, bert fibr au thun aefonnen Terbs es in fin eben fo unblider als su hefeathen Jund barnin Tept une bes Dimmelswillen of r die C igneunghaugh

er hane ausgewebet gaund man fand feinem Bord kagel nichebenmeter beitrebeinoch ging Cas Gefen direch , del Philentock vergeschlagen hatte, daß fünftig jober Schilbarger nur bakauf finnen folle, mie er: ben Navren naturlich genug bachellen tonne.

an non Len if the State of the est and the

Ca p.n. t. IV,

· · · · · · · Die Rartheit nitmut grödlich ihren Anfang.

Da es der freiwillige Enischus der Schildburger war, Kützinism, Thoppeit im varlucken, so wied schon Bedermann vermuthen, das ils ge nicht gleich zum Singange: ihn grob werden; augesannen, hare. Sie hatten ichtiglichtig weiden wogesannen, pur Schrift über Schildscheim Willenschaft; weiten zuhren, danit sie diese schwernn Willenschaft; weiten zu gehn, danit sie die Welt win so bester betwiesenschnstan eich ward ibeldschen, win gewes Nathhaus ih errechten woil sie das alles in stauen ger zu baufälligun zuharde beschade. Die Schüdhürger verkammelten sich daher, num im Wolde Solz, w fällen und es dann nach der Stadt zu schaffen.

Sie heggpnen: das Mart; gang ordentliche fallien bas Dolg und fauberten es von Aeften und Laubwert; ha: ein; achtepe: unverkollter; Marre: im Gegentheil, schon bier, feine Thorheit, murde, offenhart haben. .......

ber Sigihathen niele Duge, ies guf bam Wege; nach ber Sigihathen niele Duge, ies guf bam Wege; nach ber Sight, über einen ziemlich hohen Bergiich ichland pan innere zu schaffen. Aber die Schildbangen liefen bei dieser Belegenheit ihne, Liebei gur Thatigkeit wwahr werden, idennisse machte fierniste paptiellich, ale fig schoigten und heftig keuchten, sondern die Schwierige

felkn, die fle-gut fibrenbittoon hatton, nindsten ihnen glichffam einem newn wurd gur bivett.

es war inte nich einer von ven Bumen obeit auf bein Berge liegen geblieben, biefer iff fich wegen feiner Schwere von bein Stellen love und rollte aus eigener Kraft ben fletten Berg hiranter. Die Schild, burger flanden voerflied Verivandeeltet fich über bein Berfand eines so groben Klopes, ber freibillig seines Bestimmung entgegeneilte; baneben freuten sie sich über bas posserliche Hinunterrutschen, und Siner unter ihnen sagte: Sind wir inicht rechte Ihoden, daß wir uns also abgequalt haben, da das holz burch sich selbst geschieft genug ist, den Berg hinunterzugehn? Ihm antwortete behende ein Anderer: Dem Schaben, Freunde, fann leichtlich abgehoffen werden, mir durfen nur die Baume mieder herausschaffen, so konnen, sie dauel siebsten bernntersausen, und wir uns an ihrer Schuel, ligteit ergogen.

Diefer Rath fand großen Beifall; obgleich big Mittagssonne branpte, so hielten die eifrigen Arbeiter boch nicht eher Ruhe, bis sie alla Baume wieder auf den Gipfel des Berges geschafft hatten. Dann ließen sie einen nach bem anbern tos, und genoffen nim im friedlichen Buschlinen ben Lohn ihrer unermadeten Shalltgeit; dann gingen sie in die Berberge ille somaulsten auf Untoffen ber Gemeine, weit alle ein ib ibbe liches, allgemeiniligen Bert gladtlich vollbracht flatten!

Der Bibeifler Dir rho Blieb noch tine Beife allein' gurach und Mettegte den gangen Borfull. "Er war bei fich unfohllhig," ob er feine Gliulle uiltgeger ben habe, unt eliten utuften Batthafen Scheitz gut treiben und gleichsam einen Dlatten gu fignifieren, ober ob es fein

i de desermidere, und Einer ver den p des ver des **,nCoherphistysch**er des

Einrichtung des neuen Rathhaufes.

Ich kann nicht bestimmen, ob es Bufall war, oder burch die Absicht Philemons' geschehen, ber den Bau dirigirte, daß das neue Nathhaus, als es vollendet war, teine Fenster hatte. Es war in einem langficen Biereck gebaut, und über der Thur stand mit großen Bucht staben:

Un Gottes Segen

Als man sich nun das erste Mal versammelte, um das Gehäude feierlich einzuweihen, siehe da, sofehlte es inwendig gandlich am Lichte, Reiner konnte den Andern gewahr werden, Alle verfehlten ihrer Sie, sie xannten mit den Köpfen, gegeneinander, und es entstand ein großes Geschrei, Geummel und Gepolter. Man merkte, daß diese Verwirrung allein durch, die Finsterniß entstände, deshald ließ man schnell ein Lamminseuer anzunden, und nun fand ein Ieglicher seinen Sie und seinen Rang wieder. Einer der Aeltesten in

ber Berfamminng fagte hierauft Es scheint, daß und unfer neues Rathhans viele Berwinnung bringen wird; et ware aber nicht gut, wenn wir jedesmal unter sol den Umftänden zusammentommen sollten, denn es ware dann eine schlimme handthierung, Rathshern von Schilba zu sepp. Uebrigens mogt Ihr, werthges schäfter Philemon, jest die Einweihungerede halun,

Philemon fand auf, und Alle maren aufmertfam; er fing an:

Es ift beute fur uns Alle, meine Freunde, sin feierlicher "Eda: . 'Micht, nur beimegen, weil wir att diefem Tage geim erftenmale: und biet in diefem Gier bande versammeln, fondern auch deswegen, weil et nun gerabe brei Monate find auf ich zwerft ben Bong folge that, uns thericht und nauffc angufellen. ift febr von Ruben, juweilen ftill gu ftebn, um gue rudiufehn auf: unfee Laufbahn, und im überlegen, wie wir biefen weisen Worfat ausgeführt haben. Wenn ich an unfer ganges Betragen gutudtente, fo tann ich nichts anders thun, als juns feiber loben und bewum bern, daß wir als meife Danner uns in einer frembe artigen Daste bort fo naturlich ausgenommen baben. Es ift aber auch febr nublich, fo oft bie Gelegenheit fommt, uns je ju grinnern, bag wie uns nur verftele len, und dabei genan unterfuchen, ob nicht manche Thorheit etwa ans einem naturfichen Sange gur Rapes beit entsteht, und menn wir es gewahr werden follten. uns ja in allem Ernfte bavor au buten. Denn es ware doch einerschlimmes Beginnen, wenn wir bas ploglich im Ernfte maren, moju mir uns anfangs faum aus Benfiellung: befennen wollten ; es murbe fur die Bolgezeit alle meife Entschliefungen in einen Abele

Reedit: bringin und man wurde feln aber uns fpotsech ballening unfer Borfas nur ignt zusignt gerathen
wärer Deshald woken wir uns immer mit beiden Hinden an der Welsheit, als unfer lieben Rutter, fest hillen, damit fle das Schwestorfind, die Thorheie; die wir haben advertien mullen; in den gehörigere Schrenken halte.

im Ihr habt Such nun vielleicht gewundert, warum es doch in diesem unserm neuen Rathhause also sinster wie. Ihr habend mahelbemitch für winen Behler ers tiart; und gemeiner vor sepremeine Rachlaftigkeit, Um andsamkeit, Bersveilung wober sogerundreiwitige Thore hoit; die derzielichen Binsterniß veranlasset habe. Ich seine mich, eine Gelegenheit zu haben, mich zu verstelligen und zugleich eine kurze Rechenschaft von meis nem Werstande abzulegen.

Es ift namich aus kluger Ueberlegung entstanden, baß ich dieses hans ber Nathichlage also habe einriche ten infidn; und bamit Ihr seht, wie viel ich mir das bei gebacht habe, will ich Ench alle meine Grunde unch einander zur Prufung vorlegen.

1) Ohne alles Bebenken muß jeber Rathsherr mit ernften Gebanken in die Rathssinbe treten, voll von seinen Borschlägen und Meinungen. Es ift unschießlich, wenn er sich durch Nichtswärdigkeiten in seinen tiefen Betrachtungen ftoren läßt, und etwa, ehe die Berhandlungen ihren Anfang genommen haben, wie ein gemeiner Mahn aus dem Penster sieht, die Borzübergehenden grüßt, und wohl gar mit einem oder dem andern spricht. Oft hab' ich es erlebt, daß eine ganze Nathsversammung aufsprang, und neugierig die Benfter aufriß, wonn sich ein Lärmen auf der Gasse

hinn ließ und etwa vein Puppenpielen mit seinen, Immmel vorüberzog; ein plöglich angespielter Dudels sich hat manchenal einem wichtigen Prozesse eine ganz silche Wendung gegebem — Diesem Uebel und dies ser Unauskändigkeit habe ich vorgabaut, denn Ihr wers die hier keine Frnster sehn, die uns irgend einmal in unsern eiefsinnigen Betrachtungen storen könnten.

- 2) Briggt die Huntelheit schon immer ihrer Rastun nach ernsthafte Gebanken mit sich. Darum sind, auch die meisten Liechen, in denen man andächtig und religids seyn soll, strugs, sinster gebaut, weil das Licht gleichsam etwas Leichtsuniges in sichrträgt, das unser: Gemath zerstreut und eine ungeziemender Oriterkeit auf uns herunterschüttet, so das Licht und Kinstenis sich, wie Scheez und Ernst gegenüberstehn und die Dammerung ein Bastard von beiden ist, der zu gar nichts; nützt. Ein Nathhaus kann aber darum nicht dunkel, genug senn, und Ihr seht, ich habe so ziemlich dier beste Linktenis getroffen.
- 3) Selbst das Alterthum spielt ganz deutlich auf: die sinstern Rathhäuser au, indem es die Gerechtigkeit beständig mit verbundenen Augen darstellt. Die Neuesten haben es nachgeohut, ohne zu wissen, was sie thun. Ich hoffe, wir sigen hier Alle so gut, als wenn, uns die Augen verbunden wären, und das ist es eben, was jeder Rathsherr inniglich wünschen muß, damit er ein ganz vollkommenss Bild der Gerechtigkeit ist.
- 4) Wird unfre Berfammlung immer etwas Ehr, würdiges, ja für die übrigen Menschen etwas hochst: Schauerliches haben, inbem wir hier also im Finstern, unser Wesen treiben. Ihr werdet hemerkt haben, wie die Dichter in ihren Srauerspielen das Theater immer

verfinftern faffen, wenn fie einen rocht gloßen, tief eine beingenden Effett bervorbringen - wollen ; wie man fowarje Rleidung tragt, wenn man recht ehrmurbig auszufebn municht; wie aus feines andeen, als biefer fcmargen Utfache, Rinber fich vor ben Mohren fdiche ten, und bet; Gott fen bei und ! maftentheils besmes aen fo entfeblich ift, weil er fich gang fcmarz tragt, fo daß er fogur fcmarges Bint und eine gang fcmarge Geele haben folk Go find wir nun auch hier mit unfern beiligen Amtelleibern, fcmart in Schwarz. Bebentt nur, wie einem Diffethater, (Die uns both' Gott hoffentfich befcheeren wird) an Muthe merben muß, wenn er bier bereintritt, und fo menig Richter all Gefebe mabenfinmt, und fich nun bie Stimmen and bem belligen Dantel erheben, und ihn wie Diche tit eines heimlichen Gerichtes verbammen. Es wird ein foldes Entfesen unter Die Leute bringen, daß iconbeewegen alle Miffethaten aufhoren werben.

- 5) Man hat den Richtern fo oft vorgeworfen, baß fie fich haben bestechen laffen. Ich mochte feben, wie es ein Delinquent anstellen wollte, uns hier in dies fer Finsternis zu bestechen; denn wir waren ja nicht einmet im Stande, zu unterscheiden, ob das Geld, das est uns anbotte, achtes oder falsches Geld ware. Die Schonheit einer Berbrecherin wird auch nicht unsere Derzen ruhren konnen, weil wir nicht im Stande sind, sie zu sehn; und so werden unfre Urtheile immer uns partheitsch senn. Ihr feht, ich habe durch diese Finsternis zugleich dafür geforgt, daß wir ohne Anfechstung tugendhaft bleiben konnen.
- 6) 3ch tomme nun jum fechften, letten und gur gleich wichtigften Grunde. Es fcheint einmal eine

gant mothebenhine: Soche 15. fave eineber übpfischer Ere folg, ber ummittelber jaus beste Ratifichlagen entftebt. bif einige von Richtern bei ben Berhandlungen bim blafen muffen. : Es herricht, in einem: Gerichtefaal immer eine Dofie inanfotischer Ausbauftungen, die auf einige Ropfen fallt, und fo das venurfecht in mas weir Schlammernober Shief neunen. Bonnie es in eb ner Armee immer einige Leute meben muß. Die fic firchten, und bie fo gleichlan bie Rurcht verbrauchen. die einmal nothmendig da ift ; und baburch eben nute ich und Urfache, find, daß bie abrigen befto mutbiger Chen for mie- bier Rranten; in iber Belt nur Mikiben. ben Rrantbeitefofft eingefogen, bebenjutben In ber Welt berumfliegt, bund ababilbiefe fichmalfnigum Beften ber Meinnben aufopfett. 316Es mare: aus menn: Furcht: in ber Armee ... Rrentbeitigin ber Meltgunte Schläfrigfelt in einem Gerichtsfonie: berumgebn,: Bneneng Damit. es benen Benigen wicht gu fauer mit emibiegifich, bomit einieffen muffeng, aber bie Erfahrung, fetriut; bagegen But fereden. Gerifte all wenn gewiffe Benfchen reise horer fibr biefe Gindricke maren, und ihre Merven om Ende, wenn ben Gindench biten gefchieht, ceinen gemis fen Habitum; barin befommen, fo bag fie bann leicht die andern Abertreffen der und fasteransschließend diese Bemubung jauf fich nehmen. Ift: es also ausgemacht daß bei'm: Berathichtagen Beinmal Baefchlafen werben muß, fo babe ich phue 3maifel, für meine Berren Cob legen und Freunde: meit, beffer geforgt, bis ne bieber and irgend gein Boumeiffer gethangbateil Dennies Ichbet keinen Zweifel baß, bas muntre Licht, befonders aber wenn die frabliche Conne icheintaiber Schläfrige feit febre entgegen stebeiten. Dich babe ab anch oft be-

merft, wie gureiber ben Ochtafenben bie Gonnenfrichten find, fo ball fie bie Angen reiben; ben Ropf werbrufflich biguatito ber wenben wate fint throm Stable legendwo einen Ribern Schatten füchen Diefem Metel ift nun abgeholfen, und ich bente, uich habe Dantimen Burch Affen verbient: Danebenuft auch nun ber tiebele Rand vormieberg daß Die elterten Bartheien es niemals doffen Fortum, weeren thre Dichrer Insafen ; worfin Ba Mefe: Richte bund. Lingettagteirligendebnild: unweffende Leute find ; bies hoth in ihrem Leben nicht auf einem Richteeftubli gefeffen haben, fo wiffen fie auch" nicht leicht, mas git feinem Dichteri gefortel fie machen Baffet bon ber Schiafriteit fet flegenfaftofeninib unrechte Mustegungenfimehinen fle geiddfinlicheabel, : und ibvin gen bei anbern Dummtopfen bie Bidgeriim eine able Dindrede. 3 Bunn: The affort nitiniten Adree folgen tonnt, fo fduffer Buch biefe hellfaine Ginfterniß zugleich Belegenheit; dim' Schlafe beffete Bivanten gu betommen, und Biery Dichteramte ift baburd um fo mehr Bervollenmidet. Denn es marae eine geoft Unwis fenheit verrathen gewenn man es laugnen wollte gebag einem oft die 'febonften und fconffennigften Gebuinfen im Schlafe Bommen; wie mir benn gum Beifpiel bie meiften biefer finnreichen Grante fir bie Duntelbeit Se mirb alfo mohl bas im Schlafe beigefallen find. hin tommen, daß nath allem wiefent wilfer Rathhaus ber verehrungemarbigen und fuichtearen Soble bes Trophonius abulich wird, wo man in ber Dunfelbeit faß und eitblich einfchlief; im Swlafe wher offentrate Ait ber Gidti ben with Dath Fragenbein"burch bie fett famiffen Sofichelli und gab fein Okatel von fich. Ber Waben affer ein Berthomtes und bettfidge Belfviel sale

Anfter por une; wie konnen bahanimite fo gedfigege Bwerficht, auf, unfam Abage fandmandeln.

Dies war as, was ich Guchign fogen hatte. Ich seit, bas alle imeine Gründer aufli der lickern. Sticker der Weisheit ruhen und deshalb begründete Gründe wu nennen sind; sie sind nicht von denen Gründen, die man aus der Luft greift, oder vom Zaune bricht, und die daher jeder Mark haben; kannis sondern es sind tief versieckte Gründe, zu denen man nur durch schwierige Umwege, gelangt, und deren daher nur der ächte Weise habhaft werden kann. Ihr seht aus meiner heutigen Nede zugleiche wiedem möchte, die hach in der Nähe hie kiedericht erklichen wöchte, die hach in der Nähe die Weishelt seleint ist. Im Gegentheil zeleicht die Ihan beit manchnaheimenn perspektinikhere Genähler, des ih bei gerne nach einem perspektinikhere Genähler, des ihr gerne nach einem perspektinikhere Genähler, des ihr gerne nach einem aus beit, so finistenes wert grobe und persprinter Stricker.

Laft und mini wim Schluffe noch wersuchen, mis et sich in diefemmenen Gebäude rothekei denke ein Ir der steifig fünssich wach, damit stign das Kans deren gewöhne, dennzige ist mit dem Detfen, mie mit dem Schall: neue Sanken mallen glich aufange nicht nicht dau bequeman

Er hatte ausgeraden. Alle fasien in niefen Ciedner fen und über ein Kurzes schliefen ihr und schnerchen so flart, den idie Mordbergehenden den genten sill kann den, und sich üben den großen Siskeligem Alatheberren wunderten. Das Sewer im Kamineamar: längli aussechannt, und die Panter erwachter erkim der siefen Nacht, sie fannsen pach der Abruland zum Bathe Daufe; Alle morenchendes einign dass nach der erken Probe zu unbeilemmed neue Akabband zum Bathe

folagen gang unverzieldelch fen. " Ueberwacht und won ihren patriotifchen Bennuhungen ernubet, legten We fich gu Beite und fehliefen, wie se allen fo geten Bargern gu wänschen ift, einen fehr gefunden Schlaf.

za malani (1805), fish i<del>ndomini kon</del>talinik da indomi antaling kon kufu pisak da ana gama ana

(Cappint) VII st.

Rebe jum Befien ber Erperimentalphyfit. - Gin phyfitalis

11! So war das Mathiaus veen Schlaffieher; chanes weiht, und die Barger eilten, ligendreftion Drojes ju Bioben, bamit er in bem neuen Gebande gefehlichtet werben fonnte. Es fanben fich bald inebete Gelegens betten, Recht gu fprechen, und bie Dufig murbe vore trefflich im Duitfelti gehandhabt, benn wenn unen auch Beine Dolftel, noth frgend einen Dienet ber Gerechtige telt gewahr wurde, fe ging bas Stadtsfoftem boch limmer feinen Gang fort und die Barger ibaren glacke lith und jufrieben! '-Es eniftanben abet bald mehrere Unannehmlichkeiten, an bie man anftinge nicht gebacht In der Dunkelheit des Saals fondie mani nie wiffen, welchet von den Rathsherren ba war, ober welcher feblieb! teinem fonnten bie ihm gebubrenben Eftel gegeben werden ; und einigemal hatte man wiel ib lange Rath gehalten, bente alle Ambefenben maren etneefchlafen und hatten baruber die Dettagstafel und bas Abendeffen vetfaumt. .. Es fagte fich auch einige mal. Daß bie Bente tulk ben ausgefpebilenen Untheilen nicht aufrieben weren und bffentlicht Wet Das Gericht murreten. Man Join wicht badaufi es wuf die Duntilfeit der Pathefftube jurichieben, fündem dumm maß ale diefe Unfälle den ungelicklichen Stirren Seigeund war auf Leine Abanderung Gebacht in fin mu zu al

Als manifichinsber einimit versammielt cheten bei gegnete tes bem Dyricho, baß er in beriffinftreniß feinen Stuhl niche finden ikonnte; errferteilange und ber und traf auf teinen, worauf er bennehmereiniche war, fichtiergeimmen in beide Eise fellen und folgende Utbe hiele:

Deine Freunde, fich tami. bei: Stuft finmer noch nicht finden und muß mich bie an bie Bante neinen, welches : fich fau :: einem Matheheren fefte i monto fchite, Benn ich ies wicht grifgenis waste; bas ginen Gruhl bier feben muß peforiertebentes aus Entie atteffelet ich er fich wirestich hiersboffinder: the word thing willer with grathen ift, und fante bie Llagen inithe auf Balle nebb men, weil' es que finfen dinien Seht, ifulder i Dachtheil eine inne dernicht uch dermiten bie bie bei ber Bund und in Bolden refundichaufes, fo fomer wirb und ber Gtans eines Ranisheren geinachti 100fc ofürchtrugunt febelpanifet Freund: und College Philemon hatt und ,inte Geiner neulitien forhiftlichen Depermur hinter's Bicht naufabet. und wie finde etwas gur leichtalftubie gewelen , uibm for gleich Rothe gue gebend 1 Mun'tunn foglides Ding tielle mer bon' inchreren Beiton ibetrachten frund m ift aben nicht "Untecht, wonne than nutt reininalemieber aber benfelben Gegenftand gang anbre Gebaufen berause febrt. We lagt fich gewißiftir die Duntelbeit febe wiel fagen -ind ich bin felbft mweilen gern im Dunfelnig nur wabum ein Mathhaus grave for felbe Auffer fenn muß, kann ich nicht einfeftie. Gehort beinninicht bas Licht aus don Glenvonten Mobne medities wiches wichtli

gebeiht mub igur Molfemmenheit reift? Die Pfirmern mulfenist gut Licht ;. als ideft und : Waffer , wie Gebe haben, um fich ju entwickly meteihe grunentes, liebe liches. Chupt :: hervorzuhaben. 190Sabte nun bier, Aleinen Blumen gange wie die fich manchmal winden gund dess ben, umanueribrefleineg Angeficht, ber Alles beschauber en der nemrachtieich, werderig, un angenten einne Genne gentheil chu und: gerhen siend nabim, wennisse ohne Licht aufwachsen follen; fie verfdmachten in ibet Dute felheitenmaloche, mehr : Freudanifühlen spie eitekendigen Rreatstrongiam Ablang bes Sagest feht :: nur, suffe ichte gransi Baldi fich: belebt, immu, am: frahan Mprgen:ibie Monne laufgeht und von glien. Besten der naffe ikiban alangtu: mad: bie: Bonel won Bweige gu Bmeig: chapfens Das Albid highlt por Preude inniform ia werken wer Bebafchen latudusspringt idem Jugendlichen Lichte entangen; alle Bistel fingen und zwiffwood bis: auf, broce fleinen Bann fanig: hinuater ! | Der ... in .. feiner / Rrende. .. both : longs wicht finmes fenn mill ziedie Rendse fchmingkrifichiffeber Die Balen hinaus aund Spfelt ben Berold ber bert beite gen Bodel, wie wenn fie bie! Bonng im Ramen, Aller begrußen molte und ihr jentnebenfliegen; . fo finat fie auch am Abend zur Blube i und legt, fiche benn zu Bette, bis fie bis Dammenung, bes Anges werdt. F' Bonn fiebt fie in ben: Frühe auf, und bilft die frobliche Trome pete, die auch bas andre Mathgeffügel munten mocht, Go gewaltig ist die Liehe gum Lichte, best viele Bole ter basbalb die Sonne ale, ihre Bottheit angeberet, und ihr mit frühern Opfern gebulbigt haben ::: Barum meint, fibn, folf ein Schilbidrgen, Dathabern, allein feis ner Sonne bei feiner Arbeit bedürfen? Warum mol. lim mir madu gleiche ber lichtschanen, Blebermans ober bem blinden Daulwarfifin bie Duntelheit, verfrieden? Bent Die Pflangen robber Acht nicht wachford Bornen, fo iff : es : gar work moulity, bag der Aupfibes : Wen iden ofine Licht nicht venten fann ; mir ift est menige fend oft for gerwofen; idle wenn bie Macht bier unt mid ber alle meine innerlichen Geifter gefangen bielte. 3d afteibe, baf bie Danfelheit und effen fo ben Souf verfteifty wie ber Sthofelabie Brntellie und waßenichts berede frant, und waß barrich dass elcherein alfrobfeth jiebar genannt werben ikbnitte, weil as ben beunfenden und fchaumenden Gobnatennden Wegrendfinet. Dan um'hat: auch mahefchoinlich unfee-Religion Die Racht bem Schlafe und'ben Eng ber Mebelt gewidenet: ?the micht Each utsiasnerenichte barüber verwundein, und te initem einen Belaupflingen abiborforechent finben. daß ich ichier ift iber Duntotheit weinen fo montreffliche Rebe gur haften : itel Stantie: bing bennrich : bade fie mir ithen branken im Sonnenichein ausgebacht; fonft mare ce mie freilicht delbewundlareiflichnen aus in bereifet.

Es ware unbillig, wenne ich nun nach diefer Sieteleitung vorschlagen wollte, diese Mauern mit Henstern ja verunstalten, und so bas gange Gebände zu werdert ben, idderechnet zichte es von neuem zu große Kosen inachen würde. In hute baher damnfligedacht, aus auf eine leichtere Act ein angenehmen Licht zu verrschiese.

Ihr werbet et whne Swelfel wissen, meine Freunde, daßi bid Wiffenschaft berisphyste in ben neuesten Zeiten gerade daburch: sehr viel gewonnen hat, daß min nicht sowohl verhuchten neue: Thebrien unfzustellen, sondernicht Begenichtlich Erschemigen und wieders holtersmeinentet der Maturens die Entropu, konnen

Oft ift ein gludliches Ohmefahn ben Erfinder ben mislichften Gathe gewesen. : Bor bem Barthill Schwarf murbe Debermann gelacht baben, wenn man ibm foon Schiefmulver ifatte: ergablem mollenig und boch word bie Sache nadher fo einfach befunden, daß men gleste ben follte; ein jeglicher Ropf batte baranf verfallen muffen. 1 Sonift es auch mit de Schifffahrt und mit tanfend antern Bachett ordanden: S Ex il ein fembles Wefen' Babiber Sag burchien genfter brichtigunt bares in jedem Paufe ifo iffre fo tammtres, und itest vor, als mulite edifo ifenne: Davon: benneife ich aber: blei Mothe wendigfeit michtig: Wer guirfteine ber Rachte eine Licht utifundete; war gewiß ein geber. Monn ju nenmen: So wollen mien bennmanch feinem inetient Boo verfier den: Beingiman: bad: finflige: Beffer: inigenemit Ger fage tragen tonn marum nicht and bas giebt &: Ihr werbet Sandn deimenn: Ibr: nitht:ichlaft:::ett; batis morb teiner farfhanb mad einer bon mos Semalen thun fchen. Indeffen ift das gar feine Antword auf meine Erace. Stath: beir noneften Meinung Admitt bie Borme nicht von ber Bonneuntile boch Birbemmann glapben foffte. fondern : aus ber . Erbe. . . 3hr i mertet :: est. ofters : gelefen baben , inie- manuburch Bucher Stiht : und Aufflärung orbentlich bullenweife nuch bunkelm Gegenben gefchieft habe: nun . maxum follt' ed, benin alfo nicht modlich fenn, auf eine abnliche Beife Licht in unfer buindies Rathbaus au ichaffen? Um untern Ruhm au verherre lichen, ift vielleicht noth fein Sterblicher auf Diefen einfachen Gedanten gerathen; barum aber mollen wir and bie Belegenheit' nicht: unbenutt laffen.

Weiß: man nach Leine Erfehnungen darüber: gefassemelt hat elfor tatte es dach: leichklich: fenn e. daß be, une nist geräth. Affenichibin auch auf diesen Fall gefast. Wir brauthen us benn gar nicht juzugeben, das ei uns eigentlich Eruft bandt gewesen fep, sondern es kun denn blos alle eine naue, fraftige Probe unsert verftellten Marrheit dienen. Seht, so ist diese Sache immer in jedem Falle von sehr großem Rugen.

Die Nede Pyrrho's fand sehr vielen. Beifall, so daß man beschloß, schon am: folgenden Lage, wenn die Sonn schiene, den Bersuch anzustellen. Um die Mitatagssunde versammelten sich daher die Schildburgen mit schiedlichen Instrumenten, um in der Experimentals physit erwas zu thurz ver Sine kum mit einem Saste, der Andere mit einer Schausel und einem Ressel, ein Oritter lud das Achtrinieinen Eimer, und so war ein Jeder beschäftigt, Licht und Auskläung in die Natheis sube zu schaffen. Die Geschieht erwähnt ganz ander brütlich eines Schildburgers, der die Sonne auf eine tigne. Beise zu überlisten gebachte. Erwähelt ihre näme lich geschieft eine Mansesalle entgegen, und ertappte so die Grahlen, die er dann, nach seiner Einbildung im Nathhanse wieder laufen ließ.

Alle Mahe und Arfoit war aber ganglich verges bens, benn es blieb barin fo finfter, ale puvon.

## Caput VII. 🕟 🖫

Die Schildburger troften fich und verandern ihr Rathhaus.

Als die Schilbbarger nun einsahen, bag ihr Ber ginnen ganglich vergebens fen, ftanden fle endlich ftill, und Einer fab ben Andern an. Der alte Gerard

fagte: Dein; wahrlich, meine lieben Mithargur, win greifem bie Nartheit zu hisig an 3 mas unsell großen Wert nach vielen Jahren haus krönen sollen, ummenda lich etwad zu teiften, wobst der ausgemachtester Raue hatte gestehn mussen, daß er im der Annstenichtlicher Naue hatte gestehn mussen, daß er im der Annstenichtlicher killerhöchste haben wir gleichi in unsfern. Beimbungen vorangestellt, medarum soll man den felbst über erwas Guses ja nicht zu heftigt heus fallen. Ind. fürchte überhaupt, daß diese Thorheit, die wie hier dagensammen haben, etwas so Tehrigtesissen, daß sie fast aus fainer Werkellung herrühren, könne, Vebenkte Euch imminei lieben Freunde, und ihrt Anche

Barthel fanter bierauft Lieber Schwager, wie bill Du doch ifo mang ohne Roth für uns beforgt? :Du wirft fast etwas zu alt', und barun dunkt Dir in diefer: Weit inichte mehr recht und: gut eingerichtet, wie banm dadie Alter findmer eine Ungufriedenheit mit andern. Menfchen mit : fich fahrt. : Denn ich fann nicht einfebn, warum wir bier etwas fo Thorichtes gethan bac ben follen; wir haben nur bas unternommen, mas. nich fur 'jeben Dienichen ziemt, der mit den Beariffen feines Berftandes: weiter gu fommen benft. ben eine Erfahrung mehr gewonnen, und tonnen nun mit Gewißheit behaupten, bag fich das licht nicht auf Diese Beise fortbringen lagt; wir fonnen nun auch Bedermann abrathen, ber es vielleicht nach uns verfuchen wollte; bas fonnten mir vorber nicht, denn mir hatten feinen vernünftigen Grund bagu. Jest aber find wir unfrer Sache fo ziemlich gewiß. 36r erine nert Ench, wie ber weise Mefopus feine Lebren und Reden fabelmeife porzutragen pflegte, um es feinen

Inderen, und Lefern eindringlicher zu machen. ... So filt mir fest auch eine Geschichte ein, die wie dazu swesen, auf unsern Bustand past, und die jeden Uns pfriedenen unter uns troffen und beruhigen muß; ich will sie Euch also vortvagen.

Es trug fich einmal au. daß meines Ciposvaters Bater von einem Andern diese Rede horte: Ei, mas sind Rebhahmer boch für ein schönen Effen! : Meine Urgroßvater fragte ibn, ab er biefes Geflugel gegeffen. habe in bag ernes, for geman willen tonne ? - Dein, ante watete, ber Undereigenber ich habe Ginen; vor breißig Jahren gesprocheng boffen Großvater fie in feiner Jus gend von einem Ebelmann bat effen febn. Dein Urgroßweter befam bunch: biefes Gerebe ein abermaßiges Beliffe ju Rebhahmernt : hatter aber feine Rebhahnen haben fonnte, fo befann er fich auf bas Befte, mas en bufte, und bas maren Butterfachlein. Er ging bess balb ju feinem WBoibe, und begehrte, daß fie ihm diefe Sprife machen follte, fie aber entschuldigte fich damit, daß fie feine Butter oder Sahne, Milch, enfin gett im Sause babe; er mochte also seinen Appetit bis auf tine beffere Gelegenheit ftillen. Damit aber mar mein Urgroftnater micht aufrieben; und fagte, bag, wenn fie feine Butter, Milch, Sahne, oder onfin Bett im Daufe habe, fo folle fie die Sache einmal mit Baffer verfue den. Es geht nicht, antwortete die Frau, benn fonft batte ich icon lange Ruchlein gegeffen, und das Bal fte follte mich nicht gereut haben. Du kannft es nicht wiffen, antwortete meines Grofpaters Bater, denn Du bak es niemals versucht .: Berfuche es, und will es nicht gerathen, bann erft magft Du fagen: es geht nicht. Die Frau meines Urgrofvaters mußte endlich

threm Manne nachgeben iffe rabbte beswegen einen bunhen Coig ein, und feste bann eine Pfanne mit bom Telak iber's Rener. . Wein Urgroßvater fand Daneben "und bielt einen Biller bin, und wollte bus erfte Butterfuchlein gleich ... worten aus ber effen, mutb aber betrogen; bennies mar ein mehliger Trig ober Brei geworben, Die Frau fagte hieranf gornig: Dung hab' ich Dir's benn nicht gefagt, bag es nicht debt? Immer willft Du Recht haben , und tannft boch viel wiffen, wie man Ruchiein baden foll. Schweig', liebe: Rran', fagte mein ttrprograter: fag Dich's nicht gereuen, daß Duffes versucht boft u man versucht ein Ding auf allen Bogen, bis es zwiegt ges rathen muß; ift es icon bietmalinicht gerathen, fo gerath es vielleicht ein undematz: es mace ja bort eine feint, nubliche Runft gewesen, wenn es von vongefahr gerathen mare. - Itun :feht ,: meine Breunde, eben also ik es uns auch mit unfum Borfuche ergangen. die Die Schilbburger maten burde biefe Rebe wieber Wor getroket., fie liegen in ibrem Archive mit großen Buchftaben bie neuerfundene Bahrhrit niederfchreiben, Daß .. fich - bas .. Tageslicht initht in Gaden forttragen Einer von ihnen fchrieb and eine weittauftige Mhanblung, worin er gu beweifen fuchte, bag es une moglich: fen, und: fich babei befondere auf ben nenlich angestellten Berfuch Steifte.

Da bie Schildburger endlith fo burch bie Both gezwungen wurden, der bummen gemeinen Weife zu folgen, fo machten fle, wie alle übrigen Menfchen, Fenfter in ihr Rathhaus, und dem Schaden war abe geholfen.

## Caput VIII.

Bon ber Berfaffung, ber Religion, ber Philosophie der Schildburger; Juffand ber Kunfte und Wiffenschaften.

Ich habe so weit bem Lefer die Worfalle vorger iragen, wie ich sie in der Geschichte ber Schildburger gesunden habe. Dach Urt der griechischen und romis ihm historiter habe ich ihm zugtetch die Reden mitsgeheilt, die bei den wichtigsten Begebenheiten gehalten wurden. Jest ift es ihm vielleicht angenehm, eine finze, allgemeine Uebersicht des ganzen Landes zu bertommen.

Die Staatseineichtung ber Schilbstrger war eigentlich monarchisch, denn ihr Bargermeister, oder wie ihn andere. Schrifffeller nennen, ihr Schultheiß, hatte das Meiste zu sagen, und ihm waven bei wich, figten Gelegenheiten die Rathsherren untergeordnet, so daß er jeder Sache den Ausschlag geben konnte.

Die Geschichte der Schlibbarger ift so fragmentarisch, daß wir dem geneigten Lefer hier unmöglich
bie Reihe ihrer Regenten und wie ein jeder deschaff
sen war, so auch, was sich unter jedem Merkwürdiges
ingetragen, herrechnen können. Bor der gegenwärtligen Periode ist Alles in Dunkelheit, und man hat nur
ungewisse und ifabethafte Traditionen. So nennt die Rythologie eintge dieser Bürgermeister, die das Born
ncht ganz sollen aufgegeben haben, daß die Bürger
ben Dut vor ihnen abgezogen haben, und die sich
mit einem simplen "guten Morgen," oder "guten.
Ubend" sollen begnügt haben; einige andre sollen ihr Gehalt unter die Armen haben vertheilen laffen; doch find alle bergleichen Nachrichten, wie gefagt, billig unster die Fabeln zu rechnen.

Die Macht des Burgermeisters griff in diesen Zeiten schr um sich, so daß er sich auch in das geiste liche Regiment mischte. Seit undenklichen Zeiten war es nämlich eine hergebrachte Sitte, daß der Prediger die freie Wahl hatte, welche Lieder er zu seiner jedese maligen Predigt wollte singen lässen; diese Borrecht aber maßte sich Barthel, als dermaliger Burgers meister, an, der gewählt worden, nachdem Gerard mit Tode abgegangen. So kam es, indem der Burgersermeister seine Lieblingslieder singen ließ, daß sie oft zum Text der Predigt gar nicht paßten; der Predigersprach von Toleranz, der Staat ließ van Verfolgung singen, so daß oft die Kanzel und die Orgel mit eine ander einen Streit zu sühren schieden, wer das legger Wort behalten wurde.

Das Reich war übrigent ein Wahlreich, und die Burger hatten das Recht ju. wahten. Rirgends aber, als in Schilda, kann das bekannts Sprichwort entekanden sepn: Wer die Wahl hat, hat die Qual; denn die Burger waren eben wegen des Bahlrechts abel daran. Jeder Rathsherr suchte für sich durch Geld, Drohungen und alle mögliche Mittel, Stimmen zu sammeln, jeder suchte sich zu rächen, wenn er durch; gefallen war; und so brachten Futcht und Bestechungen immer einen Mann auf den Thron, den die Bürgerschaft gewiß nicht gewählt haben wurde, wenn sie freie Zaust gehabt hätte.

Die Stoiter hatten den Lehrsat: Mur allein der Beise fep ein Konig, selbst in der Staverel. Diefer

ben fand, miter, von Schibbargern viele Freunds, ben alle waren von ihrer Weisheit Werzengt, und darum hielt fich auch ein Jeder für dene Vornehmften. Damit ein jeder Einwohner, soviel als mohllich, unuitsschaft herrschen konne, verachtete er alle übtigen. Und eben dadurch entftand der edle Wetteifer, daß Jeder auch den andern durch Handlungen zu übertreffen suchte, wodurch fich die Schildburger ihren unsterblichen Ruhm erworden haben.

Mugerben wur in ihrer politifchen Berfaffung noch eine Art won Offra cie mus ablid, wobundt, fe eben, wie die Athener; Disjemigen ju verbanneniisffegen jible im Lande ju flug ju werden geduchken, bar fie fich erft tinmal jur Bahne ber Maetheit befannt hatteng" nue daß fie fich wicht bie DRube gaben, thre Weinung auf Safeln gut, fcbreiben, fonbern blefe weistäuftige und langweitige Procedur mehr in's Mitze jogen. hatten fich nämlich einmal zwei Frembunge in ihrem Lande niebergelaffen, bie ihre Rarrheit nicht mit ge maden gebachten, fonbern nach ibeer eigenen Beife lebten, ihr Gewenbe michen und fich efreich aahrtem Da diefe Sonderlinge fich nicht: ju ben Landesgefegen bequemen wollten, verfolgte mit wie billig fo lange mit Berlaumbungen, bis biefe fich nach einem anbern Bohnorte umfaben, und bas gand baburt von biefen gefährlichen Menfchen befreit mar: : "

Bas den Charatter bet Einwohner anbetriff, so scheinen sie, nach allen Machrichten, bas redlichste und ebelste Gemuth von der Betrgefabt zu habeit Unter vielen Beispielen; die dies beweifen, will ich nur eins anfähren, Wie hatten einen schlechten Dies ter in ihrer Gegend, mit Manten Gottschaft. Dies

for ibatte sein fich ibertesefgeriommen , einen berühmten Belben meitlitteftig ju befingen ; er hatter babei aunth had Chebich Cpaetischer einzirichten, bem großen Manne Sehr: unrecht berthan bind; and Rurgfichtigfeit: bingugelos gen und weggehaffen, wur nur bie Einheit, die er beabs Achtigte, herborgubringen, fo baf in feinem Berte Bes fcichte und Ideefie, gleich febr verflifcht: war. Go halle er auche bie Berfe fchlecht gemachen und mit eie nem Borte Alles verborben. .: Diches liefen ibm bie Shildborger Zwie ies billigen Lenten guftebt, jungerugt himsehn , idente gater Budigen fall fiche bareite gu mengen, menn, fich irgend einer ani der Runk vergreift, ponu bie gange Banbe ber neun: Mufen mit ihrem Aherhaupte Apollo,, mar bei ben Schildburgern vogelfrei und genoß nicht des Schiftes ibet Gefete. man aber vorgab & biefer Gottschall babe einen bochft anbebeutenben Brief mur burch einen Heinen, hochft unbebeutenden : Bufas werfalfcht,, entftund ein großes. Befderei: im: gangen Lanbe; man fprach beftig gegen ihr men vertheibigtenibn, man tonnte bes Gewoliches mnb 'bes Ereifermif gan nicht anube: werben. hemeifet nach meinem Urtheile febr gut, bag Schildhurger uber :bie Lugend. fo bachten, wie es gbien Dannern geziemt.

Mon ber Religion ber Einwohner haben wir nur sehr ungewisse Rachrichten. Man behaubtet, daß die Bornehmarn gar keiner bestimmten Religion sollen snigethan gewesen seyn. In ganzen Leben bielt man viel von der Kolerung und Moral, man beeiserte fich eagenseitig, und einer suchte den anderen in einer recht schonen, liebenswürdigen Toleranz zu abertreffen; das Seilaber wurden die Gemilither unvermerkt so erhiet. bif fie gegen:chiefentgent afrim littolienntes minen ... diet nicht fo musgeklärkidunchem; abeifte. ! Dieffrinuftien imige die beiden. Freutsingenerfahren, mind bewed febon bellep sefetachen riffi. die mat neberfach teats Chronwoodliche Dietselois in babene i anno duribem for mibernitatiff de austrefdrieis tibien gen bither fo fance bein, bis fie er bei genedum um i ihaftickler get medreumentebenlemlen bie Gebilbutade imm ber : Eronien undorfefeten: Auf, indich to geffchelicheff Anntibleinent: usmuellenfre: felbfit manchinal,biteifin wines bel : Plan fit dauftrichte it nicht i bed i ber in bet fchiefen ionitiel: is L. Anghall Congern toubeb. fandin differed reus Sabrefie ein und Ivavole ibes anfriden i Abondirielle ben farte Areit fibreiben, wöll Jeber fest hoerzengt sem konnte, tuiling S Die Phi i linguigh ien sein Schitz bengen Consider Artis daß, es Gebeute Arraffandes leitele inter feine inder feine in hitroford phifent.: Dennismen fielts bie Cinciffenig geresffenf biefe ficht gete Beitratumer reiner einer wien oben Bardente damit beffehligte, ofte dagiebilde fie leiffeffe dafin barin beitht' batten sintiaf (fifen brofe both niechfagtent, mas Ahnen ihr Mbrybelesse phirperivdufienten : Dabel Befentlen: fie fills febr wohl , saninen imabi. bas: Benten fiedetibas fautol einflugerbied Afte bengetehn fri fen febre er Beinfluge in der eine Beinfluge Einderin branchen wohlten, als nur zu einem Sandrom Tin a Die 2003 i Afrika fichen freier auchen finde bieder Die fiche Bos fanbens beindem Sichtlofulrgem vint großen Storial Duis giogen nicht illigeite nebel generation bestehen Bon beite bid. miterließi man edinicht geifes ifinteliffenah Iheigk neimmeis i Ohmen Zweifeln (ft. est anufon up ibon nichertag coin verghuntiffe bie Kanfte für veranfteile unbuffernicht enszubitbiener; viewiflicher anie aite bie ie ich Sichtbenger! foff wohlitein , : web 'iden ein fattigateis ffe fleuch interiglich das Conntbell. m. Dien mienen diefen Gattenme vinle Indenebl

forbert::und.:est.auch:einigerthaßen ibeliebwertich ift . Ach demit poingulaffen : fo. Satte manchaide bierin Leute ane gefollt, die ben abnigen. Bårgern fingten; was fie vori biefent: innitilfenemontbuche .: gurchation: batten... Diefe Gintichtung: ageffelu: Men: Einmohnerd: : udaemein und fic übten fich daber fo lange barin, bis fie es dabimibeathe ten; bag : fiche got nicht mehr nichtig ihatten, bie Barte felbft git defen, fonbern fie jetholten fich mir bet benen illathe In bie fier in ihrette Opmen femitheitette. Ander iften auchiebindenberticher Gieten bag es lebens offentlächen Weuftheilet: erlaubt amar juffch: gleichtibese AbiRach: And Murken in feinen. Beichen: 29 su gin fcreiben, weil Jeber feft überzeugt fenn tonnte, buffier indmen idmi Mamend dinh Laufend (Mindunt i forechet). So Spechten manner finnte ihre, ganten Bein burnit. zu "i übelb Rochen ju fpreifien Johne fetoff munieinneinziges ilnich malefant, sund ibie Berirtheiler unmanden ift ihnen: Rufuft feimerfeit, bafoffieres auch ante Ende nigitificen timas monifes fen, mir niebgonne, murt mill feinige. Destfredie disfeilengihnnan & bien ler aufeignbeimein, Gende iche bien fod i Raniteli fablie fer i Die Schildbangen indrem ein er fin edelmäthige Mutingridag: fürider Dianbuline mui'nikad Anderm brauchen wollten, als nur gu einem Unbange bes Lagurethen dunt fabitbarin aub beffern : Garfaben ein "? baftefft wiefe Behler an ficht batten, mubt beshalb gingen efficiele ifchetetet, ann effchabquoit, gu minigent. Das Schauffiel: war buffe: nicht lettes margein Spiel der Mantafiquiobeng ein Ort, wondman bie Beitigbit angenehmen: Moffen, binbrachte, Jositerpaleine : wahen dongendant, bierlichten bie in die bie beiteich biede nachmen band beiteich biede beiteich beiteil beit and fribengu zibus fle bie: Stinfanger micht, aussteben Soundes, chier benent: fic etwas unnimbeffermeife: bettet

lachen muffen; sa es ging so weit, daß sie selbst das Marionettentheater nerabscheuten, das sich der etable un wollte: nicht stwa beswegen, weil die Marionetten sich vielleicht nicht: mit dem besten Geschmack vertrugen, sondern sie erduldeten es deswegen nicht, weil diese unvernünstigen Puppen sich unterstanden, alberne-Possen vorzubringen; und nicht edelmuthig dachten und empfanden, sie sahen daher ein, daß ein weichge schaffener Mensch unmöglich mit diesen hölzernen Gesschöffen sympathisten könnte, und diehalb untersagten sie dieses Schauspiel.

Dit eben bem Mechte, mit bem fie bas Luftfpiel verabschenten, verfolgten fie auch bas elgentliche Trauer-Sie befimmerten fich nichts barum, ob ein friel. Ronig fein Reich verlor und er im Gient verfchmach. un mußte , benn feifahen gang vicheig ein, baß fie bier nicht mitfubien abnmten , welt fie Geine Ronige maren. Gie verffanben: es nur, wenn einer unter ihnen Schulden hatte, ober einen Sohn, ber liebet Geld verzehrte, ats verdiente; bier waren ihre Bergen diefen tragischen Ginbruden offen, und bie colen Ihranen ergoffen fich baufenweife; befonders aber, wenn ber großmuthige, madere, arbritfame. Sie us, bie garte, gutfühlende, liebeathmende Grote in: ben orden:Alten nicht beirathen konnte, fo mußten fich bie großenathie gen Bufchauer vor Mitarfahl micht gurlaffen unfa: bag man Beifpiele hat a bagi Cinige in Ohnanitht gefullen find, Andre ju ben :gebrannten Baffent ihne Bufucht baben inehmen muffen, um vor dem großent Einbrucken nue nicht gar ju Grunde ige geben. itmag, tiet

Man fieht, auf welcher hoben Stufd den Enteur biefe unfere Barfahren, bie von Manifon verachtet

merten, geftanden baben, fo daß, fie mehl mit Diecht Die weiland athenienflichen Griechen aber die Achtein anschen konnten, als die ihre Aranersviele mit Aberglauben und ihre Luftfpiele mit den ungereimteften Doffen anfallten. Die Bernunft und bas Bert ber Schilbburgen im Gegentheil war in ihren Theatern febr auf anfgehoben, bem man lebete fie bier: burch abschrectonbe Brispiele, wie Reiner foliche Leftomente machen oder nach Italien reifen follte; wie es unrecht fep, ju ftehlen, oder auch im Gagentheil nicht ju bei rathen; bas achte Gebot ber Berlinmbung marb auch burchgenommen, fo mie man' it einem ondere Stuck bie Einwohner um Gotteswillen, bet , boch ja nicht je wißig ju fenn, benn es tonne mohl gar nach Afgier in die Stlaverei führen. ... : ... ritair :

Es wird vielleicht nicht undenlich fepn, die bei ben hauptsächlichften Dichter nur gent durg zu chanakterifiren, die sich in der blubendften Periode um die Mation verdient machten: Bu bedauern ift es pas ihre Schriften verloren gegangen find, so daß wir ihne dunkeln Traditionen folgen konnen, die und keine recht deutlichen Behriffe geben.

Der hauptsachtichte ihrer Dichter und ber am meisten vergotiert wurde, hieß August no. Er war es vorzüglich; ber ben vorhin geschilberten Geschmack veranlaßt hatte. Ihm hatten die Schilbeurger die schone Ersindung zu danten, daß gegen Ende der Stude ein ebier Mann auftrat, der Schulden bezahlte, und der jedesmal die einzige Ursach war, daß die Burschauer mit ziemlich leichten Gensen nach haufe gehen konnten. i Er soll auch der Erste gewesen son, der die fentlich von Wis gewarnt hat, und durch frim eigenes

Beispiel bewiesen, wie man ihn ant bemeinften vers meiden könne. Er soll much die Prasthenaus und vor nehmen Bosewichter ersunden haben, ann denen der Lugend zum Bestein Erettpel statuirt wurden, so daß die Biederkeit mit Recht den Sieg davon arug. Dies ser große Mann schrieß sahr viel, und enschäpfte sich viel, und enschäpfte sich viel, nie, denn er wuste einen einzigen trivialen. Sah geschiedter als der besse Massikus zu varisten.

Der zweite große Mann mar Dans Ruppfe macher. Er war ber Erfte, ber in faines Studen bie. bamale neue Maiterber ehrlichen f. fall im gende baften Buren erfand. Diefe Borftellungen: befferten bie Schildburger gang inngemein, und Middich und Beiber bilbeten fich nach biefen garten gebnrafteren. Er liebte es fehr; wenn feine Stade: frinat: Bufame menhang batten : was Einige an ihmibabin tabeln wollen. Gonft. war er noch megen einen anberm Gie genthumlichfeit mertwurbig. Go wie manche india. nifche Beuge einen rothen Rieden, als Beichen ben Medtheit fraben, fo fonnte man feine Stude gemobne lich an einem Mohren oder Araber erfentien, ben er geschieft in bie Bandung hineinzufichten mußte; ja, man bat eine artige Anetdote von ihm, die feine Liebe jur Schwärze ziemlich beutlich macht: benn als er einstmals ein Stud forieb, in das fich burchaus fein Rohr hineinschicken wolkte, fo verfiel er auf einen ans bern Runftgriff; er befchloß namlich fein Stud mit einer Decoration, Die ein gang ichwarz ausgeschlagenes Bimmer porftellte, woruber die Schildburger laut ihren Beifall ju ertennen egaben, bag ert foitbidlich biefe Schwierigfeit mit: ben Mohren hiermunden habe, Do viel wom. Theater.

Das eite Gemuth kann aber zu weit gehn und fich gleichfum überspringen, und dieser Sat bestätigte fich auch ann ben Schiebsürgern. Dem ife gingen am Ende so weit, daß fletihren Spishuben Gedichte und Oden vorlasen, um sie vom Laster zurücksübrims gen, und auf die gelindeste Beise; ohne Galzen zu bestern; warüber man sich aber zu wundern hat, iff, daß die Poesie bei diesen abgehärteten Leuten ihre pfrsicinesse Wirtung ganzlich vertor, so daß sie Den so merkwürdig als der pontische Mitheidates sind, wei dem im Gegentheil wegen ver Aebung kein Gift, aus schlagen wollte.

Die Malerele benutten ife vorzäglich, dazu bas fie alle Arten iber Louturen bunftellten, wodurch fie ist dahin bringen wöllten, das die Eriminalverbrechte for gleich beim Unblick der gepeinigden: Menschen ihr game zes Geftändnist ablegen. Ich habet in den nauchen Beiten denfelbeni Borfchlag: in dam ibekanntem Bunde Oreste to wiedergefinden, is daß innichts wahrerdist, ats das alle dprechinout. Edngeschieht nichts Neuers unter der Gonnen.

Doch, tee iftie Zeit, bag ich unich jur Geschichte

ind fidelight in a

1 dailmeir

W W Capud's dX

Der Burgermeifter flirbt. Ein andrer wird gewählt.

Die Schilbburger hatten fich und und nach fo in ihre Lage gefunden, daß Meiner unter ihnen nichte daran bachte, daß sie den Berfat gefast hatten, sich ndrifch zu ftellen. Die Datue und bas Genie machten, daß-fie bed Mussellen genzlich enthehren konnten. Me Dinge, die fic unternischmen, trieben fie daser und fohr ernsthaft; und fo gingen sie immer tiefer in das Gebiet ber Thoshete hinein, so daß es ihnen ends ihn unnöglich fiel, den Radweg wieder anzutreffen.

Es traf sich. Bus ber damalige Singermeister san, und daß daher ein neuer gewählt werden mußte. Die Einwohner hatten bis dahin ininier die Astesten und Sinsichesvollsten ist vellesem Amte igenommen; jest siellige den Abwechselung vorzuneh, mm, und einen Wastischung ingegen, der staat von Glies den wäre, damitrabilikalikalikalisesen, der staat von Glies den wäre, damitrabilikalikalikalikalisesen, der staat von Glies den wäre, damitrabilikalikalikalikalikalises und in icht zu oft die Näche des Währendig vervolls das sin kerinkeliker Gewessensten das in flesser gewessensten das in flesser gewessensten das in flesser gewessensten das in flesser gewessensten das in

Die ansehnliche Stifter Des Datries foten bem songer Stagte Efreding machen, fithe and Schieber. in saffenden Adjune ABBeit voerreffiche Regierung. Er Mitteln Ame mit siften guten Bolfagen us, und ging baber gwerft infs Bab ini bie nachfte Gewet, um Alleb von fich abzandufcheng was bemistenangen Cass Mr hoforte, Damip ver Bus neue Worttebuters Leben nachher um fo : Bequenter anfangen !! Diefem begeguste umeernsegebilim Andree, bei chelbelle fein Ramment gerbefett wiebind fills muffte jung ner font Burgermeifter gui Schiften warzuer fragte alfor obne Umflandes Caspar, Innospen Du bin? Der Burgere neifter befann fich wiicht lange, fondern answerere febe behender Mein Brandt' mit bem Dit uns bent Case par iftiles : ninge voldelt bein mir- finde fethes nicht mehr, biete fitte Buinmehr unfer geftrenger Bert; det

Burgermeifter gen Schilba; gomorben. Er iging biene auf in die Stadt in's Bab, und finte fich nachdenflich auf-eine Baut. Mach einigen Beibifragte er einen Pine dern, ab dies die Bant fen nauf den bie Samen an Als man Ja jentwortete, rief ens figen pflegten. Seht, bas habe ich mit meinem Berffende boch gleich gemerkt, benn ich bin Burgenneifter gu Chillin geworden. Die Hebrigen lachtens gent en beharrte- in feiner tieffmnigen Poffipreie Dene Baben fante sted frate nobuman ibn foon zwiehen man ihm dan Scopf aewalden bake, Caspan aben fagts: Ade, liefer i Bor der , mir. Barnermeifter in Schildeschaben formichtige Bachen :: finnen . daßi ich munddglich : barang bebe Acht geben tonnen. be die Milbe die : 16ig 50 -

Meror achabet mary ging ger wieden naches aufer und feine Frau trug ihm auf ibnimm nachten Contre tag ; einen fconen : Dela gu faufen ach freifing nice der in die Stadt und fragtergleicheim Thous wo der Mann: with no. wei dem die This genmeiften ihren France Welte au faufen pflegten "De bin Leute Sing Part beit merften , Schickton fin ibre erftigen pinemalbagete machen jundichann igu einemn Radens endlich naben ber rieth er an einen Sunfcmer, wogige fich jeinen febe fchonen Dele metfuchten: ? Die Gueno man juben bie ? Mar fen gindlich und fonnte ben pachen Gennten nicht ermarten ; um fich damit affentlich in der Sirderen geigen. In der Dacht porbern fiblige De gang michte und glaubte endlich, et marbeger nicht Log marbent Die Sonne wing aber bocht philiprer: genkryt Brende auf, mad unn fice fie folgieich eine fichtige fombaten: um daminguen, Delge feine Schande: 34.: machendii Gie batte fo dange gerogert, baffethiefich elfo thate, roaf

um eben wieder and des Atrehe nach Hunfe gehen welle; alle Weiber wuren baher aufgeftanden, als sie in die Airche hereintrat. Sie glaubte nicht anders, all es geschehe ihrstwegen, sagte also sehr bescheiden: Bleibt nur sigen, lieben Nachbarsleute, denn ich überdeiten mich meines segligen: Standes nicht; ich weiß die Zeit noch gar wohl, dar ich diesen schwen Palz nicht zeit, und nicht anderst einherging, als the sehr ihnt. Dr Rann utrat auch hinzn, und sah, daß einige hinde in den Airen undherlichen; er sagne düher sehr somig: Nun wahrlich, ich muß unter meinen Unter thanen ein andres Regiment einsähren. Er gebot hirauf sozieich, daß sich siehen hund durfte auf den Straßen, ober an diffentlichen Oswern sehen lassen; womit die Schildburger sehr unzufrieden waren.

#### 

Der handel und bie Biffenschaften werden eingeschrantt.

Die Sinwohner glaubten fehr balb Urfathe gut haben, die Wahl ihres neuen Burgernoffere zu ber tenen. Gleich bei'm Anfang feiner Regierung zeigte er eine grofie Abrieigung gegen alle Künfte und Wife finschaften, die ar nur far den unnutgen Beitvertreib ber Mußigganger anfah.

Bas aber ben Staat in die grofte Berwirrung brachte; war, daß der Regent allen auswärtigen Sandel unterfagte und die Berordnung gab, daß man alle Bedürfniffe im Lande felber erzengen folle. Das land was febr Wein und brachte weber Baumwolle,

noch Win; weder Eitronen, noch schlesiche Leinwand bervor, fo daß ben Einwohnenn nach diesem Befehle fast nichts mehr übrig blieb.

Er verordnete ebenfalls, daß alle Bicher, die im Lande gelesen murben, auch im Lande geschrieben wers ben follten; er verbot die Einfuhre alles fremben Wers standes; denn er sagte, die Sachen in den Buchern sind entweder bekaunt, oder unbefannt; im ersten Falle können sie ungelesen bleiben, im zweiten aber gar leicht gefährliche Salgen haben, da sie nicht im Lande ersons nen find.

.1

1

ŝ

a

Alfo Schriftfieller und Kunfter mußten baher Lans bestinder fon; und so litten die Einwohner großen Mangel:an geistiger und torperlicher Rahrung.

#### Caput XI.

Borbebeutungen einer Beranberung.

Die Schildburger gaben fich unter einander ihr Migvergnitgen zu verstehen, und bie Acitesten unter ihnen schüttelten uber die Einrichtungen bes neuen Burgermeisters sehr die Ropfe. Sie fürchteten für die Bohlfahrt des Staats, besonders da sie sahen, das der Regent sich selber nicht scheute, Contrebande zu machen, und seine Reider aus fremden Ländern zu hozlen, um sie nur kostbarer zu haben.

Es fing an. im Lande, eine fowute Luft zu ente ftehn, die gewöhnlich vor einem Gemitter bergeht. Man horte Jedermann murren, man fam in der Schonke haufiger zusammen und blieb langer, als gewihnlich. Die Leute fingen an, aber die Wenschentichte zu benken und zu sprechen; einige Riebten fiandem auf, die den Uedrigen ihre verwortenen Aegriffe melegten. In jeder Gesellschaft sprach man gern über die Staatseinrichtungen, Jedermann: tadelke und eswährte nicht lange, so belegte man Caspar mit dem Namen eines Tyrannen. Alles dieses wurt für den stinern Potitiker von schlimmer Vorbedeutung, der mit vieler Wahrscheinlichkeit eine Veränderung des Staats vehersagen konnte.

# Caput XII

#### Die Revolution bricht, mgs.

Es geschah: von schngefähr, daß durch ein Bersehn der Brief eines Ausmärtigen an Timen Einwohner in Schilda dem Burgermeister in die Sande fiels
Aus diesem Briefe wurde deutlich, daß wirle Burger
damit umgingen, in Schilda eine Empörung zu vem
enkaten, das alte Regiment umzukunem und ein
neues einzurichten. Man tieß sogleich diesen Empürer,
en den der Brief gerichtet war, einziehn; so wie die
llebrigen, die in dem verdächtigen Schreiben genannt
waren. Man untersuchte ihre Papiere und sing ihre
Briefe auf und es fand sich, daß immer wehn Leucs
ingezogen werden mußten, weil ein oder der andre
lmstand in diesen Briefen vorkam, der sie verdächtig
machte. Da man jeden Wink benutze, so hatte der
Berdacht gar kein Ende und die eigentliche Untersu-

chung: ber Sache konnte immer wolh nicht ihren Am-

Die Schilostieger leben in der gebften Angst, ba sie so viete von ihren Fromden und Belanmen in Arreste saben, und mit jedem Sage Andre in's Gefängnis gesteckt wurden. Der iffentliche Kertermeister hatte mit ihrer Berpstegung alle Hande voll zu Gun und erschrak, als das Gefüngennschmen immer noch tein Ende nehmen wollte.

Schon faß gang Schilda in den Gefängniffen, als sich noch ein Brief fand, der auch den Kerkermeisster verdächtig machte; ja was noch mehr war, ein andres Schreiben schien sogar den Burgermeister selbst als einen Emporer anzuklagen. Dar lette ließ sich daher, um zu zeigen, daß er ein guter Burger sen, gefangen sehen, und der Kerkermeister mußte sich sels ber bewachen.

Da nun kein Gericht niedergesett werden konnte, ber Kerkermeister also nicht die Schubnis erhiekt, frei herumzugehn, so bekämmerte sich Niemand um die Gefangenen und sie mußten in threm Arreste hungern und große Noth leiden. Statt in den gewöhnlichen Saufern zu wohnen, lagen die Einwohner im Kerker einquartiert und wußten nicht, woran sie waren, bis sie endlich, vom Hunger und Ungeduld getrieben, Aus zugleich herausstürzten, dwoch die Gassen liefen und einmathiglich ausriefen, dus die Empdrung nun wirklich ausgebrochen sep.

a y up (21) i i i i i i a na santa na santa

#### Gaput XIII.

### Eine neue Berfaffung wird eingeführt.

Da man munnicht aus de Mehrheit der Stimmen, sondenn soghe alle Stimmen für eine Stautssinanberung zu haben schiere, so ward sogleich ohne Beiteres deni Bärgermeifter seines Amtes entsest, und tapar fah: sic Berwungen, wieder eine Privatperson buppfellen. Als Einige nunmehr zu einer neuen Witst schien wollten, kand Einer under ihnen auf und lagte:

Barum wollen wir uns bener fiets wieder Die alte Onal verfchaffen? Barum wollen wir nicht ir-9th etwas: Momes versuchen, um ju beführen, ob wir d auf diesem Weger nicht vielleicht beffer haben? Igif ber gangen Belt find; wie man fagt, Regierungen und Staatsverfaffungen eingefühlt , aber: baraus folgt noch gar nicht ; bag. fie nothwendig-find, benn fonft miffin auch taufend andre Sachen nothwendig fenn, beren Entbehrlichkeit doch felbft der blodefte Berftand begreifen fann. Bebes Regiment, es mag Namen haben, welche es will, ift nur darum erfunden, um Die Menfchen im Baum ju halten, weil fie Rarren find. Das Gefek-und der Zwang muffen bie Stelle der Beisheit vertreten, weil fie fich von der Minerva nicht motten redienen laffen. Die Strafen muffen an bie Stelle ber philosophischen Beweife treten, und foficht jeber Burger am Ende in ber Berne fo ziemfech ingendhaft ausgemodil en von allen Geiten fo einger ionurt und eingeennt ift, daß er fich weber rubren noch regen Kannutt Diefe Befese und Begierungen Endaber weisen Mannern unanständig, die durch sich selber immer gut und ohne alle Gesese ftrenge nach den Gesesen handeln. Wenn wir Autorität und Zwang vers bannen, ist es dem Tugendhaften erst möglich, zu zeizgen, daß er um ihret: selbst willen die Angend liebe, weil sonk Jeder, ja er selbst, glauben könnte, er suchte sich vor dem Zwange und von der Strafe. Darum wollen wir die höchste Freiheit unter und einführen, und der Welt zeigen, wie er möglich sen, auf diese Art: glucklich zu werden. Dann erst werden große Manner unter und ausstehn, gegen die alle dies jenigen, die sonst an den Hofen der Fürsten dienten; zur Kinder und Narren waren.

Die Schildburger gaben biefer Rebe den ungetheiltesten Beifall; Jedermann versprach lant, tugende haft und ein großer Mann zu werben, und so hob man alle Gesetse auf, so wie die gunze Berfassung, und ein Jeder ging als der freieste Mann nach hause. So war der Staat beruhigt, und die reinste Demos kratie eingerichtet.

#### Caput XIV.

Der Konig besucht bie Einwohner. - Diogenes ber 3weite.

Es traf sich um diese Zeit, daß der benachbarte König eine Reise vorhatte, und durch das Gebiet der Schildburger gehn mußte. Die neuen Republikaner erfuhren den Lag, an welchem er kommen wurde, und beschlossen, vor seinen Augen etwas Denkwurdiges auszurichten. Sie kamen also zusammen und wurden

behin einig, daß man ihm nicht die mindefte Ehre er, weisen musse, um ihm badurch zu verstehn zu geben; die sie ganz freie Wanner waren. Ein Andrer schlug nich außerdem vor; daß es zu solchem Zwecke noch tanglicher sep, ihm gewissermaßen grob zu begegnen; damit er begriffe, daß sie keine Stlaven; umd Tyram untnechte waren. Dieser Borschlag gesiel außerordents ich und man las noch vorher einige: Wächer, um sich tiel die Stimmung zu versehen, die solchen freien Kensch ansteht.

Einem unter ihnen, ben man für ben wikigsten hielt, ward aufgetragen, sich als Nachahmer bes gries hischen Diogenes mitten auf bem Markt in einer Lonne häuslich niederzulassen, man wolle den König alsdann dorthin, als zum größten Philosophen, suhren, und wenn er sich dann eine Gnade ausbitten durse, so solle er ebenfalls die Worte des Griechen wiederholen: Ich verlange nichts, als daß Du mir aus der Sonne gehst. — Dadurch sollte nun dem König techt in die Augen springen, welch ein armsesliges Geschöhrf er gegen einen freigebornen Schildburger ser ser, und er wurde, im innersten Herzen bewegt, dann auch wahrscheinlich die Worte Alexanders sagen: Bahrlich, wenn zich nicht ein König wäre, so indicht ein Schildburger seyn.

Die: Burger frenten fich fehr über ihre wißige Effindung, und Jeder ternte ein paar achtepublikar ihre Mehen answendig; womit er gesomme mar, dem Anige zur Enfr zu fallen. Sehr Bieles wolleen sie ihn über die angebornen Menschenrechte, über die urspringliche Freiheit und bergleichen vortragen, is abs

pie Endlichterfchien ber Lag. De Shilbburger was ven wordereftetinder. Philosophilag in feiner Conne und pepetirte unaufhörlich feinen philosophischen Spruch; tile Somme fchien, es fehlte miditel mehr, als ber Rir nig. : Nigdy diesey kam anklich i Die Erften; : dia amit thin mueden (Kollbeng marent bei (Keineta) Unblich i fo der schnotten (uted victroiret, daß sie feinen etäthtigen Braude fas und feine gureichende Tyrannennecachtung in : 100 auftreiben tonnten; fie ftanden ftumm und verlegen Einige aber, die junger und fecter waren, faben bie Beangitigung ihrer Bruber, und ichamten fich), baß ber Republit eine folche Schande guftoßen follte; fic traten baber bingu und wollten bas Berfeben ihrer Mitburger wieder gut machen. Gie uberhauften ben Ronig mit ungulammenhangengen Grobbeiten Schimpfreden, ber nicht begreifen tonnte, warum ibm eine solche Spie widerführe. Als er endlich von eine gen der Actteften horte, daß es nur geschähe, um ihre neue Freiheit zu probiren, daß es nur Ebelmuth der Burger verrathe, die sich vom Stlavensinn zu entfer nen trachteten, und daß er es aus dieser Ursache nicht abei nehmen mochte, so sing er au, aus vollem Salfe lachen. Die Schilbburger, marth febr vergnigt baruber, daß er uber ihre republifanischen Gefinnune igen einerfolchen Freude falte,numbrfuhren wurd ich ihrer mattelutischen Beclumniton um foreifiger:forter

Marbelogn gebil; fo fengtempflediffer, ob er gard nicht, gefonien fen, ihren meilburdigften Philosophen: gin febn pi benzwertein einer Schnsteilige und fast gefettich

ju nennen fen. Der Rbnig folgte ihnen und betrach. tete ben Mann, ber fich mit vieler Dabe ein febr wilbes Amfehn gegeben hatte; er mußte von Reuem ifer die wunderlichen Gebehrben bes Menschen lachen, und ein Schildburger fagte: Dun feht 3hr, ich fagte e Euch wohl vorher, daß es Euch gefallen marbe; er hat einen tuchtigen Ropf, und trefflich geschickt ift er in furgen, tiefsinnigen Untworten. Ihr durft ihn nur etwas fragen, und er wird Guch mahrhaftig schnell genig bedienen, benn er ift Giner von ben Bellen, bas verfichre ich Euch, er fann manchmal Borte fas gm, die man vor tiefem Ginn gar nicht verfteht. wird Euch, mein Seel, gut abfertigen mit Eurer gangen ibniglichen Burbe, benn im Patriotismus verfieht er feinen Spaß. Sublt ihn nur auf ben Bahn, fo mirb n Euch weisen, daß er Saare auf den Bahnen hat. Fragt ihn eintmal jum Erempel, mas er fich far eine Gnabe von Euch ausbitten will.

Dem Konig sing die Zeit an lang zu werden, und er sagte baher: Mun, mein lieber Schlbburger, welche Enade soll ich Dir gewähren? Sprich! Hier, auf antwortete der gute Schilbburger: Gnädiger herr Konig, schenkt mir tausend Thaler und ich bin mit den Meinigen auf immer glucklich. — Du sollst sie haben, sagte der Konig schnell, und ich sehe, Deine Ritburger wissen Dich zu schähen, denn Du bist wirk lich ber Beiseste in der Stadt.

Ach Du Bofewicht! riefen die Schildburger aus, bitte Du fo Dein Bersprechen? Sind bas die Anteworten, die Du ju geben haft, Berrather? Herr Ro, nig, wir schwodren's Euch ju, aus der Sonne solltet

Ihr ihm gehn, weiter war nichts unter uns abgeredet. Und beswegen haben wir Dir Flegel die Lonne maschen laffen, in der Du so bequem, wie in einem Bette liegst? O Du Spisbube! und wo bleibt denn nun das, daß er Dir aus der Sonne gehen soll?

Mun, hort nur die Narren, Herr König! ricf Diogenes erzürnt aus. Aus der Sonne gehn, und es scheint jest keine Sonne, es hat sich zusammengez zogen, als ob es regnen wollte. Nicht der Herr Rosnig, Ihr, meine eselhasten Witburger, steht mir im Lichte, und darum geht nur ploglich fort, daß ich meine tausend Thaler in Ruhe empfangen kann. Meint Ihr denn, es soll unter Euch keinen einzigen vernünstigen Menschen mehr geben, weil Ihr in die Narrheit so vernarrt send?

Bir verbannen Dich aus dem gande, riefen bie Uebrigen.

Gut, sagte Diogenes; fommt, herr Konig, gebt mir mein Gelb und bann wollen wir bie Marren hier figen laffen.

So endigte fich biefer merkwürdige Lag, und Diogenes war fehr froh darüber, daß er seine ihm aufgetragene Rolle so sinnreich verbessert hatte, er versließ das Land und der Konig setzte seine Reise forc, nachdem er über die Thorheit der Einwohner noch viel gelacht hatte.

#### Caput XV.

Brathschlagungen. — Geltsame, doch gludliche Borbes beutung.

Die Schildbarger trieben nun ihr republikanisches Beien immer fort, und fühlten sich sehr glucklich, daß ihre Freiheit durch nichts beschränkt wurde. An einem Rorgen ging ein junger Schildburger herum und bat die Uebrigen, sie mochten sich doch in ihren Rathelleitem auf der grunen Wiese versammeln, denn er habe ihnen etwas Wichtiges vorzutragen.

Alle kamen aus Reugier auf ber Biese zusam, men und friten sich in einen Kreis, die Füße durch einander geschlagen und die Köpfe gegen einander gesicht, worauf derjenige, der den Rath berufen hatte, also ansing:

Reine Kreunde, es ift ausgemacht, und Jeder von und fibit es, bag wir gludlich find; diefes ruhrt aber blos von unfrer Berfassung ber, indem wir die alte hergebrachte. Ordnung umgekehrt baben. Gollen wir denn nun fo neidifch fenn, follten wir Alle ein fo enges herz haben, daß wir bamit gufrieden find, wenn wir uns nur allein glucklich fahlen? Mein, meine Ritburger, das sen fern von uns. Der wirklich große und edle Menich zeigt fich eben barin, bag er bas Glud uber ben Erdfreis ju verbreiten trachtet, und ich dann im Glude ber Menschheit vollfommen glude lich fahlt. Darum verchren wir die Erfinder der nug. lichen Runfte und Wiffenschaften, und nennen fie bie Bohlthater der Menschheit. Darum ift es von den

Stiftern und Ersindern der Religionen groß und heils sam gewesen, ihre Religion und ihre Lehren auszubreis ten, damit auch andre Menschen im Lichte wandeln konnten. Wer verübelt es den Königen, wenn sie mit Gewalt die Wohlfahrt ihrer Länder auch über andre, die ihnen nicht gehoren, auszustreuen suchen? Die späteste Geschichte nennt ihre Namen noch mit: Ehrefurcht, und legt ihnen den Beinamen der Großen bei. Diesen Beispielen laßt uns folgen. Wir wollen unfre Berfassung auch über die benachbauten Länder erstretzen; der König muß abgesetzt werden, eben sa, wie unser Bürgermeister abgesetzt ward, und er wird sich auch gewiß freiwillig dazu bequemen; das Bolf. muß getröstet und beglückt werden, und es wird uns auf den Knien danken.

Noch nie hatte ein Borschlag fei den Schildburgern so lauten Beifall gefunden; man wollte sogleich ausstehn und zum Werke schreiten, nur Pyrrho hielt sie noch zuruck und rief: Haltet nur noch einen Ausgenblick ein, geliebte Mitburger! wohin führt Euch einedler, aber bennoch blinder Eifer? Wendet die Augen von der Wohlfahrt der Nationen ab, und seht auf Euch selbst.

Du widerrathst uns also diefen Borfchlag? riefen

Mit nichten, antwortete der weise Pprrho, 36r versteht mich falsch, nur seht für diesen Augenblick einmal hieher zur Erden, ich meine auf Eure Beine. Wir sigen hier in einem runden Kreis, unste Tracht ift ganz gleich, wie es Nathsherren ziemt; wollt 36e num wohl so unbesomen seyn, und so rasch und plos

Ich aufforingen? Ronnte nicht, ba wiefer Beine Alle glich aussehn, im Nertham Giner bes Unbern Beine milden und fo bas Beinwefen ber gangen Bargers faft unter einander verwechfelt werden? Die es gleich Umedt iff, von edeln Mannern einen folchen Arge wehn ju hegen, fo forcht' ich boch, daß biejenigen tife, die mit Suhneraugen, oder diejenigen Beine, de vom Podagra geplagt find, gar babinten bleiben wirden, und daß fich Reiner wurde ju ihnen botennen wilm. Es ist eben benjenigen, die von diesen Krankhiten leiben, auch nicht gar ju fehr zu verübeln, benn d liegt einmal bas Beftreben in uns, bug wir uns Me gern auf einen auten Suß feben wollen, wie man Laft une daber auf einen Unfchlag -M fagen pfleat. finnen, wie mir Alle unfre Brine wieder berausfriegen. und Jedem auch die rechten ju Theil werben, damit imswees res publica detrimenti capiat.

Sie faßen Alle still und dachten mit vielem Sifer nach Reiner getraute sich zu bewegen, aus Furcht, plobiich fremde Beine an sich zu ziehen, da sie alle so betwiedelt waren; man dachte alle Hulfsmittel durch, abet es wollte sich gar nichts Peilsames ergeben.

Indem fie noch so im heftigen Rathschlagen saßen, in ein Fremder vorüber, der einen tüchtigen Wanders fab in der Hand trug. Sie riefen ihn zu sich, und Mahlten ihm ihre verwickelte und verwirrte Lage mit den Beinen, und ob er, als ein gereister Mann, nicht bielleicht durch lange Erfahrung in fremden, weit entstegenen Ländern wundersame Mittel dagegen kennen gelernt habe; wenn es sen, so möchte er sie ihnen mit

theilen, fie wollten auch gur Dantbarteit ein gutes Stud Gelb nicht gu fehr bedauern.

Der Reisende sah sie eine Zeitlang an, dann sayte cr: Seht, meine bedauernswurdigen Freunde, diesen Stab, er ist in der geheimnisvossen Mitternacht, bei'm Schein des Bollmondes in der längsten Nacht, in Resopotamien von einem eingeweihten heiligen Bautne, durch einen achtzigjährigen Priester abgeschnitten. Dies ser Priester hat ihn mir verehrt zum Schuß gegen meine Feinde, zur Beschirmung der Freunde; wollt Ihr mir nun ein gutes Trinkgeld geben, so denke ich Such auch mit diesem bezauberten Zweige aus ber Noth zu helfen.

Sie versprachen es, worauf er anfing, mit seinem Stocke auf ihre Beine ju schlagen, so baß Jeder ersichrocken aufsprang und auf seinen Beinen stand. Ein Einziger, ber nicht getroffen war, blieb sigen und sagte: Lieber Gesell, warum wollet Ihr Euer Geld nicht auch an mir verdienen? Ich bitte, Ihr wollet mich nicht sparen, ober sind benn sene Beine bort etwa die meinigen? Der Fremde gab auch diesem einige Hiebe und er war auch mit Beinen versorgt, worauf er seine Danksagung empfing und frohlich von bannen zog.

Dierauf gingen die Schildburger gutes Muths nach ihrer Stadt gurud und Porrho fagte zu ihnen unterwegs: Diese Ineinanderschränkung der Beine ift für uns zweiselsohne von sehr guter Borbedeutung, denn sie bedeutet unfre unzertrennliche Einigkeit, das Imeinanderfügen unsers Willens und unster Macht, und darum können wir uns auch einen glücklichen Ausgang unsers Unternehmens versprechen. Wir sind

vie ein Bandel Pfeile, und ich mag Euch die schone fibel nicht noch einmal erzählen, die sich am liebliche son den hollandischen Dufaten lesen läßt. Schließe ich aber wollte ich Such nur noch erinnern, daß es gut sep, wenn wir uns kunftig mit den Beinen etwasmehr haten, denn wenn eine ähnliche heilige Ruthe nicht in der Rähe ist, so konnte uns großer Schaden daraus erwachsen.

Unter berfei weisen Gesprächen famen fie in ihre bufer guruck.

#### Capu't XVI.

Der Rrieg angefunbigt. — Enthufiasmus ber Burger.

Auf allgemeine Beistimmung ward nunmehr eine Gefandtichaft an ben benachbarten Ronig erlaffen, als n von feiner Reife in fein Reich guruchgefehrt mar. Di Ansuchen ber Schildaschen Gefandten bestand datin, ber Ronig mochte ohne weitere Umftande den Ihron raumen, und feine Unterthanen frei und glacke lich machen, ober man murbe ihn burch die bahin pafr fenden Mittel ju zwingen miffen. Der Rouig lachte und fragte, wie fie an biefes Begehren gerathen mas ten, worauf Die Abgefandten erklarten, daß fie im Das men ber gangen Menfcheit bas Wort führten, daß fie babin trachten murben, bag bie gange Menschheit bas-Glad genoffe, bas fie felber nunmehr errungen batten. Der Ronig; gab ihrem thorichten Anfinnen feine bes flimmte Antwort, und fo jogen fie nach ihrer Stadt inrû**G**es

Die Sinwohner beschlossen sogleich, dem halbstarrigen Konige ben Krieg anzufundigen, damit er burch
die Gewalt der Baffen gezwungen wurde, ihnen nachzugeben. Es ward ein herold abgefordert, der dem
Monarchen den Born der Schibburger ansagen mußte,
und daß er auf eine Gegenwehr benten mochte.

In Schilda felbst war Alles im größten Enthus flasmus, Beiber und Kinder redeten sogar auf den Gassen von diesem Kriege, man sah nichts als patrios tische Bemühungen, denn hier sah man den Einen sein Gewehr pugen, ein Anderer bemühte sich, einen uralten, eingerosteten Sabel aus der Scheide zu zier hen, dort stand ein Anderer und zeichnete mit einem Stabe den Plan zum Feldzuge im Sande.

Wie sehr die Schildburger ihr Baterland liebten, davon kann nachfolgende Geschichte von einem Ruller zum Beweise dienen. Dieser ritt'im dieselbe Zeit in Geschäften an die Granze des Landes; da hotte er auf einem Baume einen schildburger Rukut, der mit einem königlichen Rukuk im Bettgefange begriffen war. Der Müller merkte sehr bald, daß sein Rukuk den Kurzern ziehe, und der königliche dem schildburgerischen im Rufen überlegen war. Dies verdroß ihn in die Seele, daß ein Fremder so sein Baterland verspotten sollte; er stieg also von seinem Pferder ab und auf den Baum hinauf und half seinem Rukuk so lange rufen, die der Royalist überwunden war und das Feld ränmen mußte.

Als der Schildburger mit dem fremben Kufut im hibigsten Treffen lag, nahm ein Bolf, der gar nicht patriotisch gesinnt war, die gute Gelegenheit in Acht, und fraß, das Pherd des Mallers auf, so daß er nach swonnener Schlacht zu Suß nach seiner Waterstadt widstehren mußte. Dier erzählte er den ganzen vorfall, und die Phieger freueten sich seines Eifers; und verehrten ihm auserdem eine Phiegenkrone, von Sichenlaub.

eld gene Guerfigen in bied nemmen eine die

n Gall and discussion of a put t XVII on have the

Cinrictung, ber Schufen, jum-Beffen bestillatertanbesbas

Es sahen die Schildburger aber sehr wohl ein bis nicht bloß keaftige Arme und geschliffene Schmen in der Sache den Ausschlag gehen murben, sondern bis Ariegeswissenschaft und Staatskunk, so wie die übrigen Wissenschaften, in ihrer jedigen Lage fast und entehrlich maran, Sie nahmen haber in der Eil eine Reim der Achten par, wur schmell nach große Mam ein erziehen in den Ausschlande und der Renschlich nuben brachten

Die Jusiend ward daher zusammengetrieben, und mitte Tag und Macht in den Libeständden aushalteng du gab es seine einzige Wissenschaft, über die nicht etwas Weniges, ware gelehrt worden, und von der die Schiler nicht etwas herriebe, begriffen hättenu und bas gange Wert desse ichneller unmzutreiben, hatte man den Staatseniff gebraucht, auch unwissende Laute zu Lehreng anzuschen, damis diese doch einer Gelegenheit fänden, von denen Sachen etwas zu leinen, üben die sie Unterricht ertheiten.

. Mais fohiauch (bitth bie Fruchte biefet, meifen Einrich-

tung. Es war fein zehnjähriger Rnabe in Schilda, ber nicht auswendig herzusagen mußte, was Menfcheit und Mufflarung fen, warum bie Monarchie ju verwerfen, Die Republifen im Gegentheil anguempfehlen feven, was Burgerpflicht auf fich habe, und bergleithen mehr. In Quinta urtheilte man aber bie großen Betoen bes Alterthums ab, und in Quarta fing man icon an, die Eriften; Gottes und ber Lugend ju bezweifeln. Dann fing man ichnell an verliebt ju werben und Detaphpfit ju treiben, und fo murde man gwat nach und nach, aber boch immer finelle genng ; ein belles Ropf und großer Ja, ale die Beit am Ende fo genau guger fonitten war, bag man jede Minute fparen mußte, fo brachte ein Bater manchmal feinen Sohn in Die Schule, und wenn er ihn nicht abmußigen fonnte, wartete et Indeffen braufen eine halbe Stunde, bis er ihn als vollendeten Gelehrten gurudempfing.

Man hatte, um bieses durchzusegen, eine sehr helb same Encyklopabie der Encyklopabie ersunden, die kompendidselle Bibliothek aus der kompendidsen Bibliothek. Wenn man einen jungen Menschen in die Lehre ber kam, so brachte man ihm zu alleverst einer große Berrachtung gegen viele Bissenschaften bei, dann ein sestes Butrauen zu sich selber, und den Eineben, daß die abrigen Menschen nur Dummkdpfe gegen ihn waren, war diese Medicin vorangeschiekt, so ward es einem solchen nachher leicht, es dis zu einer merklichen Oriv ginalität zu treiben, um nach wenigen Wochen ein sast zu großer und genievoller Mann zu werden.

Dies ift die Anfibsung von bem, was Bielen ale ein Rathsel, oder gar als eine fabethafte Tradition vorgetommen ift. bag man namlich in der Schule gu

Shilda Alles, und zwar in einer fehr kurzen Beit, bale erlernen konnen.

### Caput XVIIL

Rrieg. - Flucht ber Schilbburger.

Die Zeit war nummehr: gefommen, baralle Borsbereitungen sollten gebraucht und baburch auf die Probe gest werden. Die Schildburger zogen bewassnet und mit vielem Muthe aus und rückten in des Gebiet des Konigs. Dieser hatte sich eines so schleumigen Alebers salls nicht versehen, und schiette ihnen winige Mann von seiner Wache entgegen; an einem Graben fam es zum Tressen. Die Schildburger ließen ihre muntern Trompeten blasen, und schildburger ließen ihre muntern zum Kriege in sich. Alls aber die Armeen handgemein wurden, verließ die Schildburger der Muth, sie flohen alle schied zurück, ohne daß sie das Zeichen zum Zurückzuge abgewartet hätten.

#### Caput XIX.

Berathichlagung und Entichlus.

Als fie nun wieder in ihrer Stadt waren und faben, daß fie vom Buludo nicht verfolgt wurden, tas men fie Alle zusammen, uur zu berathschlagen, was nunmehr zu thun sev.

Meine Freunde, fing ein bejahrter Ginwohner an,

ich febe jest ein, daß wir bei weitem größere Staats manner als Soldaten find. Benn wir beber unferm großen, iconen, jum Bohl ber gangen Menfcheit ab. zweckenden Entichlug burchfeben wollen, fo muffen wir einen andern Weg einschlagen. Sier find wir nun nicht mehr ficher, auch fcbeint en mir nach biefem ersten Bersuche nicht rathsam, die Belt durch die Gemalt unfrer Baffen ju befehren, aber es ift gut, baß und noch inehrere Bege: offen bleiben. Bie waren fchon ebemals weit umber zerftreut und verbreitet; inbem und Sauften und herren bie nubliche Swatsmannet gur fich riefen, ohne bas legend Jemand uns rufte; wollen wir und jest eben fo in ber Belt ausftreuen, und mo einer von une binfallt, da wird er balb wie dernalund Grudte tragen und ringenm feine Beis beit und Tugent verbreiten. Do fonnentwie nuten, obne jene weivallfame Dittel ju ergreifen, und fo fann fich fadlich bie Welt am Ende nach uns bequemen, fo baff Dann unfete: Berfuffung und unfere Lebren, fo wie unferer Befdichte, bie Beefteffang, Lebre und Geschichte ber Menschheit wird.

Man fiel ihm bei; die Schilbburger nahmen Absischied von einander und Jeder suchte fich eine Stadt oder Ecgend aus, in die er-wanderte, um dort zu wirken.

Shilda ift seithem verfallen und auch keine Ruinen fagen und mehr, two es gestanden hat. So vergänglich ist die mensthliche Geoba und: Mes direicht sein Kuda, ofo geht estauch Wie getiebter kafer, wie mir mit dieser Beschichtanund wie bartelt wich mich sont beiser Beschichtanung wende ich mich schnell zum letten, oder zwanzigseit Kapitel;

Meine Free in 449 ein bei 'e. i Linnofner an

### Die sieben Beiber

bes

Blaubart.

Eine

mabre Familiengefcichte herausgegeben

L. T.

1797.

. .

#### Caput XX.

#### Befolus und Muganwendung.

Seit jener Beit Ift die Machfedundenschaft der Schildichter in der ganzen bewohnten Welt ausges, beitet. Man welf kein Amt, in das sie sich nicht stuffschichen hatten, keine Sineichtung, an der nicht inn von ihnen Theil genommen hatte. Im Ababes min, auf Universitäten, in den Collegien, auf Ander die ihrige Welt nach sich zu bequemen. Sie verschmäs hin keinen Startd, sondern suchen sich in jedem häuselich niederzulassen. Solltest Du, lieber Leser, auch eis na von diesen Nachsommen seyn, so hoffe ich, Du erzitnist meine Bemühungen in dieser Geschichtserzählung mit Dank.

Ich will nur noch aus dem Gangen eine fleine Ruganwendung ziehn, und bann ben Lefern gute Racht fagen. Daß man fich namlich vor der Thorheit eben lo gut, wie vor den Eroberern huten muffe; man erlaubt ihnen nur einen Durchjug, und fie nehmen gleich bas gange Land auf immer in Befig. Dan fann faft nicht benten, ich will beute einmal ein Marr fenn! ohne es auch morgen und übermorgen, ja die ganze Bode hindurch ju bleiben. Ahme daber, lieber Lefer, bie Borfichtigfeit ber Stadt Samburg nach, die nach Connenuntergang ihre Thore verschloffen halt, und iam noch frembe Briefe annimmt, weil fie Berrather fin tonnten. Bute Dich eben fo vor jedem fremden, brichten Gedanken, lag ihn in der Ferne ftehen und nicht in Deine Mauern fommen, wenn nicht IX. Band.

an Deinem himmel bie Sonne ber gesunden Bernunft fteht; leide es nicht, wenn die Leidenschaften und Launen heimlich oder mit Gewalt die Thore aufmachen wollen.

Ein Nachkomme der Schildburger mird über meine Hurcht vor des Rarrheitrlächem; weit sie das Lieblichster sit, waster kennt, die Weitzernstl das Salz des Lebens. Mag ser es ihn, nicht haberweinigkens nach meiner Uebergengung gehandelt under Jeglichen gewarnt.

กที่จะการที่ใจ เกา The same and the same and the B. Oak Burgary the number of the company of is the rest of the control of the co g mit vor ben Erobernn im i in gent and the same user in Discount to the 医内盖斯 化生生物 人名 10 1.7 5 . ...... Committee of the and the second of the second of un bis gelanden birt berbeit und bien ber Burch b than after a Mathematical States of the proposition and the rollife genere Beiefe in ginnig, wert ab vonreif a beand the artist they of mode out outile and the organisa ni medanina anders and another

the latter committee many to the Larry above the

### Bull drift

gar grande i debid and te

### herrn Peter Bebrecht.

## Befter, unbefannter Freund!

Mit melder Usberraschung: und welchem Wergnüger in sleicht. Jeit. erlaßzicht: aus den Zeitungen, daß Siefis deurf legem, jene: alten Distorien wieder in der 
kliveltigergustaßen, idie, man jest beinahe: gant vers
schn fat. Ich ließ mir::den Ricter Blaubart.
folich fommen, und inles ich ihn geendigt hatte, fühlte 
is last digegenwärtige Bielschichte zu schreiben, die ich 
han hiemit: abersender Ich wünsche, daß sie Ihnen 
nich gant mithfelbenamdgubrist sie schleche, sons Sie 
is einem gewissen Siede Schuld daran.

Es wird Ihnen nicht barauf antommen, won mir, finm gang unbefannten Manne, gefohr ju werben,

wie es benn überhaupt in der Welt gar wenig ift, wenn man gelobt wird, denn der Panegyrist meint es selten so, wie es der zu Lobende gern gemeint wissen wollte, und so könnte es gar leicht kommen, daß ich Ihnen Sottisen sagte, indem ich Ihnen recht galant tournirte Complimente beibringen wollte. Auch will ich unsern berühmten Prosessoren des Lobes nicht in ihr Amt greisen. Ich kann Ihnen also nur sagen, daß mir Ihr Stück gefallen hat, und daß man keine zu große Prätenssonen dazan machen muß, i Ihr Seine nie hat das meinige entzündet, das ist, dunkt mich, der größte Lobspruch.

Ich habe Ihre Arbeit einigen Freunden gezeigt, die überaus kritisch sind. Einer davon hatz es gar nicht gelesen, weil er behauptete, aus einem solchen Stoffe laffe islich niches: Astuduktiges herausarbeiteth, der andete, iber billigen fit, hat das Stud findicht; und erklärt es nim für abgeschmiertz ier soude findicht; und erklärt es nim für abgeschmiertz ier sollends gar nicht verstanden, inder vielmehr nicht verkehre wollen (welches so zienlicht auf: eine hindricklust), weil se nichtstunkt mäßig geniff angelegt sind? Die behauptet, die Soll heit inn Stude sen nicht toll und der Nerftund nicht verständig genug, das ganze Gink Arbeit liege also noch im ber Minorennisät und wage es nicht recht; die Glieber aus einander zu dehnen. Was

ich von alleite diesen Urtheilen halten foll, weiß ich

Sie tonnten aber wohl gar glauben, unbefannt in Freund, ich hatte diese Wendung nur genommen, um Ihnen diese Bitterkeiten beizubringen; ich versichere bie, daß mir eine solche freundschaftliche Spisbuber in gar nicht ähnlich sieht, und daß wir uns gewiß tinnal besser wollen kennen lernen. Leben Sie bis dohn wohl!

Nachfchrift. Go eben habe ich ben gefties felten Rater erhalten. Gin andrer guter Freund, in then jum Befuch bei mir mar, tonnte fich nicht grang barüber vermundern, wie fich ein ernsthafter, machsener Mensch mit bergleichen Poffen beschäfe tigen tonne; es gabe ja noch so Manches zu thun; warm jum Beispiel ein Schriftsteller nicht barauf tonme, die Gomnastik des Herrn G. in ein Comfendium au bringen, Die Geschichte der frangofischen Revolution in einer Ribel mit Bildern zu bearbeiten, 1. bgl.; Alles bies fen ben Menschen nuglich, ja mohl gar nothig, aber feinesweges bergleichen elende Spafe. Als er die Bignette auf dem ersten Blatte ih, mußte er lachen, und bat mich fogleich um Berkihung, daß er fich von einer folchen Albernheit habe anwandeln laffen.

Sie werden noch viele bergleichen Urtheile boren; id munichte aber bennoch, daß Sie fortfuhren, und

nennt diese Aufforderung hier nichts hilften fon will ich sie von einem Ungenannten noch in den litenaute schen Augeiger rucken lassen, damit Sie sich einstilden können, gang Domischkand, sordere. Sie einstimmig dazu auf,

Single of the control of the control

PARTY COLD TO THE BOOK OF ា នាងស្ថិត្តិសំខាន់ I was well to me his our contraction in ten gan Selega bei mir dare der bei ben na man breakt in a charm and had had the ed haded STOR TO HAVE A WORLD TO STORY TO THE STORY OF THE STORY O reach the restriction of the problem of the parameter and The tolk of the control of the control of the and the second of the second o and the second second second second second Small was seen as a second seen A Santania State of the state 

#### Die sieben Weiber des Blaubart.

### Erstes Rapitel

#### Moralitat.

So oft ich über diefes Wort nachgebacht habe, babe: ich immer empfunden, daß das Denfen darüber mis vielen Schwierigfeiten verbunden fen. Gin Mann, ber viel Erfahrung in taufend Sachen bat, bat mich unfichern wollen, daß man fich foger bei'm vielen Denfen leicht ber Gefahr andfete, über alle biefe Embelejen fonfus zu werben, und ploblich, obm. bas man miffe, wie es geschehe, unmoralisch ju banbein. Ja, fagte er hingu, es gieht fo wunderbare Seiten in defer Wifferschaft, fo feltsame Annichten, daß eintent taffinirenden Kopfe gerade das bochk moralisch worfommen fann , mas ber gemobnliche Difettant,; ber Moralität schändlich nennen marden und wie en bei allen übrigen. Kunken geht zindaß, man mar badnuch Renner mird, indem man ben, einseitigen Enthufiade. mus verliert, fo auch bier. Der, Mann, ben ich bien nicht vennen will, weil feine Befcheidenheit barüber mithen murbe, fcmur mig zu, bie gange Belt nemme in blos beswegen ben elendeften Lavisten, weil er im Grunde gar gu uneigennubig feng und er fon febonjuweilen derauf gefommen, etwas von feiner ftrengen. Lugend nachzulaffen, bamit ibn bie Denfchen ... www beffer verftebn mochten.

So mag es bin und wieder gar Manchem gebn; su graßer Glans wird wieden Finfterniß, indem er die gewöhnlichen Augen blenbet. Biele Leufe uben bie großen Tugenden aus, und muffen bann nothwendig Die fleinen vernachläffigen, benn man fann nicht alles in allem fenn. 3ch weiß hundert meiner Befannten, bie von Lag ju Lag barauf marten, bas Baterland ju retten, eine Erfindung ju machen, die ber gangen Erde wohlthatig ift, einen Telegraphen ju entbeden, ber bont Bolbel binausitbis gir Dleglerang Belche; um boibe mit einan ber fich juber ihre mahre Lage befpres den ja laffen; aber Bergleichen Leute tonnen fich un mbalich. mit jenen Bagatellen von Lugenben abgeben, - Molnur ben Gubaftern fleiben. Bo bie übrigen Erb bewohner Berge und Thaler fehn , konnen fie nicht einmal Bugel bemerten , weit ihr Standpunft in et 

die Ge giebt nich taufend andere Rucffichten und Grunde und Hefachen, warum es mit ber gangen Do: ralkat in ver Welt nicht fo recht fort will. ... Der la fer : fann :: unmoglich : verlangen , bag ich . Heruber gu weitlauftig fenn follte; benn Miemand anders, als er, winder es mit der Laugenwelle: entgelten' milfenis: benn ich febe mich bier genothigt; Die Ehre guf haben, gu verlichern, daß tes mir fe zionitich einerfei Mi was ich foreibe, wie es benn febem redlichen Schriftfteller fenn muß, und indem ich inicht iber die Engend recht weit latiftta ausliebe, fanbe ich vielleicht Gelegenheit, mich fetber noch ju beffern." Anger bes Lefers Langenweile giobt: est aber noch eine 'andre und viellibeffere Urfach, manum ich hier abbrechet ber Lefer wird fie weiter san alba ar unten erfahren.

Der größte Eheft ber bewohnten Belt hat nunand eingefehn, baf bie Moraftedt gwar an fich etwas' Bortrefffiches fei; Dag fich jeber Denfch auch fentient innen muffe; ebent fo, wie er Recenfionen lefen miif; m im Stande git fenn, ein thibeil "gu fallen; obet" um fich wentaftens ibor allem Dorblifchen zu buten! Die Moralitat ift nichts weiter, als bas unbeholfene tikene Geft ber Bpartaner, bas allen Bandel unmagich machte : Dast fich nicht fortbringen faßt, benn bie Mobemiciene fri Sparta mußten fich ihre Penfion ims mer durch einem Bagen mit felbe Pferden abffoleit. liffen; das Schlittimfte aber ift; bag die Rachbatti lice eifernen Denniforten gar nicht'für Dungen wollen Mim laffent, bag"fle ibnen immer fint wie Gifen pote Diefes eiferne Geld'findet man baber nur noch in den Billfelfammfungen, wo man fo manches! Unnibe aufbeibabet, und Die unfgettarte Belt ger brundt jest allenthalben bast gestempelte Gold, obet de Popieraetel ber Ringfreit, ... und Santel und Bane M, Biffenfchaftett und Runfte, Geworbe und Rabris fin und Phetofobbie treiben und Bluffen' feit ber Bett; baf es benu Gartnern allenthafben die größte Preute Made der reinen neren bei be

Et ware aber wirtich gil bebaufen gewesen, weinn bie Morafflat fou gang hatte iir Wergessenheit komment sollen; es thurde bafer darauf gedacht, sie irgendwo unterzubringen, wo man ihrer gleich und ohne Umbsabe habhaff werden konne; wenn man in mußigen Stunden einen Trieb nach ihr einpsieder. Da sahen die Rfügsten unter bem Bolte die nichtsthuende, leichte; grwandte Landstreicherin Poesse einhertanzen, die inte einem zierlichein Rorbe voll Blimen über die Erde

ging und Augenpracht und suben Buft einem Jeden aubot. Gleich mar der Entschluß gefaßt. Boger, sogte man, soll sie in unsern fleißigen Zeiten allein mußig gehn? Konnte die seichtsinnige Dirng, nicht spinnen, ober sich in einer Fabrit unterbringen, wo es immer noch an Sanden und Füßen fehit? Man fange sie und bringe sie vor uns.

Die Poelie ftraubte fich und wollte hald fortiprin gen, bald fortfliegen, aber die ruftigen Arme der Ger schäftemanner maren ihr zu machtig-fie mußte fich er geben und ward nun vor den Rath geführt. Den gob ihr erft ihres Dufiggebens megen berbe Beumeife, da fie nun aber boch einmal nicht anders ju brauchen fen,, fo folle fie menigstens Alles, was von Mpralieit ba berum liege, mit in den Blumenferb legen und fich, nicht unterfteben, eine Rofe gu perichenten, ohne auch zugleich ein Studichen Moral mit abzubrechen. Die Doglie Schuttelte ben Ropf, abge bie Richten tume merten fich wenig barum, benn bas Unbeil mar eine mal gefprochen, fie waren frob bie Monatitat nun gene los ju fepn, und bin und mieber laufe noch eie nor, jur Poefie hin, jum ju febn, jobilfie guch idem Bes fehle gehorcht. Die Poefie tangt nun nicht mehne fie hat schwere Last ju tragen und ift in ber Barne nicht upn den alten Semmelweibern zu unterficheiben, Die mit ihrem Korbe von einem Dorfe jum andern manbern.

Seit der Zeit ift, es fur den Schuftsleller eine mabre Breude, ju arbeiten, denn er kann fich darauf verlaffen, und es ift ihm nun erft moglich gemacht. Ruben zu fiften, Nebenber, daß er irgond eine schone Liefen, das er bem Lefen, das Ermer

den lede, over gwarde ihn, nicht zu Kehlen, und beingt im überhaupt auf eine geschicken Weise irgend eins dur zehn Gebots bei, wobet der boste Spaß noch der is, daß der Leser es gar nicht recht meter, sondern in dier tinschuld meint, Mes sey der liebe pure Kunfiger un, und es gehove so zue Gathe, and es ihm also und wietlich leicht if, sich auf eine Minute zu besseht.

Srbeimutbritt find alfo die Schrifffeller gu vermifen, die Aich unterfiehn, etwas ohne moralische Atio umbung au :fcbreiben, denn wogu :fcinn! bas 'niben? Bat helfen mie Die fingirten Deittzeffirten; und En felt, und Liebe und alle Rubeung, da ich doch vorher wiß, bag es nicht wuhr ift, wenn nicht frgend ein Sat barin Megt, ber mich boffern tonn? Ja, wo foll kan aberhaupt die Lugend bin, wenn'fle in ben Erimungen ber Dtomunichreiber fein Quartier mebr fin beil Benm:min falle Doeffe gufammenfibmeizen wollte, und aus iedem Runftwerte ein meralficher Gas als caput mortwam gurudbleiben, und bis Scheibefunfte, Die De Runftrichter bei allen Buchern andenben bebeifen, wie bath: fich bie luftige Cofindang und bie miferige Gaiffeitung Derfilichtigen Taffenvirib Die trockte Ed, die Morala bas Element der Kunik jutuchteist.

Außer dur Moral muß auch noch die poeisiche Gerechtigtelt benbachtet werden, und hierin laffen fich ist lobliche Schriftfeller zu Fohlern wetletten, wil sie nicht das Criminalgesehuch der Kunk genug in Kopfe haben! Germinalgesehuch der Kunk genug in Kopfe haben! Germinalgesehuch der Kunk genug in Kopfe haben! Germinalgesehuch der ich nicht nicht dingest, da nicht Germorben in den Gachern nicht hingest, so muß der Gaubige feinen Lob! vorblenen, und der Unstielle, wurd wert finist ihre, der fliebe, und wenigkens dem Woseder fo wie

Gelegenheit gur Dene und Berenirichung von bem Gina benftog auf bem lesten Blatte geben, bag ber lefer felbft die Binrichtung beschlennigt munfet. ' In alten hiefen Sachen hat fich ber fonft porfreffliche Deter Lebrecht in feinem Stude: Ritter Blaubatt, vengangen; benn weber poetifche Inftipflege, noch Moralitat berichen binlanglich barin. 1 Die Bichter ibes beimlichen Garichts, Die Recenfenten indie ibber Beibes machen, worden es ibm icon vorruden, bas er feiner Phantaffe, gunfehr gefolgt ift, benn menn man fein Dabrchen verfinchtigen wollte; fo wirde gerade garnichte Anfchauliches gurudbleiben. . 3ch führe bies mir sum Erempel an bewie felbft fonft große Danner ger gip leicht ben mahren: Weg verfehlen tonennibet Sich mache gunn, ben Hebergang; gungegenmartiges Befchiebte. Der Lefer wird fcon interfen, daß Diel derin umtommt, und die Personnn ihnen mie stoon jest im Borgus mehr leid, als iber, shecies ift nicht am anderny deute eftiff nichts meiter anals eine großes Opferfeft, das nangestellt wird, um ben Lefter in beffern. Es muß alfanbabei bleiben aund alle Anftalten, fenb auch icon baguigetroffen 3th mußufuft lachen, wenn ich baran bente, wie bie Charaftere, bie eum auftreten merben, fich im Anfang nichts wenker vermutben. als daß man fie umbringen wirds aber, werum, find auch Lefer und Leferinnen fo fcblimm. Dag man fich folde Executionen vorzunehmen genothige fieht ? :::

Der Lefer: darf also nicht beforgen, nicht hintange liche Lehren zu bekommen, dennimages, nur die Geles genheit im Mindesten mit fich bringt, immedi. ich es nicht unterwsten, ihn: auf sowe Losses aufwertham zu machen. Der Love lou, sonin sone, sone

benn eine gewisse hatte triogen, damit ich es in einem sogenden Buche besto bequenner habe, und sichen fan feilichet imit night verfahren fann. Well aus das das bas und West so viel Moral deforvert; so muß ich bas un bedant repni, sie weile zu vertheilen, und darum wollte ich mich nicht schou im ersten Kapitel mit Und metungen barüber erschwofen.

Ich weine übrigend viele Geschichte une mahre Schichte, wie in betreicht mahr ist, so wahrt wie in gub etwas Ainderest das man lesenkain. Es ift Alles aus Doubmenden und geheinen Papieren gezogen, und ich warde dauch: diese abbrucken kassen, wenn ich unte dauch die er debenden wollte. Manche der Nach bumen Blaubarts haben ihnmet nuch einas won ich um Borfahren an sich; und nunde Chescheldungen und Blederverheirathungen sind dur ein Naturschles. Me biese Seute wurden sehr obser auf mich iverden, wen ich son die Wahrheit netagen, ohne alle Unkstellung, sagtes Such hoffe aber, meine Leser sollen mit auf Blaubarts Geschiche gusammenhängt.

Doch emilfe emblich Bule, wiefer Gefchichte felber

3 weites Kapitel

Define south <u>(i.e., disc fil</u>lus) each is so the modern of the fill

Anfang ber Geschichte.

Richts ift gewöhnlicher, als eine Geschichte auf tine recht munderliche Beise anzufangen; je verworstener sie gleich im Anfang ift, je interessanter. Man

barf erft gar nicht kegreifen, wer wohl unten ben aufe tretenben Berfonen ber Belb ber Gefchichte Teun idinnte, fondern biefer entzieht fich umfern Augen auf bie therft. lichfte Weife, bind wechfelt, wenn bas Buch recht une terhaltend fenn foll, wie Proteus, in jedem Mugenblicfe feine Gefalt. Eben iberum bat ber Refer auch einen Pfiff erfunden, der gewissemagen atothig ifts. er foldat namlich kanftlicherweife bie lette Beite baf, und wird nun gewahr, wer ber Beld ber Gefchichte ift, ob er am Beben bleibt, und wen er beirathetg baburch ift er nachher im Glande, fich aber alle ginten bes Merfaffere binweggufeben und ohne fonderliche Harube bas gange Buch ju Ende ju lefen. Go fucht ber Mus tor ben Refer und ber Refer ben Mutor gu übertiffen, und ber lettere fceint nach meiner Meinung betr Sien banon ju tragen. Denn es giebt fein befferes Dittel, alle Berwidelungen und gespannte Situationen, alle Inbetagfahren bas Beiben; und alle anüberfteiglichen Wichwietigkeiten gegen bie heirath gir werochten, als Ech von ber letten Seite ben Schliffel gu alfen Dath. feln micholen, und foibet Duch guilafen, um gewiß nicht enschättert zu werbem Der Dichter mag bann ben lefer mit noch fo vieler Runft in medias res werfeben, ber Lefer meiß boch, bag Alles nur Gpaß ift, und bag er icon aus bem Gangen, aus Dian and Anlage flug werben wird.

Ich habe keine folche kanftliche Unftalten getrofe fen, weil ich gefannen bin, die Bematheruhe des Les fers auf keine Beise ju ftdren.

### Drittes Rapitel.

#### Ergiehung bed Delben.

3ch will ben Lefer nicht fogleich in ben Mittels pmet ber Lebensbeschreibung versegen, sonbern"ihm im Gegentheil bas Bergnugen machen, ben Delben fom in ber Jugend tennen ger lernen.

"Ber toegetaffene Sturmwind zog iftit idler feis ner Mache burch ben Batt, und schwarze Wolfen bingen schwer vom Himmel herunter; in einer abseits liegendem Burg brannte' ein einsames Licht, und ein Banblersmann ging burth bie Dacht auf bei größen Snafe folti.

Da'ich voraussesen tann, daß nur fehr Wenige meinet Lefte Spaß verstehn, so wird die Gedoichte bei mnichen Gelegenhelteit überaus ernsthaft werben. Ich glande, "ien Berfasser tann nicht ernsthaft und stietlich genug! stibeten, wertangt, gelesen ju! weideli; et darf ohne Bedonten die klaglichsten binge-bildeten Leiden der Menschen auf eine laderlich aber, triebene Weise Ichlibern, und er kann auf dankbare Iranen rechnen, so daß die meisten Romaine ordentilice Anstalteit find, um die ilberfulfigen Ehranen aus dem Renschen zu schaffen, daß aber dieselben teisbaren Geschofe sich nur sehr soner zum Lachen verstehn.

3ch will hier nur einen ganz turzen Biglog eine fibren:

 v. B. Luftig? Pfui, mein herr, wie meinen Sie bas? Luftig? Abscheulich ! Joh liefe mich eben so gern einen Marren nennen.

2. Aber wenn Bert'E wigig ift, fo fteht 360 nen boch bas Lachen fo gutt.

v, B. Dochft lacherijchl. Sie irren fich, mein Derr. Ich versichere Sie, mein herr, ich lache über Miemandes Spaß, als über meinen eigenen, por wenn eine Dame schartt, bas konn ich Sie verfichern.

C. Big? fag', ich benn-nie etwas, bas fich ber

Mahe verlohnte, baraber zu lachen?

p. B. Pfui doch, Sie, verstuhn micht salch, lächle ich doch sogar manchmal über Ihre Einfälle. Aber nichts ist für einen vornehmen Mann, so nu schiellich, als Lachen; es ist so ein pobelhafter Ausbruck den Leidenschaft, seder Mensch kann lachen. Bollends zu lachen, wenn eine geringere Berson scherzt, oder menn ein anderer vornehmer Mann nicht mit und lache; doch abgeschmack, das einem das gefallen soll, was dem gemainen hansen gefällt. Wenn ich lache, lache ich immer ganz allein.

C. Biclicicht, meil Sie nur über Ihm eigenen, wiblorn Einfälle lachen.

D. Gefa Gie aber nie in die Kumidie, gub

n. B. O ja, aber ich lache wie

D. BK!

- n. B. Bemahre! 34 lage nie.
- D. Berem eler, geben Gie binein?
- n. B. Chen um mis von den gemeinen Leute pa unterpheiden und die Preten zu dagem; die Leuf werden fr floh, wenn ihre Einfille du den Lugen Gen

sation machen. — Ich schnides, — he heihel ich habemich sehr oft qualen mulsen, das Lachen zu underwieden — he he he! aus sie nam nicht noch mehr anzumungern.

- D. Sie find gegen sich und gegen bie Dichter jugleich graufam.
- v. B. 3m Anfange, bas gefteh' ich, mußte ich mir Gewalt anthun, aber jeht bin ich in ben lebung.

Diefe Stelle fteht eigentlich im Congnepe, und ich mobite fie gern fur meine Erfindung ausgeben; ba fie für angesehene und gefente Lefer, eine fo vortreffliche Borfcbrift enthalt, wie fiet fich in Unfehning bes Las dens ju verhalten haben. in Jett aber lachen chuch bie jungen Lefer und Leferinnen nicht mabn, undceben: bas burch, daß man das Meiten, und Getallifenn mehr antbilbet, wird man fast cimfeltig, und itout bem Las den geoßes Eintreg. "Darman nicht mehr unser uns laden - fielet an haben : Einigen: baraus - fchiefen revollen, mantteffe auch nichts Rächerliches nucht: an, man:doficiente gariga eto. wud had kachen fer mat fur Barr baren, es, fep, nichts alle bas, Giethfe, base bite Marmor macht, indem er geschliffen wird, das aber mit ber Politur, in gleichem, Ginebe abnimmt. Ge-laft fich gegen bigfe Bebauntung : wenig einwenden in und alfo veranefebng baft im fanftigen gelbenem Beitelter nur die Thrimen nocht und ben freie: Wille , bie : Wormunft und bergleichen Privilegien fenn merben, Die bie Den iden vor dem Thieren Boranshaben, und bieberige Rongnat bes Lachens, mirbichann vielleicht: und win Bil liges hiefen : unterbructen Erbburgern ger unfchufbis gen, Engogung überlaffen : 4- Genen: Wandter alfo wina in ben muften Racht auf feinen. Strafe forts wendete sich aber Bald felbeinwäres, da er das vinfame Licht gemahr warb:

Alecer naher tam, fah er' ein fleines Saus vor fich liegen, und aus dem Zimmer herunter ertonte foligenber Bifang:

Schlafe, mein Rind,

Berchuschen geschwind Winds

... in Berchuschen geschwinds ...

Wechselt mit: Bedacht,

berite Gröhlichkeit und Letoge ber beriffert

Drium werbe fruh gefcheib.

Manch Giud und Unglud wiest du tragen de Lernerdantbar sept und Angen

ugel Schlafe, mein Rint,

. . 1976 19legen und ABind

Befandlos wie Blud und wie Traurigtet find.

Der ihatie aus biefem moralischen Gefänge inicht geschioffen "daß hier eine aborant philosophische Muteten ober Imme ein Kind in ben Schlaftigefungen? Der Me finde eine kleine Welle nachbentent voor ber Thur ? dann entschloß er sich, anzupochen.

Die Ihr eröffnete sich, und eine alta Fram führte ihm in ein Simmer, in bem eine Wiege fland, in welcherdeiniggsunder Aunde folief; die Alte wur die Bangetin und feste ungestort ihre Beschäftigung wie der sont Dar alte Wanderer trocknete seine Aleider am Feitet, dann wurde ihm fillschweigend ein Abend best mufgetrugen und man wies ihm ein Lager an. Er bermunderte sich sonk über weulg in der Welt, aber diese Aufnahme kam ihm doch sonderbar vor.

. 21s die Sonne aufging, erwachte er. Die Ge:

gend war wufte und ohne Berge, so weit fein Auge nichte, nur kleine Balber und Gebusche ftanden eins im in ber weiten Flache; auf bem Dache bes Daus it horte er einen Bogel fingen:

Bas gestern war, ist nun vorbei, Die Luft bleibt mir lieblich und frei, Bas gestern war, weiß ich noch kaum, Das Leben ist boch nur ein Traum, Drum sing' ich, und bin ich nicht krank, Ergött mich mein eigner Gefang. Der Regen und Sturm ist vorbei, Run klingt wieder die Melodei.

### Biertes Rapitel.

Gine gelehrte Disputation.

Et wird Jedermann schon errathen haben, daß bir knie in der Wiege Niemand anders, als der beld mfrer Geschichte sen.

Der Unbefannte ging wieder zu ihm hinüber, und betrahtete ben Anaben genau; er nahm eine febr nachdent-lide Miene an, und schüttelte bann mit dem Ropfe. Die Alte war zugegen und that, als bemertte fie es nicht.

Indem wurde an die Thure geflopft, und die Bangerin ging hinab, um sie zu diffnen. Gleich dar, unf trat eine schone Dame in's Zimmer, septe sich ihne Umftande nieder, und Alle schwiegen kill; die Dame schien mude, die Alte septe die Wiege in Beswegung, und da der Unbekannte nichts Besseres zu ihnn wußte, sing er wieder an, den Knaben zu bestrachten und wit dem Kopfe zu schütteln.

Indem borte man eine Stimme, wie einen Bos gel fingen:

Wer Frohlichfeit liebt,
If selten betrübt.
Geht Lachen und Scherzen
Une innner von Herzen,
So läßt sich bas Loben
Ante Leichtigkeit weben.
in Rein Knoten beschränft es,
Kein Berwickeln beengt es,

Bu Ende teinmit ber Faben facht Und unvermertt bie Mich ber Dacht.

Welch ein triviales Lied! fagte ber Unbefannte.

Sie find alle nicht beffer, die der abgeschmackte Bogel fingt, antwortete die Alte.

Das Lied ift für einen Bogel gut genug, fagte bie Dame.

Ich habe mir fcon Mithe gegeben, ihm andre Lieber zu lehren, fing die Alte wieder an, aber er hat einen angelehrigen Ropf.

Bum Erempel? fragte die Dame.

Die Mite'fing ohne weitete Umftande'un gu fingen:

Sagt, wer find auf jenen Matten, Bo so manche Blumen bluh'n, Die verwandten stillen Schatten, Die in holder Eintracht zieh'n?
Schmey und Leben heißen beibe, Beibe find sich nah verwandt, Manchmal grußet sie bie Freude und das Leben reicht die Sand.
Aber dann tritt Schniers bazibischen, Schnoll entslieht dann zu den Bufchen

Freude, fie verbirgt fich in den tiefften Sain, Schmerz und Leben bleiben ftets allein.

Das ift melanchofisch, fagte die Dame.

Aber doch achte Poeffe, fagte der Unbefannte mit einem Seufger.

So weiß ich noch hundert Lieder, antwortete bie Alle, und ich finge fle alle bem Rinde vor.

Bogu foll bas nugen? fragte bie Dame.

Ber ift ber Anabe? fragte ber Unbefannte.

Die Alte ergabite: Bon bem Rinde kann ich weis ter nichts fagen, als daß es mir von einem unbefann. ten Rittersmann anvertraut worden ift. Es foll hier eniogen merben und aufmachfen. Man hat mir an: befohlen, es fo viel als moglich folafen zu laffen, benn das ist ber einzige Beg, wie ber Mensch so manchem Unglud, bas ihm im Leben bevorsteht, aus bem Wege geben fann. Ueber feben Sterblichen find viele Schick fale verbangt, und diejenigen Berhangniffe, die ibn nicht machend treffen, fallen ihn im Schlafe an; barum fann ein Rind in Traumen fo manches Unglud feines funftigen Lebens burch Ungft und Thranen ab. berbienen, und barum finge ich ihm auch bergleichen Lieber por, um ihn ichon fruh an die Abmechselungen des Lebens zu gewöhnen.

Ihr thut sehr Unrecht baran, sagte die Dame, benn baburch wird bas Gemuth bes Kindes vielleicht so trube und verwirrt, daß es eben baburch eine Ber, wandtschaft zu allen Unglücksfällen betommt. Das Gemuth ber Kinder ist ein Spiegel, in den schon durch die frühen Eindrücke bas kunftige Schickfal hineinwach, sen kann, so daß ein solcher Mensch nachher Elend erzleben muß, weil er in sich ein beständiges Unglück

wahrnimmt; alle schlimmen Bufalle treffen bann in ihm einen willfahrigen Beherberger an, und so wird der Rnabe funftig unglucklich, weil er jest Ungluck traumt.

Diefe Theorie ift mir gang fremd, antmortete die Alte, aber fo wird Guch die Erziehung bier neben an vielleicht um fo beffer gefallen. - Gie eroffneten eine Thur, und traten in ein anderes Bimmer; hier faben fie ein Dabchen, bas fie mit hellen blauen Augen aus ber Wiege anlächelte. Diefes Rind, fing die Alte wies ber an, ift jener jungen einfaltigen Barterin jur Ergiebung anvertraut, fie lagt es fchlafen, wenn es Luft hat, und aufwachen, wenn es aufwachen will, fpielt mit ihm findifche, ja beinahe alberne Spiele, fo baß man fein vernunftiges Wort gwifden ihnen mechfeln bort. Bum Ueberfluß ift ber Bogel bort vor bem Benfter noch als eine Urt von Sofmeifter bingugethan, ber bem Rinde unaufhorlich bie trivialften Lieder porfingt, fo daß aus dem Dadden unmöglich eine gefcheide Perfon berauswachsen tann, benn er fingt beftandig, wie fie luftig fenn foll und bergleichen.

Der Bogel faß vor dem Fenster, und fah mit klugen Augen in die Stube hinein; er war fast so groß, wie ein Pfau, und hatte ohngefahr dieselbe Gestalt.

Die ernsthafte Alte brohte ihm mit dem Finger, aber er schien es nicht zu achten, sondern schüttelte leichtsunig mit dem Kopf, und schien von der Padagogif der Erzieherin nichts zu halten. — Nun, mein Freund, sagte die Dame, und wandte sich gegen den Unbekannten, was sagen Sie zu dem Allen?

Daß ce gewissermaßen ein Unglud ift, bas Schich fal ber Sterblichen vorher zu willen, antwortete er mit einer feierlichen Stimme. Es bleibt mir bas ernfte

Nachdenken über alles Unglud zum traurigen Genuß, ohne jene Uebenraschung über die seltsame Art, wie sich das Elend manchmal wirft und bricht. Ohne Neusen haben wir eine unaushörliche Begier, etwas Neues ju erschaffen, wir wissen Alles vorher, und wünschen nichts so sehnlich, als und selbst einmal überraschen ju tönnen.

haben Sie das trubfelige handwert noch nicht migegeben? fragte die Dame.

Nein, erwiederte der Unbefannte, gestern ist der Kann gestorben, der unter meiner Leitung Glad und Unglad erlebte. Und ich will nunmehr der Fahrer dies Knahen werden, ihn beschüßen, da ich vorhersicht, daß ihm viele Gefahren bevorstehn; ich will ihn mit Kahnheit begaben, und wenn er seinem Ungläcke nicht entrinnen kann, so soll er's wenigstens auf eine staffame Art endigen.

halt ein! rief die Dame aus, du solltest doch nun son aus der Erfahrung wissen, daß es um das Emien des Schickals eine mißliche Sache ist. Wie manchen guten Lebenslauf, der ohne Dich ohne Abenstener und ohne Merkwürdigkeiten abgelaufen wäre, bast Du nicht schon verdorben? Du bildest Dir ein, Mannigfaltigkeit und Einheit zugleich hineinzubringen und hast von beiden keinen deutlichen Begriff. Deine Nannigfaltigkeit ist zu einfach und in Deiner Einheit stett immer noch eine willkahrliche Mannigfaltigkeit; sit den vernünftigen Beschauer ist ein besserer Zusammenhang in dem unzusammenhängendsten Lebenslause.

Unbefannter. Almida, Du gehft mit meinen Arbeiten boch auch gar zu unbarmherzig um!

Mlmiba. Rein, lieber Bernard, Du bift ber

Borlaufer und Ankandiger aller schlechten Schriftsteller. Aber welcher ungeheure Unterschied! fie verderben nur schlechtes, hochstens gutes Papier, aber Du mit Deiner Wahrsagerkunst und dem bischen Zauberei ganz gestinde Lebensläufe und bekömmst weder Honorar, iroch Antorexemplare dafüt. Las doch lieber das Leben ablaufen, wie es will.

Bernard. Ich kann's unmöglich mit anfehn, bag bie Leute so in's weite Blaue hineinleben, und barum muß ich limmer ben Belben einer Geschichte vor Angen haben und ihn erziehn. Du solltest boch felbst an Deine fonktigen Schriftstellerfunden benten.

Almiba. Ich bente so sehr baran, baß ich nun bas Gewerbe ganz aufgegeben habe; mich reut noch immer bas gesunde Moden, ber ich den einseitigen Geschmack am Mondschein beigebracht habe, noch mehr ihr Liebhaber, der sie schon vor drei Jahren ges hetrathet hatte, wenn er nicht ein zu großes Bergnüsgen am Ungläcklichsenn gefunden hatte. — Ich will baher auch dies Mädchen hier, Abetheid, vor allen Aberteuern, vor glänzender Schönheit und vor einem übergroßen Berkande, der nur Mangel an Berkand vorandsetz, bewähren; sie soll auch keine seltsamen Justalle erleben, sondern ohne sonderliches Gläck und Ungläck die Erde liebgewinnen und sie ohne zu großes Bedauern verlassen, rbenn es nöthig ist.

Bernard. Es ließe fich aber fo viel aus ihr machen -

Almida. Oder verberben! Das hochte Gilld ift jenes ftille Gillet, das von Wenigen gefannt und genossen und von den Meisten verachtet wird.

Bernard. Ich gehore auch ju ben Deiften,

und ich will biefen Knaben hier; Peter, auf bie wahre Urt glacklich machen.

Almida. Beiche nennst On die mahre Urt? Bernard. Raturlich die meinige.

MImiba. Bir werben wicht einig werben.

Bernard. Seute am wenigften, weff Die Deine jegige Art ju benten felbft noch etwas Benes fft.

Sie vertießen Beibe bas Dans und gingen Wee

# Fünftes Kapitel

Jugenbliche Liebe.

Ein Pehr schwieriges Kapitel. Lieber Sefet, Hier if es für den Autor fast gar zu schwer, etwas Neues p sagen.

Die beiben Rinder, Peter und Abetheid, wurden nämlich größer, sie sahen sich gern, und da sie ein gewisses Alter erreicht hatten, waren sie sich über, aus aut.

Ich kann aber ber ganzen Schilderung überhoben senn, benn herr la Fontains (nicht ber franzblische Dichter) wiederholt sie in allen seinen Buchern auf die weitläuftigste Art; und da die Lesen diese Schilderungen in jedem seiner Bucher von Neuem lesen; so brauche ich sie nur darauf zu verweisen. Er ware mir auch unmöglich, so viele Unnatürlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten zu ersinden, wie z. B. In Sonderling stehn, der weber ein Sonderling noch sonderlich ist, ob ihn gleich die nachsichtige Leseublit

får Beides geholten hat; die Elichterfamilie und das Opferfest und das Delen hat ihnen überaus gefallen.

Ich abergehe also hier alle Ruhrung, weil meine Geschichte einen weit ernsthafteren Zweck hat, und weil ich mich auch nicht allzuweit von der Wahrheit entsernen darf. Ich bin nämlich gar nicht gesonnen, einen sogenannten historischen Roman zu schreiben, und dadurch die Wahrheit zu verstellen und die Geschichte ungewiß zu machen, sondern Alles ist auf Doskumente gegründet, wie ich schon in einem vorigen Rapitel sagte, und ich will lieber den Borwurf der Langenweile tragen, als die Weltgeschichte konfus machen, indem ich den Blaubart anders barstelle, als er wirklich gewesen ist.

Der Knabe war groß geworden, Abelheid ebenfalls, und es traf sich, daß Beide an einem Tage aus dem Sause abgeholt wurden, um ihren Berwandten zurückgegeben zu werden. Die philosophische Wärterin, so wie die Unbefangene wurden versorgt.

### Sechstes Rapitel

#### Die Klippe.

ren nach dem ploglichen Tode feines Baters von habfuchtigen Anverwandten in Besig genommen; ein alter Ritter hatte den Knaben Peter Berner ihren Nachkellungen entrissen und ihn in der abgelegenen Wohnung erziehen lassen. Jest war der Knabe erwachsen,
und der Ritter hatte mehrere Ritter und eine Angahl von Angchieft Berfammielt, um ihn wieder gu feinem'

Peter Serner kam mit bem alten Mitter, ber' uch ein weltluffiger Berwandter von ihm war, bei bem fleinen Heere un. Alle waren voller Muth, ale is ihren kanftigen herrn erblicken; fie leifteten ihn ben Eid ber Treue und beschloffen, die Burg fogleich in befagern.

Der junge Peter hatte fich nin feine Gelehrfaftis tit betinnfaett; er hatte itniner unbeforgt von Eineini Lage zum anden hinübergelebt und fich ohne sonbere lichen Rugen tlefftinige Lieber und weise Sprache von siner alten Barferin vorsagen lassen. Oft hatte er ficht in der Seille-nach Krieg und Streit gesehnt, und nicht wie Auf Scher erwänscher, als fich plotsteht in Koen verfest zul sehn, das bie bahin seine hochkei bofrung betweise finer.

Er Red file affo bewaffnen und Schwert- und beiter Beiter Khlug ihn zum Mittelt, und reite beiter khlug ihn zum Mittelt, und reite bet Berg in nahere Befannstchafe zu inten. Dazu ereignete sich bald eine Gelehengele. Die Belagekreit thiten einen Ausfrit, und es entstand ein blutiges Goffecht, da er jum erfielt Wall die Wiffe fin sich Wall die Ritter prophysiteten, bie aus ihn einesen Rämpfer werben wirde.

Die Anverwandtschaft, die fich ber Burg benicht, igt hatte, hatte ihn sogleich bei feinem Erschenen fic ein unachtes, untergeschobenes Mind erklären inffen. für und gegen diese genealogische Meinung wurde auf beiben Getten heftig gesteltten, und die Unter-

fuchung murde mit foldem Feuen betrieben, bag mander Ritter und Rnecht fur tobt in ber Abbandlung liegen bliebz ebe fie god ju Ende gebracht mar. Die in ber Burg mollten gufange gar nicht von ihrer Bebauptung weichen, jaber fie faben fich bech am Ende genothigt, Frieden ... ju foliegen. Durch biefen Bries benefchluf murbe Dater ein achter und mahrer Sobn, und Derjenige murbe fogar fur einen Dichtsmurbigen non Allen erklärt, der seine Nechtheit je mieden bezweis falmiputhe. Par Ciegenpart hatte feinen Lerthum fo haftig ringefebn ; bafi er es geen mit unterschrieb, als bie Alehrigen biefen Inrthum funftig, bei Sobesftrafe unterfagtenber ist in find in in mingebelle erre ann Deter mar une Begg von feiner Bugn schie Bere mandten gaben alle Aufprüche auf, und masnifiche im ihne, eigenen ganbergien juricht; fic leiten, feit biefen Beit in einem fehr freundschaftlichen Umganger in fie manden sone Zeneifeli and Briefe gemechfelt haben, menn Weter die eine Rung des Schreibens und Lefens inne nehabt hatta. Dager aber ein ungehildeter Das thrukuld mars belechtenii fie fich thur musilen und schwenken mit einanger. d. abonipre und duni Der junge Mitterimann abte, fich in den Ginfame tois fleifig in den Maffen, fo bak man ibn in furser Beite für ben tapferlien und gemanbiefter im gamen Landeshielt. Er hothe feineringmoliche Liehe und Abels beid bald vengeffen gegen brathte giftiger gange, Beit entmeder im Baffanfnale, ober im Balbe auf ber Mindigan. 人的经验 人名诺克

feinem Gefolge: veniert ginum Lage, auf ben: Jagh von feinem Gefolge: veniert ginund luchte aben, nach dem Ruchwege, ale ihm. plücklich aus einem Busche ein

aller Mann spiggegentrat. Der Alte ging abne, Uppf: finde auf ihn zu: und schloß ihn, in seine Armewender: sich Peter sehr verwunderte. Kennesk Du mis nicht? rief der Alte aus

Sacht gutrauen.

Ah fifth aus einen frient Platinatommen maren, fett ficht fi

Rifferei, Ihuimist nade alangen and all ist inice Enter ohne Noth so sehr annehme Lischtschen, Andschen, seine Weihiffenger annehme Lischtschen what meine Beihilse unterliegen. Ihr sept unter einem wondrüstigen und est mist wiel Kunstischten, den ungläckischen Einfinfinnschiehischen, wach est mich wiel Kunstischten, den ungläckischen Einfinfinnschiehischen wiel Eurer endassen abeiter Gelegenheit will ihr Kund mit. Eurer endasse

tigften Befchügerin befannt machen, gegen beren Gewalt die meinige nur unbedeutend ift.

Alfo giebt es doch Zauberer? fragte Peter.

Wer zweiselt daran? antwortete Bernard, und ich felbst bin ja eben der beste Beweis bavon. Glaubt mir, ohne etwas Zuiberel fann gar nicht aus Euch werden, ohne sie kommt Ihr gar nicht durch bie Welt, folglich je früher Ihr Euch dazu bequemt, je bester ift es für Euch.

200 Un mir foll's nicht Fehlen, antwoltete Deter.

Ranigut, fuhr Bernard fort; jest fit ein wichtiger Augenblick fir Euch; Euer ganzes Leben steht fest still, und alle Gestehne machen Hale', um Vann bald sine neue Spoche anzusangen. Alles Glud ber Welt wird ein Mensch niemals in seinem Lebenslauf vereis wigen Bannen, und ver ift schon sellig zu preisen; dem so wie Luch die Wahl gekassen wird. Aif welche Net wünscht Ihr also gludlich zu senn? Wolfe Ihr Viebe? Neichtigt was Ihr wollt, und es ist Grichligewährer; aber sammlet ja Eure Gedanken vorheristen.

peter sah seinete Breited zweiselnb an' ber ihm bier mehr Glate anbot; als die Lvtreife ihm je ger wilhren tann, ja als kaum Herr S. fille tille's gr. in feinem Dimmel wuf Erben Verspelitzt. Er bachte nach, ob ihn ber Unbekannte ülche eina für einen Diarren hielte.

Bahlel rief Bernwrdse ehr ber ganftige Augen-

Dun, well es benn fo fenn muß? fagte Deter, fo gebt mir nur Gluet gegen meine Bellich; und alles Bebrige mag jum Denter gehn. Es ift Euch gemahrt, fagte Bernerh feierlich; ihr Ihr mußt wissen, daß uch nun das abrige Giad plammenzieht, um diesem Plat zu machen und Euer liglid durch zu lassen. Ihr habt auch hier zu mahr in; darum fagt mir ohne Bedenken, welche Sorte willigluck ist Euch nunmehr gefällig?

Peter bedachte sich eine ganze Weife, denn es im ihm ein wenig zu frech und unverschämt, vor, sich idlen sein Ungluck aus dem unermestichen schwarzen bene auszulesen. Er konnte keine Wahl kressen und imm Entschluß fassen, so viel Rühe sich auch der Alte gab, ihm einzuhelsen. Bon dem schlimmsten Einde mag ich gar nicht reden, rief Bernard endlich matalbig aus, aber wenn ich Euch als Freund ras im soll, so wählt unter dan drei Uebeln: Schande, Unglick mit. Euren Weibern, oder Kindischsepn im Alter.

halt! sagte Peter, ich nehme das Ungluck mit Beiben an, und zwar aus mehr als einer Ursache. Imn estlich liegt in den Worten die Prophezeiung, das ich mehrere Weiber haben werde, welches mir nicht unlich ist, zweitens kann man mit diesen schwaden Geschohrfen noch immer am ersten fertig werden.
Also, dabei bleibt es.

Ich hatte Euch, antwortete. Bernard, ju dem Lindichsen gerathen; ein Unglud, das so unbedeuz tind ift, daß es die meisten Menschen für Glud achem; indessen Ihr habt einmal gewählt, und dabei miß es also sein Bewenden haben. Ich mag. Eure Bahl nicht zu sehr mißbilligen, um Euch den Sandetnicht zu verleiben, aber ich wette, daß Euch diese Borte noch gereuen. Denn da alles übrige Unglud

Enred Bebeits fich nun über Eure Briber gustummen, sieht, fo werbet Ihr auch mehr zu leiben haben, 'uis bie gewöhnlichen Chemanner, vefonders da Ihr in dem lirigen Wahne steht, daß Ihr mit einem garten, schwachen Geschlechte zu thun habt.

Ihr fend fa ein Welbeifelith, fagte Peter.

Bernard antwortete: Dur dlein Erfahrung spricht and fitir; fernt die Weitbet nur fruh kentien, bainit Ihr nicht Guer ganges Schickfal verwänscht. Lieber Mittet, nie fernt man fie zu Ende kennen, und je mehr Mistrauen man in fie fest, besto ficherer ist man. Doch genug, daß Ihr nun boch ein großer und merkwürdiger Mann werdet, ein Mann, ber dirch ganz Europa berühmt senn wird, besten Rainen sogar die Kinder im Munde sühren. Nur noch eind: Das tet Euch vor den Lollen; die Berständigen unter den Mannern können Euch nicht schaden, aber ich glaube es an Enren Lineamenten wuhrzmehmen, das Ihr von einem Wahnsinnigen Alles zu bestärchten habt.

Aus der Lollheit, rief Peter, mache tich mit gar nichts, denn einen wahnstnnigen Menschei verachte ich gleichsam, und ein foliber wird nie im Stande senn, mir zu schaben; benn warum? er hat keinen Berstand.

Dies war die erste Gelegenheit, bei ber fich eine gewisse Blobsinnigkeit im Peter zeigte, die ihn auch sein ganzes Leben hindurch nicht verließ. Betnurd bemerkte biesen Bug in seinem Character mit Berdnurtn, benn er paste so ganz und gur nicht in das Ival, dus er sich von festem Belden gemacht harre. Denn wie fulsch ver obige Ausspruch Peters sep, branche ich wohl nitht erst auseinander zu sesen.

Die gingen weiter, und Wernard filheit feinen frindt auf wunderbaten Gusfitigen burch veit Balb ub aber Felfen; fie iftiegen immerfort bine Auffche.

Sine einzige fpige Rtippe war ber Gipfel bes Stirges; und von bibr fah man hinas in bin anermeglich etefes Relfeetiml, barch bas fich ein Balbfiveit bridagte und fibamite und wie geängftigt wishen den Rippen adzter Es wat fcheedlich, ben Bild bie ficheoffe Felfenisand binadgleiten gu laffen, mb Mer bie Reffenriden finweg, Die wie fieine Die gel ba ftanden, som Strom wef bingb , ber mur wie in Silberfaden ba lag, und von bem tein Ion in bie bobe und burch bie ftille Ginfamteit hinaufdrang. Peter fab fich wild in ber Gegend um, und fchaute hinunter, wird flieg beherzt with ifine gir manten auf ben außerften Stein ber Rlippe, und beugte fich nach bem Thal hinuber. Der Alte fcbrie laut auf, und warf fich wor Schwiedel auf ben Boben, ba er die menfchliche Gestalt so abgekissen boch oben hangen fib. Deter mußte gu ihn kommen , und fie traten ben Ridefweg an.

Du gefällst mir gar nicht, sing ber Alte nach ein nigem Stiffsweigen aus; "ih habe Dith hither ger brackt, inde gu feben, wie sich Bein Geift, boi'm Alnsbill ber invermestlichen Ratur angern wärder. Ber Schaptenne, ber vor ben schwindlichten Eitelen und ber ber Allenntht ber weitliegenden Welt zurückbebt, ber zittert, da er die großen Gsieder der Muttererbe gewahr wird, tit richt für den Ruhm gemacht. Wer westen Ange hier glangt, westen herz sich hier erhebt, und ber sich und alle soine Arafic merft hier erwen, und ber sich und alle soine Arafic merft hier Leinen

leint, der ist ein Manns er wird seine Etohe und seine nen Ruhmiertragen Künkn; doch muß er auch seine Menkhlichkeit schlen: und thit Ehrfnrich vor der Dosheit der Welt dastehre, sich nicht vennessen und über seine eigne Aleinheit hinvogsehen; ein solchen, der nie schwindelt, ist stech, aber nicht muthig; für ihn ist es nichts Großes, die Elesche zu verächten; da er sie durchaus nicht fürchten kann — Weine, Mitter, Ihr werdet: tapfer senn, aber nia erhaben, Eure, Vainde aus dam Felbe schlagen, aber sie nie bestegen: Better Berdinst und Euer Glück sind so ungertrennisse, daß kain Augesse von einender sobdern kann.

riom q∂ spanli. Ima Çhir mili li

Company to a contract of the c

Det Ropf

Unter folden weisen Gesprächen hatten Te ben Weg zurückgelegt; und Bernard bestellte den Nister in der fanftigen Woche wieder auf denfelben Plas im Walde; dann zeigte er ihm den Weg nach seinem Schlossen

Burg an, er überdachte sein kunftiges Schäcklal, das er fich seiber ausgewählt hatte. Er überlegte, ob er fich nuch die rechten Loose ansgesucht habe, und war boch mit sich selber unzusvieleben, wie denn der Mensch nie mit seinem Schicksele zufrieden ift, es mag ihn undermuthet treffen, aber er mag is vorher wissen. En ließ alle Gater des Lebens vor sich vorübergehn, und verwünschte am Ende die munderliche Sinrichtung

ies memihlichen. Benhängnisses, idaß es demzimmen. Amschen nicht, gegönnt sepziAsses, durch zeinander undpreleicher Zeit zu genichen, die der der der

Er war sehr unruhis und martete mie vieler. Schnincht auf den Tagy am, welchem en den, alern Benard wiederschu sollte; "neut dieser hatte ihm vere hinden, ihm zu der wunderbaren Frau zu sühren, die sienlich wie Zudast seinen Berhängnisse lenke. Er madte tausend Plane, er würschten nichtst so kestlich will, wie zie zu den, sie Zudast verzuhssert, seine Reinde bestett zu sicht, wie lieben Bieder verzuhssert, seine Reindunger zwerzuhrt und seinen Puhrm, dunch das Land ausgehecktet. Bie viel Bische aus seinem Cehirne ber wasse, in, seinen Ausschlich aus seinem Sehren bei wasse, in, seinen Ausschlich aus seinem Sehren bei wasse, in, seinen Ausschlich aus seinem Sehren bei wasse, in, seinen Ausschlich geneses gegenwärzuhliebe keinen.

Endlich erschien der bestimmte Lag. Ohne Begeitt ging ar wieder nach dem Waldplage, und fand
son den aften Bernard, der unter einer Eiche, saß
und mi ihm wartete. Sie gingen stillschweigend ner
ben mander die, und Peter war auf etwas Großes.
und Seltsames gespannt.

Die vertießen bald den großen Weg und gingen duch ein einsames Schlengeminde; sie kamen in eine Gesend, in der Peter poch nie gewesen war, steile duck lagen umber, einzeln Besträuch war mist und mordentlich dazwischen gewachsen, kein Auflicig führte duch das Labyrinth und man hatte keinen Auflichte umber, sondern ging immer, zwischen den Felsen hindurch, bald wie durch kleine Grotten und Halsen, bald sieg man wieder empor, bald senkte sich der Beg.

It fanden die Banberer vor einer fcmargen

Pelsumauer, vor der din zottiger großed fünd. lag und Bacho zu hatten schien. Bernard nicherte sich, sprach einige unverständliche Worte und schwelchelte ihm, worauf sich der Hund freundlich spielend zur Erbe: niederwarf und and Luftigkeit seinen schwarzen Pelz durirbelnanden schweske. Dann ruften der Alle die Festenwand an und plossith zoigte sich dicht Koer dem Bodon eine kleine Orfsnung: Bernard stieg hinein und Peter mußte ihm folgen.

:Wie auf Grufen flieg man: Inwendig in Die Duntelbuit bed Belfens hinab; ber Beg mit nic und fcblopfelg und Deter biete fich an bemiddlen: vortas genbem Geftein in ber Softung. Dach einer langen Bantenfingt ftanben fie in einem großen, geranmigen Saal, der aus Rriftallen, Mufcheln und gtangenben Steinen gufammen gefest war; ein ungembfet rochliches 2664 fiffmntebte berein und' belebte bie wonsbarbaren Geffaken ber Relfen und Mauern, man bonne wine Definistia entbeden berch bie ber lichtitate in Diefon menter febifchem Dotte fremntergefferto. Wie Eloteis: Omiettenlief es die Wande hinab und unter bem Buftoben hinweig und dadurch erffang ein feltfomes Gethis; wie Barfenfaiten, die vom Winde angerubet werden. Der findehde" Meath: aof fichtiven- ulen. Banben theraft and vetfdiwand im Boden. Das: liebegreifliche:Liche vind die wimderlichen Tone machten auf ben Mitter einen fofte famen Einbrud.

Rach einer furgen Bibbe ging Bernard weiter. Die Sobie ichien weiter teine Deffnung zu haben, und boch entbedte fich jest ein Gang im hintergrunde, ber unermeglich ichien und ohne Granzen, als Deter naber trat. Gine fonberbare Rinfternis, burch bie einzelne

Lichtstraften zuckten, blendete ibn, and er kannte nur tappend, langfam und wit, Philips feinem Abag, forde feben.

Platifch war of ath wenn er Walder zoufchen birte, als wenn feine Stimmen von oben herpinsselent birte, als wenn feine Stimmen von oben herpinsselent Berpard stand kill und slagt, das es nichts als der Klang der Luft sep, die in solden Tonen durch die wieriedischen Gemacher ziehe. Sie kiegen som aufwäres und waten in ein ernbes kinnen das schoner als das erste, mit Kristellen und beingen ausgelegt wan. In als Liche sell durch aine weise Glast für durch eine weise Glast für, durch die man Kallen und hlinkendes Gestign und innspektigen und beingen Wood wahrunden. Deter mar von kielisann Wooden wahrunden seinen Buhr wir Ersenvert er überließ sich gang seinem Buhr mit in Ersenvert er überließ sich gang seinem Buhr und den Eindrücken der Gegenstände.

"Bir, judffen nur Die Bouffau auffuchen fagte Bemard und tent que der Glasthun beraus. Deter felgte ihme. Die Felfenmand lag hoch und kraus dicht ver ihngn ... fie ftjegen smifchen ben Steinen binauf mit fanden nun in einem munderlichen Thale, bas sen beiden Seiten mit fcproffen, unermeflich boben Jelfenmanden eingefaßt man, die blendend, meiß ba Banden, und amifchen benen bie Sonne herunterschien. Ein einsauer Bind mehte begmischen und bie großen Cichenmalber oben faben pop unten aus, wie fleines, tonm bemerkbares Moges bas grunlich auf bem Ranbe ber Mauer febinmerta., Bernarb jog ein Birkenblatt aus der Safche und pfiff barauf fo lant, daß ber schneibende Ton freischend durch bas Thal hinlief und fechefed wiederhallte. Ploglich, ohne bag man begreifen fonnte, mo fie ber fam, ftand eine fleine, eingeschrifffeste weistiche Figur vor ihnen, die fle freunds lich' genftie find mit ihnen in bas Gemach zurücklieg. Sie setzte fich in eine Nische und nahm eine Art von Sceptet in die Sand. Bas wollt Ihr? fragte fie dann tifft einem schnarkenden Cone.

hénde finde Mitter Peter Berner sei, den fie fichon ilmiter geliebt habe und daß er fich jest den wolften wird beschwerticken Weg nicht habe verdrießen Affent, und fie naher kennen zu lernen. Die Alte willed indt jedem Worte freundsicher, sie lodte den Alte willed indt berfrench ihm viel Glac. Sie erzählte, daß iste werdenich ihm viel Glac. Sie erzählte, daß iste werdenich ihm viel Glac. Sie erzählte, daß iste werdenich ihm viel Glac. Sie erzählte, daß iste werden der ihm wergen ge; for ichemier Geschschaft wegen aben wolld sie ihren lustigen Beinverreich gestie und schieden.

Deter bunfte auf eine fo galante Beife, als es ihme nur moglich war, et lagte ihr Schmeidelen über thee Schonfielt, ihre vortreffliche Wohnting, Wer Thre Art fich gusandruden, und bie freunbliche Alte war mit Allem fehr jufrieden. Gie fante endlich: Aber wir wollen nur auf bus eigentliche Them's unfer rer Rede fommen. 3ch habe Euch, Ritter, namlich rufen laffen, um Euch noch gludlicher zu machen. '3hr fend tapfer und brav, aber es mangelt Euch Beisheit und Betfland; Ener Ropf ift gefthitt, ben Belm gu tragen umb manichen Schwertftreich Des Feindes auszuhalten, uber nicht klugen Rath ju erfinnen, und beswegen inug ich Euch barin beiftehn. Ihr fend jest jung und ce fieht vorauszusehen, baß Ihr mit ben gunehmenben Sabren immer bummer werbet, benn 36r habe eine unvergleichliche Unlage buju.

Peter war im Begriff, bofe gu werben, er nahm fich aber noch jusammen, um gu febn, was ides beim Men folgen murbe.

Ihr habt Euch darum, führ bie Alte' fort, so gang ohne Beinimft ein hoche eleibes Unglich ausges sicht, und blos beswegen milf nun Euer ganger Sthicks sal eine andre Michtung nehmen. Damit Ihr alfe fie Arbeiten ficht affnliche Streiche mucht, muß ich Euch tinen Freund miligeben, der für Luch dentt, da Euch bie Arbeit zu beschwertlich werb.

Sie schlug mit ihrem Sie an die Band, wind fie that sich niff, wie ein Schrüft. Bedähtig nahm sie einen kleinen kleiernen Ropf hernes und gad ihnt Petern, der ihn mit Erstaunen betrackete. Der folk End rathelt, fagte die Alte; fragt ihn, so oft Hot woll, er wird der Antwort wegen nie in Berlegenstell sinn; et wieß immer vorhet, was Ihr im Reiege zu thm oder zu lassen habt, er kennt jede Gesalez; hobb dahr anf seinen Nath und kröt ihn vor allen Dingew ein eignes verschloffenes Zimmer bewohnen, damit et nicht von Witten gestort und so sein Berstand untille tigerweise verschwendet werde. Nehmt biefen golder nen Schlussel; damit könnt Ihr die Thur verschließen, wo er wohnt, und wenn Ihr damit den Kopf berührt, wird er antworten.

Peter betrachtete ben bleiernen Kopf genau und glaubte etwas Moquantes in feiner Physiognomie zu bemerken. Die Ellte aber sagte, er solle sich dadurch nicht irre machen lassen, diesen spottischen Bug hatten alle kluge Leute. Peter bedankte sich für den exhaltenen Steiernen Steatsminister und versprach, ihn in großen Spen zu halten, ihn anch nicht gar zu of

1980- Rath 341 fragen, damit lich fein Merstand micht 1860- afnuge. Die Alte: entließ ihn hierauf sehr anabia.

Mer tent mit scinsm. Führer, der sindessen Kein Wont gestrochen hatte, den Ruckwog aus. Deide worden kumm und Peten wan nur beforgt, seinen rachschlas denden, Topf gesund und wohlbehalten aus den augen Justung beschwerticher, als der hinmeg: De kannen kul nach beschwerticher, als der hinmeg: De kannen endlich tappend und kolpernd in das klingende Sea wälbe, und nau de gingen be die schmala und schlüpfeige Steinsteppe hinauf: Endlich mußten: De still halten. Bernard klapfte lant an die Mausen sier kill kenndiche Stimme krocke: Wer da? Sus Kreund, kapte der Kührer, und der hund zie der hie Stimme kannte, erdfinete den Kalfen,

Sie flanden wieder im Freien, der Sund mar vergrüge, und nachdem ihm Bemard fange gaschmeidelt batte, brachte er den Nitter wieder, nach dem Mag im Balde, wo sie üch getroffen hatfen. Sie nachmen zäntlichen Mischied und Peter ging auf sein Schlaß gurück.

## Achtes Rapitel.

#### Dechthilbe.

i. 1

Peter hetrachtete feinen bleiernen Ropf genauer und tonnte immer noch nicht begreifen, wie ein fo Neinas upscheinhaues. Ding guten Rath ertheilen könne. Er mußte nicht, ob ihn Bernarb und die Fes um die Beite foppten, ober ofe mittlich imas an den vorges genen Bingemisen. Indem em den Ropf geneum hindutet, sagte ihn der klinge Blid und der spottie he Jug mu den Mund gewessennstem in Buelagens hit; er stellte daher den Lopf auf einen Lisch und nie dann ein solieme Odachdauten fore.

Sollte mann nicht, sagterer zu fich seiber, mancha mit glauben einen tranmeile Abahrhaftig, ich weite im Grander, alle Feener und Christweischichten zu seineng dennehwenne ich die Sunfe nur etwas gannen ürtige, sochiebeiset immelienderigan keinen Aberglaus in. Werrdnerfraut den altern Orabelte zweifelm, wenne ih sogn einen bishenen Ropf vor mit sohe, der mit den procesichtlichen Missen da fieher und im Piathens seine vielkesiche seines Elvichen ficht.

Eritesi meinrein schönes Zienmer aufungen, dem schigen gegen üben, bas biesem Ropfe zur Wohnung schimmt wurzen En stellte. Ihm hiere in einen schonen Schutzel ging zu welcheihotenmalen hin, und ihn den Schlüffel anguseyene und sich Nath entheilem schlichen Iver Ropf gabrihtt zuerft den Nath; sich ine Handhälterini zu suchen, die seinen Wirthschaft welchen Idanto, damit en lieben von einer Petson, als von vialen Anetheen beirvgen würde; denn, schösk der bleiseins Lupf, den Betrug, den mat von einem Linzigen leider, ist kaum nuch Weteng zu vennend Linzigen leider, ist kaum nuch Weteng zu vennend Linzigen leider, ist kaum nuch Weteng zu vennend Linzigen leider, ist daudwossen Wiele dieses nathigen Erspisses auszu so geht darüber die gute Ordnung zu Erspisses auszusen

Peter erftennte nicht wenth über die Weisheit bes Kopfes und folgte sogleich feinem Nathe. En teifte im Lands umher und fand endlich ein Midden, dassihme gestel. Die ihis Mechehilde mid mar nichtimehr jung; und eben: deswegennirante ihr der Altien mehr Berfind und Erfahung im Anserdem. gestellichm ihre Schönheit, dennisserhaus schwarze, sehr ledhafte Augenz ihr Beragen war. fehr geföllig und munter, so daß Peterssehr vonrühn dingenommen warden Sie schiossen den Bertrugennd Prins nahm Michtheben als Haushältein mit ansissin Schlos.

1 : Der Ritter alaubten man tonne, einen ja übeng Rath: patruch am bequemften noch beffen machen is bag: man son feiner rigenenn Khupheit etwas binguthue und fo Die Rembe Beiefolt mit velgener Bernnuft befchlage. Mills biefer Urfache: verliebte ter fich febe buib; in: Deche. shiften theile bamit fie ihn dann und fot meniger betrugen mochte, und gweitens, um eine Frangu fpas vens Inf bielem: Bege bachte er am ibegueinften bem gewiffaaten: Linglucte mit: ben Beibein jen entgeben. Meththilbe: war-auch: bem: Mitter, nicht abgeneigt, benn Wen fahr ein "bafferer eine sienger, merfahrner, Menfch fen; und baber glaubes: fiegemurbe..es) ibi wicht merben. ibn jus: beherrichen. Deter: wollte. Medithilden nicht beirbiffen, bamie micht fchon mit ihr fein Weiberunglud anhebe; fie hatte rinen eben fo ftanten Biberwillen gegen die Che emeil fie gern Mre Kreibeit behatten wollte, und fo famen benn Baide endlich tenbin bierein, daß fie als feine geliebte Baushalterin ober feine :baushalterifche : Geliebte bei ibm, iblich. Wate fein ganges Bertrauen, auf fie und befummerte fich feit ber Beit gar nicht um die Bauswirthichaft, fo daß. Mechthithe nach furger Beit die sigentliche Gebier wiffen in ber Burd wurde.

... Ohngeachtet ihr Water, Miles mertraut batte; fo

hatte er ihr boch das Geheimnis mit dem bleinenen Kopfe verschwiegen, weil er gern Etwas für fich der haten wüßte; er ging aber kisig in die Kammer und fragte feinen Freund heime lich um Nath, und nichtete nach seiner Meinung alle kine Keinen Fehden und Kriege ein. Er bestegte seine Nachdarn in allen Zweitämpfen, alle Fehden gingen ihm glücklich von der hand, so daß er mohl einsah, bin bleierner Kopf ser nicht aus vergechten.

Um: die Beit wurde ihm bom einem febr reichen und machtigen Ritter eine Fehbe: angekunbigt. Deter aina in feine Rathsflube und borte, was bet Ropf bem fingen mande. Diefer prophezeicte ibm alles Bid, nur folog er feine Beiffgama bamit, er mochte nach geendigter Bebbe fcmell jurudfehren, weil er fonft in feinem eigenen Baufe ein großes Ungluck prieben tonnte. Der Mitter verfprach biefen guten Rath gu biblem , vorfammelte alle feine Ruechte und Reifigen und machte fich fertig, fein Schloß ju verlaffen. hatte Mechthilben immer die Schluffel zu allen Binmern übergeben, ihr aber noch nie den golbenen Schis fel anvertraut; beute aber hielt er es fur unedel, ge gen feine Beliebte miftrauifch su fenn; er übergob ibr baber auch diefen Schluffel, verbot ihr aber bei feinem Born und bei feiner Ungunde, Diefes Bimmer ju betre ten. Mechthilde versprach es ihm feierlich, und ber junge Meter reifte mit großer Zufriedenheit ab.

Indem sich Peter mit seinen Feinden, herumschlug, unterfucte Mechthilde alle Zimmer ber Burg, sie besam sich nicht lange, sondern ging auch in bas. Gemach, bas zu besichen ihr so strenge verhaten war. Sie fab nichts Merkwurdiges im ganzen Zimmer, und vonnderte Ach über die Thurheit ves Alitted, der mit diesen Zimmer gerade so geheim gethan hatte. Wis As sie Gache nur hatte. Wis As sie Gache kam ihr bedenk. Ich vor, und sie betrachted von Kopf sie Gache kam ihr bedenk. Ich vor, und sie betrachted von Kopf sier genau; es war im Zimmer etwas därimerig, und sie wühte das her nicht, ob sie thren Nagen trauguisfolls, die es ihr vortum, als wenn der Ropf seine Wienen veränderte. Sie hielt den gotdensn Sufall an den Monte veränderte. Sie hielt den gotdensn Sufall an den Monte, indem sie fragte: Ich möche voch wohl wissen, was der Nitter wit diesem knath, nurworsete der Kupf sehr sehrade, denn ich welf Ales und von mir ist viel zu sennen !

Medrhilbe erfchent erft ein wenig; both begetff Re Sald das gange Geheimnif. Sie wolkte Blefe Ent Bedung nicht ohne Bugen genincht haben, und fengte Desmegen ben fleinen ABabtfaget nuth theer Ramille, nach der Buennft, ob fie heirathen folite und bergfel. then, To das der Roof gening gir thun hatte, um were bie paffenben Untworten hervorzabringen. Mechehlibe vergaß iber biefe unterhaltende Comverfation Mittands und Moendeffen, fie folog fich in bem Bimmer ein und ichopfte unermubet bie geheimnifreiche Beitheit. Da fie meette, daß ber Roof febr gennbliche Renntmiffe batte, fo ließ fie fich auch am Dietflächlichen nicht genugen, fonbern fragte immer weiter nach und Brachte es, ale es gegen Mitteenacht fam, Dabin, bag fie Elûger mar, als ihr Behter. 3fr ging um Ende felbft ber Ropf von bem ebenberlichen Beuge herum, the Griff, ber ploglich fo gewachfen war, fühlte fic in ihrein Rorper ga Biengt, aber fie Biete doch nicht

ther anf, Ach in untereichten, die the Lehrer nicht mehr zit nativorten toufte nifo bei allen Fragen frünkte nich, so daß sie wohl merken konnte, er habe sich nich mit seiner Weishelt erschopft. Se war diesem Lehre nicht sie gegangen, wie manchem Liebhaber, der sich zigen seine Goliebte ausgesprochen hat und kein Wort mit zu fagen welß, so daß Weiden nachher mothwette die die Zeit sang werden muß. Menthitte slegte sich um schaffen nach nar in allen gesteimen Kanston der Inden, so woll ersahen.

Im folgenben Sage febrie ber Ritter gurudt fiban fit brei Cagen war der-Beind aus hem Belbe geschlas am, und er hatte fich nur noch auf dem Schloffe eiat guten Sreundes verweilt, mo er ein Fraulein hatte tenen lernen, das ihn die Rudfehr fast gang hatte beigeffen machen. Jest fam er wieder, um fich bai feinem Ropfe Naths zu erholen, ob er fie beirathen folkt, ober nicht. Er ging baber fogleich in bas Bime mer, legte ben Schlussel an ben Ropf und ihm die Rige vor. Er erstaunte nicht wenig, als der Rapf ser fein Beichen bes Lebens und Berftandes an fic friren ließ, sondern gang ftumm und kaltsinnig die Brage anborte. Er fcblug mit ber Bunfchelruthe bes Shidfiels an, aber vergebens; er wurde gornig und hielt ben Ropf fur tudifch und verftodt, bag er nur ans Eigenfinn nicht antworten wollte, er beruhrte und ihlug ibn daber mit bem Schluffel ziemlich unfanft, aber Mies wir rimfonft. Er faßte endlich ben Berdacht, daß Wechthilbe ihm ben Ropf mochte verborben haben, ba er fich überbies erinnerte, bag ihn bie um teritbifche Wee gewarnt batte, nicht zu viel zu fragen, weil fich bas Oratel fonft leicht erschöpfen möchte.

Donbies ift, rief er, bas Unglud, vor bem mich ber Ropf; felber gewarnt bat! Run ift es gu fpat und ich bin verloren.

Er stikrmte auf Mechthilden zu, die seine Wuth auchtivorunthet hatte. Michtswürdigel fchrie er hefe tig, schaff mir meinen Berstand, fchaff mir meinen Ratigeber wieder! Geine Linsicht ist jest fort, er tweißteln einziges Wort mehr vorzuhringen.

Er zog ben Begen, im die Saushalterin zu tobe ten; Mechthilde fiel ihm zu Filhen. Warum bift Du In bas verbotene Simmer gegangen? fchrie er laut.

Mechthilbe bat um Gnade und berfprach, es nie male mieber ju thun; both damit war bem Ritter we itig geholfen. Er wollte ihr ohne weitere Umflande ben Ropf abhauen, da fie ihn nur noch um eine kleme Geburd ersuchte.

Warum habt Ifr mich, sprach sie, so in Berifuchung geführt? Wenn ich nicht hatte neugierig senn sollen, so hattet Ihr mir auch teine Beranlassung zur Neugier geben mussen. Was kann ich basur, daß ich eingerichtet bin, wie es alle Frauenzimmer sind? Ihr selbst send jest an Eurem Unglude Schuld. Konntet Ihr nicht Euren verwunschten Schlussel ber halten? Warum mußtet Ihr ihn denn mir in die Dande geben?

Beil ich Dir traute, fagte Deter.

Ihr hattet mir nicht trauen follen,, antwortete Mechthilde. Daß Weiber nicht neugierig senn sollten, ift eben so unmöglich, als daß die Sonne kein Licht verleiht, daß der Tiger nicht auf Rauf ausgeht, daß auf heute nicht Morgen folgen sollte, ober daß Ihr

einen Schimpf, den man Enrer Chre anthut, gebul-

Alfo ift es Cure Natur fo? fragte Peter befanftigter.

Allerdings! Und darum muß uns jeder vernunfige Mensch auch biese Reugier gutteben. Wer aber inen gangen Berstand in einen bleiernen Kopf einges ihlossen hat, der verdient es freilich and, daß er übel anlust, und darum ift Euch in so weit gang recht geschohn.

So vermunsch! ich Guer ganges Geschlecht! rief finet in ber höchften Buth aus; "so feet Ifr nicht north, daß Euch die Erde trägt, und ist es eine Wohl hat fur alle Männer, Euch auszuvotten, Ich will siner von Euch mehr tranen, ich will so viele abstrafin, als mein Schwert nur erreichen kann, und mitt dir will ich den Anfang machen.

Mechthilde sagte gang geluffen: Gebt Euch feine Rabe, benn bagegen habe ich eben von Euerm Ropfe halfemittel gelernt. Wenn Ihr nicht mein gater Freund bleiben wollt, so weiß ich Euch wohl noch zu ftrafen.

hiemit berührte fie feinen Arm, und Peter fühlte fich augenblicklich so ohnmächtig, daß er das Schwert fallen lassen mußte. Er sah Mechthilden verwundernd an, die über ihn lachte und sagte: Seht, Euer Kopf hat mich sehr gute Kunste gelehrt; ich denke, wir versihnen uns wieder.

Peter ging nachdenkend in sein Zimmer; er sah ein, daß mit Mechthilben nichts anzufangen sen, that sich aber selber ben Schwur, fich dafür am ganzen weiblichen Geschlechte zu rachen.

## Reuntes Rapitel.

Gin zweiter Befuch bei ber Bec.

Peter was nun in der gedsten Unruhe, weil er durchaus nicht, muste, was er thun sollte, da sein Kopf ihm die Dienke aufgesindigt hatte. Er ging hin und her, bald durch die Jimmer des Schiosses; bald in den nahen Wald, und getraute sich nicht, irgend etwas zu unternehmen, weil ihm der gute Nath ganzlich mangelte. Er hoffte irgend einmal auf den alten Bernard zu stoßen; aber so oft er auch in die dunteln, abgelegenen; Busche hineinging, kam diefer treue Freund doch miemals auf ihn zu. Bernard beschäftigte sich eben damit, den Plan recht zu überdenfen, wie der Lebenslauf seines Lieblings verständig einzurichten mare, und darüber vernachlässigte, er den Nitter in dieser missichen Situation.

Peter lief oft verzweifelt nach jener Richtung, um ben Felsenweg wieder zu finden, auf dem ihn Bernard zur unterirdischen Wohnung ber Fee geführt hatte, alle, er fappite auch feine Spur biefes Weges entdecken.

An einem heißen Nachmittage dupostrich er das Feld, und kam; endlich an einen Balb. Er ging him ein, um der hiße zu entstiehen und sich im Schatten abzukühlen. Er hatte den erschöpften und num mehr unverständigen Kopf mitzenommen, und sehte sich unter einen Baum, indem er ihn genau betrachtete. Wie behende, sprach er dann wehltagend zu sich selber, ift nicht die Beränderung in dieser Belt? Wors auf soll man sich noch verlassen, wenn selbst Rugheit

und Einsicht nichts Gelbstbeständiges find? Borauf foll fich der schwache, leicht beranderliche und Rrank buten unterworfene Menfch ftoben, menn ich felbft bem Bleie nicht gegeben ift, bie jugendliche Rraft ber Phantafie, Die frifche Thatigfeit, bes Geifted au bebal-Meinem Freunde bier maren nun bis Rerven auf bie Dauer gegebeitet, und boch muß erider Berforung ber Beit nachgeben; bennech hat er fich überspanne, und ung pielleicht ein Ban und ging Stable fur gebrauchen. O man table bosh je nicht mehr unfere alton abgelebten Dichter und Gelehrten, warn es felbft ben leblofen Dingen fo gehte. Ga ift; fchimm, daß die Wegnunft, fich spen so ant, wie idee andre Rashing, durch den Gebrauch abmust und der arme Rensch das Rachfehn batt daß die Dunenheit in aus wichert und ben Beigen gar gu leicht erfticht.

Hold Wehtlagen; trieb Nitter Deter, indem ar seinen theuern Rathgehen, mit heisem Thedusu benoste und die Augen gar nicht van ihm ahmendan. kannte. Er find auf und irrte durch den Walde, bald mählte er diesen Fusskaig, bald janend und se geschah zer sinden zuch au Lebyrinthe der Eichen zuickspalen konnte.

Die Sipe man indesten varüben, die kihlen Minde des Abends rauschien durch die Blätter. Peter verlar nur auch den Fussteig, und muste sich durch die dicht verwachsenen jungen Bänne duängen. Sodiach erreichte er has Ende des Waldes, und die Sonne ging eben nuer. Er stand auf einem Felsen, und nor ihm war eine tiefe, unabschliche Bucht gerissen; die Strabian des Abendroths sielen hinein auf die schrosse Wand, die und Kelsinhägel, und dann auf die schrosse Wand, die roch erglanzte und einen Biederfcheln auf die bicht gegemüber ftehende Felfenmauer worf. Der Bind gling in furchebaren Idnen durch diese Kluft, und Peter fehte fich nieder und sah schwindelnd in den unermeßlichen Abgrund hinein.

machte er befifich fetber : "Minifchindett mit, ifo wie er is beringt," und er murbe mit mit gufteban fen.

Indem we noch hinumerfah; war es ihm; als wenn er die Gogend kennte, and nach einigem Nacht denten glandte dr, daß es die tiefe Schluft senn maße, in der die unterirdische Zauberin wohne. Je-länger er den Abgrund betrachtete, se beutlicher ward ihm die Erinnerungs und er dankte öndsich bem glücklichen Zuschalt und wordtliche, in die Alasti hikadzusteigen. Wenn er die unermoßliche Odho betrachtete, so grankte ihm innerlich, wonn er aber daran dachte, daß värdusch sein Ropf viellsicht wieder hergestellt werden könne, wenn er die alte Zauberin antiäse, so wurde sein Muth wieder sie sie alte Zauberin antiäse, so wurde sein Muth wieder seit; und er entschloß sich, den Versuch zu wagen.

Er fing also an, behutsam hinnbyuklettern, indem et bald hinuntergleitete, bald von einer Klippe zur andern sprang, bald Fuß fur Fuß auf den schlüpfrigen, fteilen Abhang: seifele. 2016 er icon eine Weile mit Gefahr seines Lebans getlettert war, horte er Jemand oben, der aus vollom halfe schrie. Er sah hoch über sich, und Bernard stand auf der sahfersten Klippe, und winkte ihn mit gewalssamen Bewegungen zurück. Oeter schüttelte stillschweigend mit dem Kopfe und senter sich immer tiefer hinab, indes Bernard oben ein Angstgehaul erhob, indem er seinen Liebling zwischen den Bolfen hängen- sah. Am Ende horte Peter nicht

mehr bie Stimme feines Lehrers, bas Licht nahm ab, und in der Dammerung konnte er feinen Weg kaum mehr fehn.

Er ftand nun auf einem schmalen Steine still, und fonnte nicht vorwärts und auch nicht zuruck. Er wiste nicht, was er thun sollte, und bedachte sich lange, indem es noch finsterer wurde; nun erst verz miste er recht lebhaft feinen rathgebenden Ropf.

Er sah aber ein, daß er sich doch zu irgend ete mis entschließen musse, denn die Racht ward immer suscent, guruck konnte er nicht, folglich mußte er sucht, vorwärts zu gehen, so gut es sich wollte thun lasen. Er überließ sich also dem blinden Ohngefähr, gleite hinab, und trat bald auf spisige Steine, bald suft er wieder tiefer nieder, und so stand er endlich nach einer langen und unbequemen Reise unten auf dem Boden des Abgrunds.

Die sinstre Nacht war indes herausgezogen, hell sunkellen die Sterne am himmel, und Peter stand unten und war in Berzweislung, denn er wuste nicht, was er nun thun solle. Er sah die schrossen Felsen, währt hinauf, und gab auf die Tone Acht, die in die betworrene Felsenwüssnis hinabstelen; ihm grante in der Einsamkeit und von den abenteuerlichsten Gestalten umgeben. Er wußte nicht, wo er die Wohnung der ste suchen sollte, ja er wurde endlich ungewiß, ob er sich nicht ganzlich in seinen Muthmaßungen geirrt sabe. Eulen und Fledermäuse stogen über seinem daupte hinweg, und schwirrten mit traurigen Tonendurch die traurige Gegend. Peter tappte an den Felsen umber, um irgendwo einen Ausgang zu entdecken. Ein leiser Gesang erklang durch die Finsterniß:

In Garten, im Seld, Fernab in der Welt, Stehn Blumen und lächeln Und Westwinde fächeln Durch Rosen und Welfen, Die eilig verwelfen, Und wieder entstehen, Und wieder vergehen. Das blumige Land Mir unbefannt.

So sit' ich und spinne. Und webe, und sinne, Die Zukunft zu ergrunden, Die Macht zu ergrunden. Im wusten Felsonland Bon Niemand gekannt.

Racht und einsamer Bind Meine Geschichafter find.

Die wunderbaren Tone waren für den Mitter eine Erquickung; er ging dem Schaffe nach. Er flieg einige Zeifenstufen hinauf und wieder hinab, und ftand nun wirklich vor der großen glasernen Khur, die in das Gemach der Zauberin führte.

Er sah in die nbentenerliche Geotte hinein, die von einer kleinen schwachen Lampe erhellt wurde, welche in der Mitte des Gewolbes hing. Die Alte faß in einer Ede des Gemachs in tiefen Gedanken, por ihr ftand ein Spinnrad, das fich von felbst drehte. Um den Schein des Lichtes sumsten in dichten Kreisen

Rachtschmetterlinge, und erfallten mit ihrem Gerone das Gemach. Peter Nopfte an die Thu und ging dann hinein. Die Alte wunderte sich anfänglich, ward aber bald wieder freundlich, indem sie den Altter erfante; er mußte sich niedersehen und ihr die Arfachisies unerwarteten Besuchs erzählen.

Seht, sagte Peter, ich bin ein Mann, schlecht und recht, und Reiner soll mir nachsagen, daß ich trumme Wege gehe, den Weg ausgenommen, den ich heute zu Euch hieher gemacht habe. Doch was thut man nicht, um Euch nur wieder zu sehn? Euer Nathegeber aber, den Ihr mir so gutig mittheiltet, ist hin, völlig abgedankt ist er; er hat jest weit weniger Bers kand, als ich, so daß ich ihn gewiß richtig beurtheilen kann.

Er erzählte ihr hierauf sein Unglud mit Meche thiben, und die Fee hatte großes Mitleiden mit ihm. Bir wollen sehn, antwortete sie, wie wir ihn wieder bestellen können, ruht indessen aus und nehmt mit dem vorlieb, was mein armes Paus vermag. Es ist icht gerade die schlimmste Jahreszeit, man kann hier nicht bekommen, Ihr mußt den Willen für die That nehmen.

Sogleich erschien ein Tisch, reichlich mit Spelfen bon aller Art befest, bazwischen standen Pokale mit dem besten Weine angefüllt. Peter aß und trank; bei dieser Beschäftigung vergaß er bald feine beschwersliche Reife, an ben Ruckweg bachte er gar nicht.

Als er fich mit Speise und Trank erquiekt hatte, berschwand der Tisch wieder, und auf einen Wink der Gee erscholl eine außerst liebliche Musik, die wie ein Bohlgeruch dunch das Gemach tog, und feise an den

Fessenwänden klang. Euch zu Shren, sagte die Alte, will ich Euch auch ein kleines Fest geben, Turnier und Mitterspiel, so gut es sich in der Eile veranskalten läßt; Ihr werdet selbst wissen, daß zu solchen Feierslichkeiten Beit gehört.

In bemfelben Augenblick fab man Schranten und eine ebene Bahn, Alles wie ju einem Turniere jugerichtet. Etwas erhoht mar ein prachtiger Goller, mit Teppicen behangt, fur die vornehmften Buschauer. Muf ben leifen, brobnenden Schall einer Trompete ent fand ein wunderbares Gewimmel, wie aus einem unkenntlichen Chaos entwickelten sich taufend und taufend Gestalten, die hieher und dorthin sprangen und ein verwirrtes Gefchrei durch einander erhoben. Ginzelne Saufen glichen den Beufchrecken, andre den Biefeln und Maufen; bann erhob fich eine Rage, Die mit auf. gerectem Bucel über bie Undern hinmegfah; in der Mitte bes Getummels nahm man zumeilen fleine Sie guren mahr, ohngefahr fo wie Menfchen gebaut, die fiber die Uebrigen lachten. Bogel flatterten durch die Luft und forien alle jugleich ihre mannigfaltigen Gefange durch einander, und Jeder ichien fich ju beftres ben, das lette Wort zu erhalten. Dem Ritter fdwins belte, als er in biefes' lebendige Bewimmel fab, bas feine fefte Gestalt bekam, fondern fich unaufhorlich ver-Ihm war, als wenn fich alle lacherliche Traumgestalten aus seinen Rinderjahren ihm jest fichte bar vor die Augen brangten, um die Schauspiele nun wirklich vor ihm auszuführen, die fie fonft nur in feiner Phantaffe begonnen hatten.

Ihr feht hier, sagte die Bre, die neugierigen Bu-

schauer, aber sogleich wird das Fest feloft seinen An-

Es erklang ein starkerer Trompetenruf, und das Gewähl stand nun still; in den buntesten Reihen sah wan die prunkvollste Bersammlung, das ganze Thier, nich und alle Insecten und Bögel standen geordnet neben einander. Biele sprachen mit einander, oder wiesen nach der Kampsbahn hin, noch Andre skritten, Emige waren ganz still und blos der Neugier ergeben.

Best murden bie Ochranten eroffnet, und auf inem ftattlichen Sahn ritt ein rothgeffecter Papagei binein, und ftellte fich in die Mitte. Auf einem ans ben Streitroß tam ein blangepangerter Uhu, ber feine lanje gegen ben muthigen Papagei schwenkte, fie tras m auf einander und der Uhu mar aus bem Sattel gehoben. Trompeten und Paufen verfündigten den Sieg bes iconen Ritters, und oben auf bem Altan. in man, wie fich die Verfammlung der Prinzeffinnen frente, lauter bunte Lauben, die gegen einander mit ben Ropfen mackelten, und fich Bemerkungen über die fapfenden Ritter mittheilten. Ein Specht ritt nun gegen den Papagei und mard ebenfalls übermunden, und so aina es eben auch einer Rohrdommel und zwei Rebhuhnern; der rothe Papagei blieb unuberwindlich, und eine gruntiche Laube oben vergoß baufige Rren. benthranen.

Der Papagei blieb als Sieger übrig, und er erbielt ben Dant bes Turniers, der in einer schonen Scharpe bestand, aus hundert Schmetterlingsflügeln gewebt. Der Papagei senkte fich ehrfurchtsvoll auf ein Knie nieder, indes ihm ein anderer Ritter biefes fostbare Geschart um den Leib gurtete. Dann kand ein

Sobn auf, ber ein guter Barbe mar, und befang fein Lob in folgenden feurigen Berfen:

Wossen Rob ift es, das die Sterne fingen, Bon wem sprechen die künftigen Jahre und alle Zeiten?

Auf den Flügeln des Sturmwinds rauscht's daher Und alle Wolfer horchen ehrfurchtsvoll. Deinen Ruhm, Unüberwindlicher, singen Sterne, Zeiten, Zukunft und Gegenwart, Erden, Sonnen und taufend mal taufend Wölfer Sprechen nur von dir, du bist der Rede einziger Inhalt.

Fielen nicht, raich von beinem Urm getroffen, Geloft die tapfersten Uhu's, Specht' und Sperber nieder?

Memale hat die uralte Beit, die feit lange Denten tann, einen Mann, einen Belben gefehen, Dir nur ahnlich.

Peters Sinne waren bezaubert. Die Figuren bewegten fich unaufhörlich, schienen zu reden und alle einen vernümftigen Sinn auszudrücken, und wenn er sich nur ein wenig besann, so schien ihm wieder Alles so unmöglich und erlogen, so kindisch und furchtbar zugleich, daß er in seinem ganzen Leben noch nie eine ähnliche Empfindung gespürk hatte. Denn wie in einem muntern Tanz stand hier die ganze Welt vor ihm, seine höchsten Wünsche flogen hier wie leichte Gespanster umher, Alles war albern, und führte eine einste Reinung in sich, er sichte es, daß er nach ein Kind sen, ab er nach ein Kind sen, ab er gleich an Jahren zugenommen hatte.

Pieglich verlief fich Alles wieder in die Dammer rung der Luft, und ies blieb feine Spar von dem verigen Schauspiele jurud.

Siebe, fagte bie Ree, Dit ju Gefallen babe ich in folches Swiel amesfellt. Betrochte bie lebendige withliche Welt, und as ist nichts anders. Ruhm und Unferblichkeit ift auch mut ein anhnenneschrei, bas frih oder spåt verschaft, das die Winde mit sich nehr um, und das bann untergeht. Alles will Kingen und inen auf feine Weise und rubrt fich mit abermagiger Emfigfeit, bann ift es aber bald porbei, und eine um kuntliche Korm bleibt zurück, und verschwindet nach und nach ganglich. Und fo fallen auch Schioffer und Birge ein, und ber Mensch und die Ratur arbeis im immer nur fier ben Unfang, immer bleiben fie him Anfang flede, und fo wird man nichts als Borfat gewahr. Die Zufunft freift einst nut plame M, unbarmherziger Sand über Alles hinmeg, und midt es aus, wie eine unbedentende, unrichtige Monung von einer Safel; dann ift das verschwunm, mas im Grunde nie war, und ber leere Raum tribt mit der Bergeffenheit de fein Spiel, wo fonft die irdischen Traume fanden.

Sehr wahr, antwortete Peter, sehr mahr, aver and eben so unverständlich. Indeffen schadet das Unsverständliche den Wahrheiten niemals, je dunkler fie sind, je besser kommen sie fort; sie wohnen gleich den Rachtigallen am liebsten in der Finsternis, und so mußts mir denn auch schon recht fapn. Aber mit der Zauberei ist es dann doch mantlich ein gang gutes Ding, sie nust zu Allem, und wenn man nicht wußte, daß es Zauberei ware, so follte man Alles so was

taum begreifen tonnen. — Bas fangen wir nun aber mit bem Ropfe an?

Wenn Ihr immer dankbar fenn wolle, antwortete bie Fee, so will ich biesmal schon Rath schaffen. Wir muffen ihn vor's Erfte trepaniren, damit es ihm nur wieder möglich gemacht wird, Berftand zu bekommen.

Sie bohrte daranf ein kleines Loch in den Ropf, dann holte sie ein Flaschchen aus einem Schrante, das von goß sie einen Tropfen hinein; iem kleiner blauer Funke erhob sich, und sank dann in den Kopf zuruck, worauf die Alte die Deffnung schnell mit etwas gerschmolzenem Blei verschloß. Nun ist er wieder, sagte sie, so klug, als er nur je gewesen ift.

Ift es moglich? fragte Peter.

Sehr möglich, war die Antwort. Ihr glaubt gar nicht, welche Kleinigkeit der menfchliche Berftand ift, und welche Richtswurdigkeiten ihn veranlaffen und zerftoren. In diefer Flasche, die nur so groß ift, wie mein kleiner Finger, ist Berftand fur zwanzig Collegien, für eben so viele Consistorien und funfzig naturforschende Gefellschaften. Ja, was sag' ich? dreihundert Generale mit ihren Auditeuren und Compagniefeldscheren, so wie eine halbe Welt voller Amtleute weite den für Kinder und Kindeskinder daran genug haben.

So lagt es mich, fagte Peter, fcnell austrinten, und Ronig werden.

Dein, antwortete die bedächtige Fee, Ihr wurdet Ench fehr schlecht darauf befinden, denn teinem Menfchen ift so viel Berftand gesund. Behelft Euch lieber so, Ihr wurdet Euch sonft nur bei einem Theologen, Philosophen und Doctor zugleich in die Eur verdingen muffen, um nur etwas wieder zu menschlichen

Kräften zu kommen, Ihr könntet nicht Journale get nug lesen, um wieder hergestellt zu werben, ja kautt Heatercritiken könnten Euch wieder etwas auf den uchten Weg lenken. Glaubt nur, daß diese Krankhit, am Verstande zu laboriren, die gefährlichste und mheilbarste sev. Ihr führt ein bequemeres und tur gudhafteres Leben, wenn Ihr Euch gar nicht damit besaft.

Peter dankte ihr für den guten Rath und vers frach ihn zu befolgen; aber, schloß er feine Redel, madigfte Frau Fee, nun habe ich noch eine unterthat nigfte Bitte.

Ihr habt nur ju befehlen, antwortete bie Alte.

Run, so send so gut, sagte Peter, und schafft mir einen tuchtigen, anständigen Bart. Die altern Ritter spotten oft über mich, daß ich noch so wie ein Rubbe herumlaufe, und mir bei aller meiner Tapfers im noch immer dies ängere Zeichen der Mannlichs fint fehlt. Glaubt mir nur, daß alle meine Thaten baburch ihren besten Glanz verlieren, darum gebt meie Bitte Gehor.

Ihr fend nicht ganz weise, sagte die Alte, wie ich das schon långst an Euch bemerkt habe, sonst wurdet Ihr nicht darum bitten. Ihr sostet dem himmel danken, daß es Euch noch vergonnt ist, jung zu senn, daß der Frühling von Euch noch nicht Abschied nimmt; wie konnt Ihr Euch schämen, jung, das heißt, gluckelich zu senn?

Das ift gang gut, sagte Peter, nur etwas zu schwärmerisch und poetisch. Man achtet bann boch bas Alter mehr, man bekommt boch bann Weisheit

und Berfand, und bas ift es, wonoch ich jest unere mubet trachten will.

Dazu habt Ife ja ben Nathgeber, fagte bie Fee mit einigem Unwillen, ber wird für Euch benten, und Ihr brancht Such daher nicht felbft mit einer so ger meinen Baschäftigung abzugeben. Gebt und bleibt noch einige Zeit ein Jüngling, das träge, langsame Alter schleicht doch heran, man weiß nicht wie. Ihr burft ihm nicht noch muthwillig entgegengehu, dar und if es nm, besten, wenn Ihr meinen Rath befolgt.

Ich meiß nicht, rief Peter aus, was Ihr fo sehr dagegen send, daß ich einen Bart tragen soll, es ist doch nun einwal mein Beruf, und ja früher ich ihn antrete, je besser ist es für mich. Ich begreife über haupt nicht, was Ihr am Alter auszusegen sindet, da Ihr doch selber so steinalt send.

Unverschamter Dummtopf! schrie die Fee mit einer freischenden Stimme auf; ift es an Dir, wir maine Gebrechen vorzuruden? Ich finde ein Bergnugen daran, alt zu sepn, und folglich hat fich Niemand weiter darum zu bekummern. Und wie alt bin ich denn? Immer noch nicht alt genug, um Dich wegen Deiner Lasterung umzuhringen. Aber zur Strafe sollst Du boch nicht non mir gehn; Du hast einen Bart von mir verlangt, gut, Deine Bitte sep Dir gewährt.

Sie berührte hierauf mit ihren Bingern fein Kinn, und augenblietlich schof ein langer fpisiger Bart hervor, ber fich unten in einer kleinen Welle endigte. Peter war icon im Begriff, mit diefer Strafe fehr zufrieden zu fepen, als er mit Erfehrecken bemerkte, daß biefer Bart gang blau fen, und er alle

schloß, daß dadurch fein Gesicht ein sehr wunderliches Ansehn bekommen muffe. Die alte Foe lachte laut auf, als er in dieser Gestalt vor ihr stand.

Wollt Ihr nun so gefällig senn, sagte As mit einem höhnischen Tone, Euch nach Sause zu bemuben, dan Ihr fangt sehr an, mir zur Last zu kallen. Ihr sich nun Weishelt und Renfand, wohin Euer sobend wirdiges Trachten gestanden hat; mit diesem schonen dut im Gesicht werdet Ihr mohl nicht mehr darauf sien, Euch Unglick mit Weibern zu wänschau. Ihr motet nun nicht mehr einer Haushälterin Euer Glück wertrauen und Euch so plump mit Eurer mächtige sin Beschüsterin benehmen. Wenn ich dächte, wie mache Feen, so könnt' ich Euch in ein Einhorn, oder in igend ein andres Ungeheuer verwandeln; aber dazu in ich zu sanstenlitig; Ihr sein gestraft genus; und ich zuch wohl schwerlich wieder sehen werde, so winsche ich Euch wohl zu leben.

Peter stand in der dummsten Unbefangenheit von iht, und wußte nicht, was er antworten follte; fix abr diffnete ganz leise die Thure der Grotte, und rieth ihm, denselben Weg zurück nach Hause zu gehn, den er einst mit Bernard gekommen sep, weil der andere über die Felsenmauer hinweg doch gar zu viele Unbes, sumlichkeit habe. Peter ging stumm zur Thur hins aus, und wußte noch immer nicht, was er that; er tappte mit den Sanden an den feuchten Felsenwänden umber. So kam er wie träumend in das klingende Gemach, und suchte von dort den Weg zur Oberwest.

Er tam endlich an die verschloffene Pforte und flopfte an; ber machhabende hund fragter Ber ba? Blaubart, antwortete Peter im bochften Grimme,

und fogleich offnete fich ber Reifen ; nud ber bund trat ehrfarchtevoll aus bem Bege, als wenn er fich in Demuth vor der vorübergebenden Geftalt neige. Deter angerte fich über ben hund, weil er biefe Erges benheit nur fur Ivonie hielt; er fragte baber': Bar um achft Du fo von beri Grite? Goll man nicht, antwortete ber Pubel; feinen Defpett bezeigen, menn man Weisheit und : Berftand fo handgreiflich, mabr nimmt? Bahrlich , ein fconer Bart , fuhr er fnur rend fort, und ein fo vortreffliches achtes Blau! wie einem bas in die Angen funfeit! Benn man auch fonft nicht neibisch ift, fo tonnte man es boch hier mit leichter Dabe merben. Erngt Ihr aber biefen tofte baren Bart fur alle Lage? Rein, mabelich, bas mare Schade, und nur eine unnage Berfchwendung.

Solche Spottreben hielt ber hund, und Peter verließ ibn, außerst aufgebracht. Als er auf seinem Schlosse 'anfam, erschraf Mechthilbe vor seiner Geist, einige Knechte lachten, feiner konnte aus bem Borfalle klug werben.

Es geht mancher nach Wolle, und kommt ger schoren wieder nach Saufe, sagte Peter zu fich selber, und legte fich schlafen.

## Behntes Rapitel.

Bernards Schmerg.

Peter betrachtete fich am folgenden Morgen im Spiegel, und ba fein Schidfal nun nicht mehr ju andern war, fo gab er fich auch baruber gufrieden.

Ran weiße nicht; ob ies aus Mangel an Stelkeit, oder aus herzlicher Stelkeit en stand, daß er glaubte, als er noch eine Write ist dem Spiecklosah, daß eihm dieser Bart unaussprechlich gut stehe, und ibaß, so wie ein rober Bant:ning Peichen der Falscheit sen, so sur der kinige, im höchsten Grade blau, im Gegentheil der kinige, im höchsten Grade blau, und ries gute Lincidtung mit ihm treffen, daß err schan und erner gute Lincidtung mit ihm treffen, daß err schan und ordente sich wachsen folke,: Turz, er erkfatter diesen, Bastard fär ein rechtmäßiges Kind, und sehandele sich ganz so, wie andre Rieter ums ihren gewöhnlichen, Barten ums jugthen pflegten.

Für seinen Nathgeber beschistzen, sest bestere Sorgeizu tragent i. Er ließ ihm baherroben auf dem Dache seinen Schlissen, einen eigenen Darillou hauenn da seste er ihm hineln, und vermane Miemandi dem Schlisse dazu, i. Den der Nathgebargmung mahr ihm Acht genommen ward, auch, nebenherupon oben eine ichne freie Aussicht, hatte, son wuchs ziein Berstand und seine Erfenntniß mit jedeniskage, son daßzes zeines ordentliche. Franklicht werten in hier ihm im Faproportation einzulassen. aus den inweizelnezugen kann, kleine, zur Drobe hersegate demiktsich der Lister einen Begriff mend dem Wig des Mannes machen fannschi und in der Recht

Peter hate im Sinne, bas Friulein, van Bergfild zu heirathen; en ging dahen zu feinem Freunde; hinauf, und legte ihm mit Anlegung, best gelbenem. Schlussels folgende Funge vor: jung gelbe.

Soll ich heirathen? - 1000 ming Sone Tinger. Antworker Ich mag weder in-nochenein fagen. Das Frankein von Perchin. 110 min merchanischen IX. Band. 10 In twort. Mit biefer wirft Du nicht fonderlich gillellich fenn.

Ich weiß es wohr, benn es ift mein Definde; aber ich bin verliebt:

Antwort. Go wirft Du auf meinen Rath

Rathe Beffer!

Antwort. Bestern Rath wurdest Du ben nennen, ber Beinen Leidenschaften schmeichelte; ein folcher ist aber eigentlich gar kein Rath zu nennen.

Du willt nur nicht.

Antwort: Die fallt es fiets bequem, Dein Freund gu fenn.

Die ift aber fcon.

Antwort: Richt Ales was schon ift, ift gut, nitht alles Gute ift schon; fandest Du auch Schon: hett und Bate vereinigt, so ist biese Bate und Schon seit boch beswegen noch nicht für Dich.

Du bift und bleibft ein Rarr.

Antwort. Schwerlich fannft Dn es beurtheir len, benn Du bift verliedt.

11' Du mußt: immer bas lette Bort behalten.

Diermit, ging Peter wieder fort und warf bie Polite fiart hinter fich ju, benn bie Antworten bes Ropfs gefielen ihm gar nicht.

Nach einigen Wochen begegnete Bernarb feinem Preunde Peter. Sie grußten fich Beibe fteundlich, und indem Peter ben helm abnahm, bemerkte Bernard die Beranderung im Gefichte bes Ritters. — Was ist das? fragte er erstaunt.

O bie Weiber! Die Beiber! rief Peter aus; das Otterngezücht ift an allem Unheit Schuld. 3ch ver-

siete alle Gebuld, wenn ich daran benke, was ich schon jest von ihnen gelitten habe; und wenn ich mich errinnere, daß ich noch mehr leiden soll, so möchte ich lieber gleich in Berzweiflung fallen. Eure Bed, ober wie das Weib heiße, ist nichts als eine alte Here, wan ich die Wahrheit sagen soll, und das will ich anch vor jedem Gerichte beschwören: Erst habt Ihr mir das Maul nach ihrer Mache und Gewalt wässerig genacht, und was ist es nun, das ich davon trage? Nichts als einen blauen Bart! Eure ganze Familie ist nicht den henker werth, denn Euren Nathgeber, den möcht ich auch nur gleich einschwelzen und Suppenlössel aus ihm gießen, damit man doch nur etwas Gesundes von ihm in den Nund bekäme.

Peter ging verdrußlich fort, und Bernard sah ihm lange mit einem betruhten Gefichte nach. Indem strich die holbselige Almida durch die Luft, und grußte ihren Rachar Bernard. Wie geht's? fragte biefer; mas macht Beine Abelheid?

Sie wird fich bald verheirathen, annwertete bie fer ich nill eben bin gut ihr.

Sie zog weiter, und ließ einen wolfen Achtsteif! hinter fich, in ben bie Leethen finelustogen ubir ihre frohlichen Lieber fangen.

Was ift nur anzufünigen? sagte Bernard in der Einsamteit zu fich selbeit. Ich will jeden Menschen von Geschift fingen, obr es wohl satten ingend einem Gelben einer Geschichte mir einem blauen Barte gegeben habe? Go: sehe ich auch mehr! Geschächtens anstrenge, so kann ich mich buch keines ditt. lichen Salls entstillnen: Ist dieser nur das Iveal, das sich meine trunkene Phantasie entwied? Almida hat

sich gleich auf bie Ihnle gelegtpromntifie hatenwehlbaran gethan. Das täßt sichestichenibersehn, duscläste
sich, bequem in Ordnung haten. Mied fchinften Gesbanken bleiben-mir im Kopfersticken nich schicher Geberauszutreten, wenn ich mich eximtere, bast-Peter.
sinen blauen Burt hat. Wenn es twir möglich wäre, fomächt ich Alles umaebeiten, wind aus dem ganzen
Dinge eine Gechichte nach dem Leben, oder ganzenen
komischen Romani machen; aber idager ist zes zu spat,
dig Cinfeitunggisten pathetisth.

Control of the mineral distriction of the control o

🕖 idan .

at Affrederite von Bergfettig

a Chen Save

, 6376. July

Deter, Berner mar jest faft allaufhörlich in Fehr ben verwickelt zieden et allauglücklich beendigte. Er faste unniden Borfas, fich mit bem Frauluis von Bergfeld zu verehelichen, weitigen einfah, daße fich fein. Unglück doch nicht guruchalten laffe.

Friederife fon Bergfeld hutte inder gerde rum diese Zeit einen andern Liebhaber, einem jungen, lichen nas Rittese und deshald misselichender Umrag des blaubärtigen Beter sehr, Siedimanlin der hüchftei Bedrängnise dami sie wuste, das ihr Bater den Dem Barner sehr begingligte, mell biefer weich und anst sehen mare ihreflichaber imo Gegentheil ann und aust keiner, altablichen Familie. Alls daher Peter angekommen, warf sie sieh einst ihrem Bater zu Tasen, als sie mit ihm salein war. Was willst Dup meine Tochter? sagte" ber alte leopold.

Daß Sie Mittib mit Ihrem einzigen Rinde haben, tief fie aus, daß Ste nicht mein Unglud wollen.

Wie fann ich Dein Unglud wollen? Bie kannft Dn nur fo atbern fprechen ?

O mein Baten, faffen Sie mich ausreben , und bann fprechen Sie mein Urtheil.

Rebe, mein Rind, und vor affen Dürgen fich'

Diefer Peter Berner ift hicher gefommen, um mich zu lieben intb dann zu heirathen; aber weber bas Erfie, noch das Lette ift mir wohlgefüllig.

Bedwegen nicht?

Weil ich fcon liebe, mein Bater.

Das fonnt' ich mir vorstellen: Wenn 3hr ohne Gangelband gehn könnt, so fangt 3hr auch ichon an ju lieben, und eben so zuversichtlich, barüber zu sprechen. 3hr redet über bas Bertiehtsen und über's Theetrinken mit igleichem Eifer und seht Beides auf Eine Art an. Sprich mir nicht diese abgeschmackten Borter aus, die Du gar nicht verstehst.

Aber Sie wollten mich ausreden laffen.

Run fo fprich; wer ftort Dich benn? ...

Ich fann biefen Berner nicht heirathen, well er mir zuwider ift. Sehn Sie nur feine Figur, fein ganzes Wefen, feinen haflichen blauen Bart.

Poffen, mein Rind, wer wird fich an fo etwas fogen? Denn bebenker nur ben Umftand, daß ich sage: Du mußt! und bann geh' in Dich, gieb Dich fur's Erfte zufrieden, bann betrachte ihn genauer, bann lege Dein Barurtheil gegen die blaue Farbe ab,

und fo wiest Du Dich allgemach in ihn verlieben und ihn heirathen, Du weißt nicht wie, und dann ift er Bein Mann, Jund Du dentst so wenig daran, seinen Bart, als seinen Berkand zu untersuchen. Sieh', wenn ich ihn Die zum Liebhaber bestimmte, so tonntest Du mir mit Recht alle diese Einwendungen machen, aber so soll er Dein Mann werden, und mit Raunenn nimmt man's gar nicht so genau.

Ach! mein Bater, ben Gefichtspunft, ben Gie mir ba angeben wollen, werb' ich nie haben tonnen.

Und warum benn nicht, Du eigenstnnige Narrin? Zwing' ich Dich benn? Hab' ich Dich benn
je schon zu etwas gezwungen? Und so kaunst Du
auch meinethalben jest thun, was Dich gut bunkt,
ich will Dir wahrhaftig nicht im Wege senn. Aber
ich sage Dir nur so viel, daß ich Dir meinen schweren väterlichen Fluch gebe, wenn Du gegen weinen Willem handelt, daß ich Dich nicht mehr für mein Kind erkenne, daß ich Dich aus dem hause koße, daß
Du Dein Grod vor den Thüren suchen und betteln
kannst. Nun, heißt denn das in aller Welt zwingen? Untworte! Du kanust ja thun und sassen, was Du
willst.

Graufamer Bater!

Das ift auch eins von ben abgeschmadten Wortern, womit Ihr keinen Sinn verbindet. Solcher Rebensarten habt Ihr tausende, bloß nur die Luft anzufüllen und die Zeit hinzudringen. Ich fühle sie nicht, ich verstehe sie nicht, und ich sage Dir, bequeme Dich bald nach meinem Entschlusse, oder es foll Dich wahrlich gereuen. Ein närrischer Zustand, Bater zu seyn! Man macht die Balge glucklich, und maß sie

noch obenein ju ihrem Giade zwingen! 3ch bin es überdrufig, langer zu reben, Du weißt nun meine Reinung.

Er feste fich hierauf nieder; um feine Mittage rube zu halten, und Friederite ging auf ihr Bimmer, um zu woinen.

Peter ließ indeffen auf feinem Schlosse alle Anstalten zur hochzeit machen, denn er hatte nun die Einwilligung des ftarredpsigen Vaters erhalten. Dechrtilbe machte die prächtigsten Anstalten, indeffen Peter sich gar nicht einmal die Mahr gab, die Gunft feiner Braut zu gewinnen.

Der hochzeitstag ruckte heran; Ferdinand, der liebhaber Friederikens, war auswärts in einer Fehde verwickelt, so daß sie keinen Troft, keine hoffnung hatte, Sie mußte mit ihrem Bater nach Berners Schloffe reisen, die heirath ward vollzogen und ihr Bater reisete wieder ab.

D ich Ungückfelige! klagte Friederike in, der Sinsamkeit. Wa ist nun so ploglich mein Lebenslauf geblieben, auf den ich mich so sehr freute! Warme bin ich nicht vor dieser Zeit gestorben, als ein treues Radden, als die Gestiebte meinen Ferdinands? Dann hätte er auf meinem Grabe weinen können, und mich noch im Tode die Seinige neunen z. aber nun din ich von ihm abgesallen, ich komme mir selber als eine Richtsmirdige vor, und das ist mein innigster Schmerz; das ist das Geschl, worüber mich nichts zufrieden kellen kann. Die Welt kömmt mir seitdem wie eine wass, unangebaute Einde vor, ich iere allenthalben umher, wie in einem fremden Hause, wo ich nicht

hineingobore, won Jedermann mis Berachtung dauf mich fiebtt der beite der

Sie weinte heftig, Peter trat herein und fragte, modifie feble min proben in set the region as Journalind Phintennil moch fragen? captwoviete, sie ichluchzend. Du unbarmherziges, tigergetiges Geschapf bif mein-Upglick; Du haft mich bemijungetreu gemacht, dem ich ewige, felfenfaste. Treue, angelobt batte. Du bift bie Urfach, bas bas befte, gartlichfte Berg nun mich, und die Welt verflucht; daß er an, einsamen Balbftromen fist, und feinen Schmerz in furgenben Thranen ergießt; daß er sein Blut Tropfen fur Eros pfen und unter einer langfamen Dein verschutten mochte, um biefes Lebens nur los zu werden. fann ich Dich benn lieben? Nimmermehr, Du haft mir mein Ginch geraubt, und meine Geele wendet fich' mit Entfegen' von' Dir gurud; nie werbe ich mit Bir vertraut fenn tonnen, ja nie werde ich Dir nur Alle Gestalten meiner Furcht' febn trauen fonnen. nde, wie Du; To ein Bilb, als bas Deinige, bat mich icon in ben Traumen meiner Rindheit erfcbreckt, und batum' wirft Du ewig' mein Ubfchen bleiben.

Ich well wohl, antwortete Peter kaltblutig, bag ich mit meinen Weisern wie recht glucklich sepn werde; ich muß Dir sagen, daß bas schon ein alies Orakel ift, bas jest nur anfängt, in Erfüllung zu gehn. Und fibh, eben barmin ist wes nuch nicht zu ändern; denn wenn Du mich auch anbetetest, wenn Du mich auch sobietest, wenn Du mich auch sobietes zur Lost sieler schau nur, so wäre es doch nimmermehr zu ändern, daß ich mit Dir unglücklich sepn und bleiben mußte; eben dieses Unglücklich ser Salat,

ben ich wider meinen Willen zu allen Dingen effen muß. Da es nun aber nicht zu andern ift, fo muffen wir uns ichon in biefe, Sugung bes Schickfals ergeben; da es bas Gingige ift, mas mir hierbei thun imnen, so werben wir estischan beswegen thun muffen. Bas ubrigens Deinen Geliebten anbetrifft, fo fist er gar nicht an einsamen Wathftromen und weint; fondem er hat eine unsehnsiche Eriegerische Mannschaft jusammengebracht, um mich damit zu kberziehn, bund and diefer Urfach, muß ich jest auch gegen ihm in's felb gehn. Eben barum muß ich Dich mufrieinige Beil ventaffen; ich bente. Dich aber bald miaber ju fohn, benn fobald en tabt iff; hat bas nichts meiter zu lagen; und fterben wird er hoffentlich wohl; penn er ift ein gang junger, unbefonnener Menfc, ber bei weitem nicht. fo kaltblutig iff., all ichies bitte !! Lebe wohl. .. 

en verließ feine Ftaur in den tiefften Schmer jen. Was foll ich munfthen? rief sie aus. Und was wurde es mir helfen, wenn meine Wunfche auch in Erfüllung gingen? Ich bin auf immer verloren, das ift beinder. Werwirrung aller meiner Sinne das Einzige, was, ich weiß; aber daran weiß ich genug. D war ich todt, daß ich diesen Jammer nur nicht empfinden durfte!

Sie ging oben aufibas Dach bes Schloffes, und ich mit betlemmtem Bergen bem Ritter und feinem herrestunge nach.

and the same and the same

## 3molftes Rapitel.

Das Berbot.

Die Rlagen Friederitens ermadeten bie Sausbal: terin Dechthilbe febre, fie fuchte fie baber gu troften, und fagte ju ihr in quter Abficht: Dein Rind, Du mußt biefe Belt, in ber wir leben, gar nicht fur eine ordentliche, fertige Belt anfeben, in der wir uns nun auf: und abtreiben, und in ber unfer Bleiben eigentlich fenn foll: fondern unfer games Leben gleicht ber eingesperr ten Rachtigall, es ift ein emiges Streben nach Steis beit und nach dem Gute, bas wir nicht zu beschreiben wiffen, und bas wir mit unferer groben, unbebolfenen Sprache Glad benennen. Es ift baber un verftandig, Diefes Glud in Diefem Gefängniffe gu er marten; wir tonnen bochftens nur bavon traumen, und bas find unfre feligen Augenblicke, Die fich aber immer von uns in einer icheuen Entfernung halten. Der Menfc wird barum geboren, um fich in bas Entfagen einzulernen; die Rinder wimmern, Die Danner feufgen, weil ihnen nichts recht ift, und noch ber abgelebte Greis fucht aus ben entfernteften, buntelften Binfein feines Bedachtniffes Eroftgrande bervor, im fich über fein Leben ju beruhigen. Bas wie Leben nennen, ift nur Bunfc nach bem Lobe, nach bem wir innerlich ftreben und uns geheimmigvoll barnach febnen; aber außerlich erfchrickt wieder der arme Menfc por bem ichredlichen Bilbe, bas fich ihm aus ber Finfterniß entgegenftreckt. Drum muffen wir uns aber Alles beruhigen; unfre Bunfche find blos besmegen in uns, daß fie uns in einer lebendigen Thatigfeit erhalt

ten sollen, fie erfüllen sich aber nie, denn es wäre ger rebe so viel, als wenn man einen Traum im wirklichen Leben fortsesen wollte. Trockne also Deine That um und laß der alten, gleichgultigen Mutter Beit, die duch teine Klage gerührt wird, ihren Lauf, denn sie sieht sich auf ihrem Wege doch nicht nach den jammenden Manschenkindern um. Deine Geuszer versstiegen, Deine Thränen werden vertrocknen, Deine Leis den werden in Dir ersterben.

Du haft wohl nie gelitten, fagte Frieberite.

Meinft Du benn nicht, daß ich gelebt babe? ant wortete Wechthilbe verbruflich. 3ch habe geliebt, ich habe geweint, und Alles ift nachher boch nur wie ein albernes Doffenfpiel, indem Die oft wiederholten Spage unser Ohr beleidigen. Damals hielt ich bie Welt und das Leben für etwas Wichtiges, weil in mir das zerte Rorgenroth der Empfindungen aufging, aber nun ift Alles versunken: ich tenne mich letber, und sehe auf meine Jugend wie auf eine gestorbene Freundin bin, von ber die Reit felbft die Ciebe und die Erinnerung ausgelofcht bat. 3ch mag aber nichte trauern, nichts fann mich erfreuen; ich jude über bas munberliche Gaufelmefen bie Schultern und febe, wie in jedem Renfchen fich das alte Spiel wiederholt, und Jeder glaubt, nur in ihm fen es etwas Meues, es nehme in ihm feinen Unfang. Drum fange nur aw, mit mit ju lathen, finge Dich in Deine Bestimmung, und gich ber Mothwendigfeit nach; daß es fo fenn muß, follte Dich beruhigen.

rief Beleberite lant ichluchjend aus. Go tann mich benn nichts aber meinen Jammer troffen? Go ver-

fleht benn das unarbittliche Schisssel nicht das Jung des Menschen? Go leb' ich allein in einer dürren, ausgestorbenen Witte, meine Liebengieht: sich mie Steben und verbrantani Gesträuchen ab, meine unbegreif liche Sehnswit geht nach dem glitigen Untraut. Wein Mang, keln Gestaft antwortet mir, und das unverskändliche Gesause deht sich um mich herum, es nimmt mich mit, und fäßt mich niemals wieder los; ich streckt die Lände nach Freundschaft: aus, und es steht kein solches Westen dan der die fanne ich ja nicht laut ges nun klagen, so giedt es ja keine Gebehrden der Verzweisung, die es gehörig ausbrücken könnten, so möcht ich mir mit diesem Dolche Luft, machen und den nichts würdigen Kerkerigersprengen, so mächt ich in Lyrinien gerstießen, und Augen und Leben hinwegweinen.

Du wurdest: einschlafen, antwortete Meckhilde kaltblutig, und nachber wieder einst fille Sehnsucht nach dem ileben empfinden, ide Du Dir gerne nicht gestehn möcktest; die aber doch einmal in jedem Bussen wohnt. Um meisten sollern wir darüber klagen, daß wir Wenschen sind, daß wir ums nicht selber bereschen, daß dir kalte, todte: Natur uns errannisire, ja daß wir am Ende so nichtsmurdig sind, diese Drannel heimlich zu lieben.

Ich will nicht, rief Friederife muthend aus, ich will frei fenn! Ich will, sag' ich Dirl

Es fann senn, daß Du es jest wille, fagte bie haushalterin; aber jest ift nicht immerbar, und fein einziger Augenblick hangt mit dem folgenden gusammen. Unfer Bille wechselt; was wir jest selber sind, ift im nathsten Momente unfer argster. Feind, den wir verachten und haffen, und dann firt jenes Gelbit mie-

der guruck, und fo manten wir hin und ber, ein ewis

Der bift ruffig / aittwortete: Zuiedetikei gelaffenerze und lich leibe unraussprechlich; und bach möcht' ich nicht: Ich glaube an bie umpanbelince Dauer: miner Gefühle, und intochte barum ifteinen Gomen: nicht gegen Dein bestes. Glud austaufchen. In ber: bolien Seligkelt biff: Du einfam und?vertoren, und. ich finde im Unglude bach Bott, die Augend und bieliebe als Gefellfchaftered :Dein Licheldiefift iffinfternife. aus meinen Thransn stächtlt noch iswaspierschein buter me; meine Magen inbreffen noch bill Schiffal, fbenn Dein Danitgebet ben Simmet laftent, wollein : Meche bilde, wenn ich unch alter merde, formerba iche dochnie fo fenn, wie Dur bas fuhl' ich fo lebhaft, wie ich) meinel Seele führen. - Sollte mis ,mbet biefer lette Roff auch noch enterhn; o, so will ich es hier auf. minen Knien dermachige gente freienden gene himmel. effehent daß er mich jest in der kindlichen Unschuld mines Herzenschinnwyraffe; daß er mith miemals alter und fluger werden: tasse, unt mich aus verachten und ine ischone Weite ju werhobnen. Lag, mich; an bie liebe glauben, gutiges: Schickfat! und folkte ber fcreck. liche Gebanke wahr fenn, wie es nicht möglich ift, bak. tinft mein Bergein : mir wertracinen uniffe, (inoch) ebeich tadt bin; falle ich imith reimft: fo eroffen konnen. wie diese hier, of so ing fogleich im ergten Bigenblicke. men schrecklichen Mordgedanken über mich kommen, die ich, ohne zu wissen und ich thuez-dieses nichts. wirdigk Herz einembohren in eine bei bei ber bei bei bei bei bei bei bei

 bas begeisterte Madchen. Ich will aber nicht kattbild tig seyn; ich will meine Phantasse und meine Gesunds heit zerratten, bis ich für den Tod reiff bin; sieh, dicht und hell wie meine Erinnerung will ich mir das liebe Bild Ferdinands hinstellen, wenn ich untergehe, noch nach ihm zurücksehn, und im Tode in seine Arme stürzen, statt daß Dich die weite, trostlose Loere dann ums glebt und die Vernichtung alle ihre Dünde nach Dir ausstreckt: Sieh, sest hast Du mich getröket, aber so, wie Dir mich gewiß nicht beruhigen wolltest; nun will ich ohne Zugen der Zufunkt entgegensehn.

Mun, sagte Mechthide, Ihr mogt es halten, wie Ihr wollt, aber Eure hige wird boch nicht lange mahren; in Worte gebracht, nehmen sich bergleichen Empfindungen hubsch aus; wenn Ihr aber an der Seite Eures Gemahls liegt, so fommen sie Euch seis ber albem vor. Ich will Euch nachstens, wenn Ihr aufgelegt send, meine Geschichte erzählen.

Friederike blieb allein, und Peter kam fehr vers
gnüht aus dem Schlachtfelde jurid. Er erzählte; daß
er Sieger sen, daß er viele Gefangene gemacht habe,
aber vom Schicksale des jungen Ferdinands sagte er
kein Wort. Friederike war in der peinlichsten Unger wisheit, sie mochte nicht fragen, um fich nicht vor der
gewissen Nachricht seines Todes zu entsehen; jeder Blick ihres Gemahls war ihr fürchterlich, sie hatte es
noch nie so ledhaft empfunden, wie sehr sie ihn verabscheue.

Peter reifte am folgenden Morgen fcon wieder ab, weil ihm ein andrer Nachbar Jehbe angetficibigt hatte. Er war fehr ftrenge gegen Friederite, übeigab ihr die Schläffel der Burg und auch den gotiffnen Schläffel, wobei er ihr sehr ftrenge verbot, das Gemach, das er eroffne, ju betreten. Er reifte fort.

Friederike weinte, als er fort war. O des Thosen, fagte fie, mit seinem albernen Berbote! Wenn ih an Perdinand denke, soll mich da wahl die Meus gir plagen, ein Zimmer zu betreten, in dem vielleicht alte Parnische liegen, ader bestäubte Familiendocumente ausbewahrt sind? Zu ihm mocht ich sliegen, ihn an mein Herz drücken, und kein Berbot, keine Eiefahr sollte mich zurückhalten. O es ist gut, daß die Wensschen nicht das Herz des Leidenden verstehn, daß ihnen das Eiend etwas so Bremdartiges ist, daß sie ihrer Richtswürdigkeiten so köstlich achten; denn sonst mußeten die Engel seicht, wenn sie von oben herad dem großen Pausen der Unginkkseigen beachteten, in Seufrien vergehn und in Thednen zerschmelzen.

Sie sah aus bem Burgfenster, und trube und somermuthig floß ber Strom ihren Bliden vorüber, ale Luft des Lebens exstarb in ihr, fle wollte fich hins unterfturgen, ale sie ausrief: Gollt' ich ihn nicht noch immal wiedersebn?

Ploglich hielt fie inne. Diefer lette Bunfch rif fe wie mit Riefenarmen wieber in's Leben gurud.

O Mechthilde hatte recht, bachte fie bei sich. 3ch will es erdulden und gelassen erwarten, wie es mit wir werden will.

are Dreizehntieb & Rovitel of ...

nous intern and in bei Gefchichte. Berranne ?

· A Wiedd'ichthr ifin jeimaleilediedriftlin in wat i Cernsefte Ebbalte, mod Brieborieramifolgenvin Morgenvilachte Aber mun 2:: Bir ifft die : Midlichkeit 2: Erl ift fown foot, und iden gange Foligezeit meines Lebens' ift barr und walke: dimnier werd ichniffn beweinen, aber ale fein troffetto : Minflis wiederfehm Q Wie? oben follte ve fest ein Beftomener: meines Weindhis fonn? Gollte Dahin fein Gebot gielen, jemes Bemmer nicht gu bedeeten? Bielleicht: lient : Kerdinand Bort! und . fcbmachtet . nach meinem Unblicke. Warum follet ich mich bettet ginud: Schluffel nicht felber gogeben Gaben. :-- Itch weiß nicht, usas, ich i bensen, wie nicht mille ratheir foll : 3000 muß est marmen, it blieb doch jo an incention nun boet feinen Leidongun finder: wenn alle Doffmangen . alto Mahufdie dore gentiffenidu imeinen Rugen: lagen . -- onbiefes beanaftigte, fcweraufathmende Berg! Rein; ich Isann. nicht (inchell) sall seni 🗈 .enai og i i i

Sienigrte. hin and her durchentle Gendiger siene mer noch unrathelossen, alle fie dus verbotens Bilamer mit: den guidenen Schtüstelliediffner folle. "Sie triff auf Mechthilden, und feste sich zu ihr. Houto, ofing sie an, heute, Mechthilde, erzähle mir Deine Geschichte, wie Du mir versprochen har, denn ich bin grade in der Stimmung.

Biel lagt fich von meiner Geschichte nicht fagen, antwortete die Saushalterin, es ift die Geschichte von vielen taufend Menschen, die auch nach dem Glude frebten und im Rampfe unterlagen. Es ift etwas so Alltägliches, daß man gar nicht mehr davon reden sollte; es ist thdricht, sich über dassenige zu verwunden, was sich von selbst versteht. Du bist heute in der Stimmung, zu hören, ich aber nicht, zu erzählen; wir wollen indessen den Bersuch machen.

Dein Bater war fein Ritter, ich bin nur von burgerlicher Gerkunft. Bon meiner Erziehung, von meinen Jugenbiabren weiß ich Dir nichts ju fagen. Ein Lag verging wie der ambre, diefelben Spiele, bies felben Gedanken tehrten wieder, die Beit floß fo unmerflich dabin, daß ich mich wunderte, als ich jusammenrechnete, und fand, daß ich schon sechegehn Jahr alt war. Ginen Morgen werbe ich nie vergeffen, wenn ud Alter und Ochwäche mein Gedachtniß einft matt nachen und alle Erinnerungen ausbleichen follten. 3ch bar gewohnt, immer frub aufzustehn, um bie Blumen meines fleinen Bartons zu begießen. Bunderlich mar's, daß ich an diefem Morgen weit fruher munter war: 8 war im Sommer. Die Sonne war noch nicht anigegangen, Die frube Lerche flieg empor, und janchzte ihr frehliches Lied, bas sonderbar in meinem Bergen Dieberflang. 3ch fannte mich in ber neuen feltfamen Empfindung nicht wieder, und stand noch fo traumend, als das Morgenroch immer glühender und glühender werd, und nun der holdfelige Tag felber emporftieg, bon flammen und Glang getragen. Bie die schönfte Entzückung fuhr es durch die ganze Natur hin, rothe Bolten tuften fich, und die golbenen Bieberfcheine fimmerten in den hellgrunen Baumen. Gang in der Berne fcimmerten Birten, von der fanften Luft ges fächelt, und mein ganges herz that fich den Strahlen IX. Banh. 11

auf, wie bie Blumen zu meinen Fußen. Wie freut ich mich auf mein Leben! Wie bankt' ich bem him mel inniglich für dies schone frohe Dasent! Ich fühlte mich zum ersten Male so ganz glücklich in der Welt, ich wünschte mir und allen Geschöpfen alles Gnte, und konnte an Das und Feindschaft, an Neid und Zwietracht. gar nicht glauben. — O konnten wir die ses schone Gefühl durch unser ganzes Leben behalten, wie selig wurden wir seyn! Aber die menschliche Natur wickelt sich aus diesem Gefühl wieder heraus, um dann in todter Durre zu verschmachten.

36 fonnte nicht begreifen, wie fich mein Gu muth verandert hatte. Go mohl mir mar, fo mat ich doch fill und nachdenklich; ich ging im einsamen Balbe fpazieren, und fuchte ben bichteften Schatten, um mich tief in ben Abgrund meiner Empfindungen zu verfenten. Es war, als wenn mohlwollende heit lige Geister mir gur Seite gingen, und leife von ut/ alten, langft vergangenen Dingen fprachen, und bat burch in mir die tiefften Ahndungen meckten. lich ward ich in meinen Traumen gestort; am Rande eines fleinen Bachs lag ein Jungling und ichlief, fein Schwert lag neben ihm im Grafe. Er war noch fefe jung, feine. Bruft hob fich fanft, feine Bangen waren mit dem fconften Roth gefarbt, über oas der grune Waldschatten bin und ber zierere. Ich ftand und b trachtete ihn lange, ich fonnte nicht wieder umfehren ich fah ihn und fah ihn auch nicht, alle meine B finnung mar wie in eine tiefe gerne geworfen. En lich ging ich. Die Baume traten zwischen uns un verbectten mir feinen Unblid. 3ch ftand wieder fill Bie, wenn ihn jest eine Schlange flache? fagt' id

ju mir felber, und ich konnte ibn von dem todtlichen Burme erretten! Ich kehrte jurud, und er schlief noch wie vorber, keine Schlange ließ sich metken.

Ich mußte aber nach hause gehn. Wie unruhig war ich in den engen Banden unserer Wohnung! Bie widrig war mir jedes Geschäft! Ich suhr zu sammen, wenn mein Bater burch einen Zufall meinen Namen nannte, mir war, als hatte ich etwas Außersorbentliches, ja Entsestiches zu fürchten.

Nach furzer Zeit ward mein Vater mit einem fremden Stelmanne bekannt, ben er auch bald in unser haus führte. Wie erschraf ich, als es derselbe war, den ich im Walde gesehn hatte! Nun standen die geliebten Augen offen, die verschlossen waren; wenn er mich ansah, wußte ich mich vor Verwirrung nicht ju lassen. Wie liebt' ich ihn! Ich hatte etwas thun mogen, um es ihm zu zeigen, ihn aus einer Gefahr tilbsen, seinetwegen Schmerzen bulden.

Bir wurden bald mit einander bekannter, und the war meine größte Bollust, mit jedem Tage verstauter mit ihm sprechen zu durfen, ihm Alles zu sagen, was ich bachte und empfand. Er war so gut, et tam mir mit jeder Stunds liebenswürdiger vor; ich hatte mein Gluck mit keiner Konigin ausgetauscht.

Las mich nun davon schweigen, wie ich mich ver948, und schwach, nur allzu schwach wurde, und wie
n diese Schwäche misbrauchte. Meine unschuldige liebe war verschwunden, ich fühlte mich schwanger, bind war in Todesangst, was mein Bater sagen wurde. Seinem Zorne auszuweichen, war' ich gern gestorben; es tostete mir dahar nicht viel Ueberwindung, zu ente flieben, das vaterliche, mir fo bekannte haus auf ims mer zu verlaffen.

Ich wohnte in einer einfamen hatte, mein Gatte besuchte mich täglich, von meinem Bater hatte ich keine Nachrichten. Ich ward Mutter. O wie gut war ich bamals! Wenn ich jener Zeit gedenke, — ach! muß es denn Alles so vorübergeby, was in uns ist — darf nichts zuruchleiben?

Ploglich verließ mich mein Geliebter, ich hoffte mit jedem Tage, er follte zurudkehren, an jedem Tage glaubt' ich, nun mußte er kommen; oft hort' ich ihn reden, oft vernahm ich den Klang seiner lieben Stimme. Ich Ungluckliche tauschte mich felber, eben fo, wie er mich getäuscht hatte.

Mein Kind lächelte mich an, und sah ihm so ähnlich, aus jedem Zuge redete Er zu mir. Ich konnte mich nicht mehr lassen. Ich machte mich auf, und durchstreifte die ganze Gegend; hier, dacht' ich' oft, in diesem Sause muß er sein, und er war nicht dort. Ich horte endlich, er habe sich verheirathet, er lache meiner und spotte über meine Schwäche. Erst konnt ich es nicht glauben, aber es war wirklich. Mun gab ich mich verloren, ich verachtete mich von dem Angew blicke; alles Sole und Große schien mir Erstaftung, alle Schönheit Traum, ich sah die vackte Erde vor mir, alles Schmucks beraubt.

Ich war der Gegend nahe, in der mein Bater wohnte. Unwiderstehlich trieb mich ein wehmuthiges Gelufte, die Stellen wieder zu besuchen, wo ich als Kind gespielt hatte. Ich sah sie wieder, aber Alles tam mir so verändert vor. Ich sieß mir einfallen, in mein väterliches haus zu treten; alles Geräth war

anders gestellt, meinen Bater fand ich fehr trank im Bette. Er kannte mich anfangs nicht, und erhob ein ensessliches Geheul, als ich mich zu erkennen gab; er unwunschte und segnete mich; bald schloß er mein kind in die Arme, bald stieß er es wuthend zurück; min ganzes Herz ward zerschmettert. Rein Bater karb noch an demselben Lage.

Bald nachher verlor ich auch das Kind, und ich glaubte nun ganz von der Welt getrennt zu fein; ich wänschte zu sterben, und dachte, der Tod wäre mir nah. Aber bald empfand ich in meinem Perzen die einde Lust nach dem Leben, um morgen und morgen wieder die Lust des himmels einzuziehn. Ich wänschte mir jene todte Gefühllosigseit wieder zurück, die micht angesallen hatte; aber uller Wuth, alle Größe des jusgendlichen Leichtsinns war in mit untetzgegangen. So tieb ich mich denn auf und ab, war bald hier, bald dort, ich sleste das Mitleid meines ehemaligen Gellecks im ah, aber er wollte mich nicht wieder kennen.

Mir war es gleichgultig, wie ich lebte, wenn ich nur mein Leben davon trug. Ich lernte einige junge Ritter kennen, die mit fagten, daß sie mich liebten; ich that, als wenn ich thnen glaubte! Bei allen traf ich diebte niedrige Sasinnung. Ich glaube, daß der Renst so seen muß; und darum bin ich eben so ges worden.

Jest hab' ich mich darein gefunden, und mir ist wohl, wenn man es fo nennen will. So bin ich molich in die Dienste Beines Mannes gerathen, und ich bente auf diesem Schlosse zu fterben, wenn er mir die Rube hier gonnt. Er ist einfaltig genug, so daß er beinahe gut ist.

Traume angstigen oft meine Seele. Dann sehe ich meinen Bater, und was noch schrecklicher ift, im innersten herzen erleb' ich oft die Empsindungen meiner frühen Jahre wieder. D wie ich mich dann vor dem Erwachen fürchte! — Doch Ales ließe sich noch ertragen; aber eine Erinnerung, eine, die lette, die sich nie aus dem Gedächtnisse wegloschen läße, selbst wenn ich froh din oder arbeite, — nein, ich kann es nicht fagen.

Sie ftand ploglich auf, und ging fort. Friede, rife fab ihr erstaunt nach.

Friederike dachte wieder an ihren Geliebten. Wenn er in dem Zimmer ware! fagte fie zu sich. Und was wag' ich denn, wenn ich hineingehe, da ich das Mittel in Handen habe, es zu erfahren? Mein Leben höchstens. Nun wohl, so werd' ich denn dieser druktkenden Burde los. Ich gewinne in jedem Falle. Belche Furcht kann mich also noch zurückhalten?

Uls es Abond geworden war, nahte sie sich der verbatenen Thur und schloß sie letse und mit Borsicht auf. Sie erstaunte, als sie hincintrat und ein leeres Gemach fand. Sie ging mit dem Lichte hin und her, und Alles war leer. Die Wand war von hunten, wunderbaren Tapeten bekleidet, die rothe Farse und das Gold darauf schillerte, indem sie verleuchte vorübertrug, und die grotesken Figuren schienen Leben und Bewegung zu bekommen. Es waren alte biblische Geschichten, von Schlächten und Berhoren, bie hier dargestellt waren; die hößlichsten Umrisse hoben sich durch die grefisten Farben heraus, und ein König David sah mit einem unwilligen, fürchterlichen Blick nach Friederiken hin.

Sie erzitterte und spottete wieder felbft über ihre ungereimte Furcht; benn fie fah recht gut ein, baß fich im Zimmer gar nichts befand, wovor fie fich ents feben fonute. Aber wider ihren Billen entwickelten ich die frubften Erinnerungen que ben fernften Rine berjahren, alle jene Schreckgeftalten naherten fich, und wollten fich aus bem Rebel berausarbeiten, ber fie umbammerte und nur baburch defto entfeslichen machte, Bitternd feste fie bas Licht auf ben Boden nieder, und fonnte es nicht laffen, ben furchtbaren David, noch genauer gu betrachten, und fich noch inniger vor ihm ju entsetzen. Alle seine Buge murben noch wilber und lebendiger, und wie ferne, befannte und unbofamte Stimmen fing es an, hinter ber Wand ju reben. Run blidte fie nach ihrem Schatten um, ber aufgebaumt an ber Wand gegenüber fand. Schnell fah fie wieder gurud, und erwartete mit jedem Augenblide, daß der alte Ronig aus feiner Tapete heraustroten wurde, und fie anreben, um Alles wiffen und etwas Bunderbares und furchtbar Upverständliches dazu fagen.

Sie ftand noch immer fürchtend da, und suchte ben gräulichen Erinnerungen zu entflieben, ben Ge falten zu entfommen, die sie wie mit gräßlichen Spinna geweben umzingelt hatten, als sich die Thure des Gez maches offnete, und Peter Berner hereintrat.

Friederike fuhr vor dieser Gestalt mehr zusammen, als fie vor einem Gespenste wurde gethan haben. Deter schien sich nicht zu wundern, eine kalte, entschliche Wuth hatte sich sqiner ganzen Gestalt bemeistert. Friederike schrie laut auf und fank in Ohnmacht nieber; als sie sich erholte, sah sie sich in den Armen Peters und das entsepliche Gesicht mit der schneidens ven Kalte, das auf sie herunterblickte. Sie sank zu seinen Fußen nieder und umfaßte sie weinend, und bat um Gnade; abet Peter war unerbittlich, er hatte sein Schwert in der Hand und sagte ihr, daß sie sters ben musse. Friederikens Sinne waren in der größten Berwirrung und Rumpf; sie konnte sich als eine Berwirrung und Kumpf; sie konnte sich eine Ausgen, alle Schrecken kamen näher, alle Hoffnungen nahmen auf ewig Abschied. Noch nie als in diesem schrecklichen Augenblicke hatte sie es lebhaft empfunden, was Wort Lod bedeuten wolle; sie hatte es so oft ausgesprochen und viel dabei gedacht, aber noch nie, nie das Wunderentsehliche dieses Begriffes gefühlt.

Sterben? rief fie aus. - D marum fterben? 3ft es nicht genug, bag mein ganges Leben gefchlachtet ift, foll ich selber auch noch dem Tode geopfert werden? -D'Gottl wenn Du mich jemals geliebt haft, fo vergieb mfr; wenn Du jemals Deinen Ettern ober Ge fowistern wohlgewollt haft, so lag es mit verzichen fenn; ja, wenn Dich nur ein Trunt in einer heißen Stunde, die Rube nach einem arbeitsamen Sage fo recht erquidt bat, wie es ben Menfchen freut, o fo gedenke nur an diefe Stunden jurud, und fep auch menfchlich gegen mich. Du haft diefetten Bunfche, Die auch meinen Bufen anfüllen, Dein Berg Schlägt wie bas meinige. Solltest Du mich bennoch Deinen wilden Grimm empfinden laffen, den ich nicht ver Diene? Dich will nichts von Dir bitten, Du follft mir nichts gewähren, nicht Gefchente, Theilnahme ober Liebe; nur lag mir blefes lette, einzige Leben, über bas Dir teine Gewalt gegeben ift. - Gich, wie ich

elend bin, daß ich um mein Leben, als bas einzige Gut bitten muß, das mir übrig geblieben ift.

Peter antwortete nicht und fiand talt und gefühle los ba, und glich ben bunten, abgeschmadten Bilbern bn Lavete.

Saft Ou noch in Einer Stunde gefühlt, fuhr friederite fort, wie fehr Du Dein Leben liebst? Wie imig der Bunfch der Gelbsterhaltung Dir an die Geele geheftet ift?

Barum haft Du mein Gebot übertreten? rief Peter muthend aus.

Und willst Du deswegen, sagte das grängsigte Geschopf, jenes Gebot übertreten; welches Dir verdies itt, tein Blut zu vergießen? Ach, die Reue friecht doch einmal dem armen Menschen nach, wenn ihr Schritt auch noch so langsam ist; aber dann ist es zu spät. Dann wirst Du nach mir zurücksehn; dann wirst Du geen die jesige Stunde zurückrusen wollen, um Alles ungeschehn zu machen; aber dann ist es au, möglich. Dann steht mein armes Bild vor Deinen verwirrten Augen, die Räche donnert von oben, und jedes Bewußtseyn entgest. Dir; nur die Erinnerung Deiner Schuld bleibt bei Dir zurück, um Dich zu peinigen. — Ist es nicht besser und kurzer, daß Du Dich meiner erbarmst, als daß Du nachher ein langes und qualenvolles Leben hinter Dir schleppst?

Salt ein mit Deinem Geschwäß, antwortete Dester grimmig, Du mußt nothwendig fterben, benn cs ift mein Gelubbe fo.

Friederike hob fich vom Boden auf und sah ihn eine Beile stillschweigend an. Dann fuhr fie mie einem gräßlichen Sone auf: Nun so thu, vollbringe

Deinen Willen und ende mit mir. 3ch bente eben fest daran, daß bas Leben mir auch gräßlich ift, weil Du darin lebft und es vermufteft, und fo viele Menfchen Dir abnlich find. Da ich nun einmal fterben muß, fo tummert's mich auch nicht weiter, benn ende lich, endlich muß ja boch bie lette Stunde berange fcblichen fommen, ber ich nur jest, jest in diefem Momente ausweiche. 3ch ftebe auf bem letten fcma len Geffeine ber Beit, und fturge bann in ben bunteln Abgrund hinanter. Ich fann nicht anders, nut ich biete Dir alfo Trog, Dir und mir augleich. Salte Dich aufrecht, mein Gemuth, und bore Du mich, Ferbinand, jest werden wir uns wiedersehn, Diefe hoffe nung nehm' ich als ein großes Reisegelb mit mir. Du, Grausamer, fahre bin, fuhle noch jest meinen Abicheu, und wie ich Dich von Grund meines Ber gens verachte.

Peter murbe noch muthiger und fließ ihr ben Degen in die Bruft, fo daß fie fogleich tobt nieberfant.

Ploglich ruhrte fich die Lapete, als wenn fie von einem Winde hin und her bewegt murde. Es arbeit tete drinnen und emfige Stimmen redeten durcheinander. Ferne Instrumente Mangen und famen mit ihren wunderlichen Tonen immer naher und naher. Peter stand still, und wußte nicht, was aus dem Allen wert den wollte.

Die Figuren im Teppich wurden gedfer, und wuchsen immer mehr vor seinen Augen. Ploglich fnie sterte es, so wie wenn eine Roble aus dem Fouer springt, und alle helben des alten Testaments schritten mit lebendigen Beinen aus der alten Tapete herr aus, die Bedienten und Rriegstnechte folgten ihnen,

und der Saal, der sowohl in den Linien als Lufts perspectiven nur schlecht gemalt war, blieb allein und leer zuruck. Alle Figuren schwebten um den erstaunsten Peter her, der nicht wußte, was er mit der seltes um Gesellschaft beginnen sollte. In der Verlegenheit grüßte er Jeden, und kaum hielten es einige Bediensten und Mohren der Muhe werth, ihm zu danken.

David, stellts sich vor ihn hip und neben ihm Tobias mit feinem Hundlein, und alle Drei schüttelten sehr ernsthaft mit dem Ropfe, Peter war überzeugt, daß er die Tapeten, wenn sie gleich moralischen Inshalts waren, doch nicht dazu gedauft hatte, daß keihm den Text lesen fosten; er bezeugte ihnen daher auch nicht übersuksigen Respekt, sondern verließ sich im Nothfall auf sein gutes Schwert, das er in der hand hielt.

Das bunte Gefolge ging in Zauberkreisen um ihn her, die Gemander und goldenen Spangen schims merten vor seinen Augen, und er hemerkte es deutlich, wie dem großen Saul ofter auf den nachschleppenden Mantel getreten ward. Um meisten siel ihm der ihdne helm eines Kriegeknechts in die Augen, der bell und kriegerisch aussah und nach welchem er ends lich ein inniges, unbegreisliches Begehren verspurte. Er war eben daran, den Knecht darum anzusprechen, als sich das ganze Gefolge wieder in die gewöhnliche beschränkte Lage zurückzog und als bloßes Gemälde an der Wand sigurirte. Der Ritter tröstete sich darmit, daß er am folgenden Tage mit eigenen händen dem Soldaten den schonen Dalm vom Kopfe herungterbrechen wollte.

### Funfzehntes Kapitel.

### Jakobine von Strahlheim.

Peter erwachte am folgenden Morgen mit einem sehr schweren Ropfe, und der geftriga Abend schwebte ihm nur noch dunkel vor dem Gedäcknisse.

Bieb, fieb, fagte' er gu fich felber i nun fommt ia mein Weiberungluck in ben allerbeffen Bang; ber gestrige Abent ift bie beste Borrebe bagit geworden. Ja wohl batte Dechthibe Necht, bag fie fagte, alle Beiber taugten nichte, und alle konnten die verfluchte Reugier nicht laffen. Ich habe es ihr damale nicht giauben wollen, aber es scheint fich boch nun mahr haftig zu beftätigen. Dafür aber will ich auch feiner Einzigen trauen, fen es auch, welche es wolle. Das Bofte bei ber gangen Sache ift, baf ich niemale außeror: bentlich verliebt ju werden fcheine; und bag mir besme gen bas Abstrafon immer noch fo ebträglich leicht wird. Ich darf mich auf tem Beib verlaffen, das der Deur alerde Raum giebt, benn ich well os fcon, daß biefes Lafter immer alle übrigen nach fich giebt; ein lafter baftes Beib aber ift ein Abichen in meinen Mugen. Benn ich bem Schicfale entgebn' fonnte, fo mochte ich viel lieber gar nicht wieder heirathen; aber ce wurde nichts helfen, ich murde tros dem mit meinen Weibern ungludlich fenn, und barum will ich dem Ratum lieber fo feinen Bang laffen.

Bas habt ich benn aber gestern im Kopfe ge habt, als ich benben im Zimmer war? Wahrhaftig, die Zauberwelt muß mit mir ganz etwas Eigenes vor haben, daß mir so sehr besondere Zufälle begegnen.

Boju das Alles nugen soll? Denn ich nehme doch keinen Zusammenhang und Menschenverstand darinnen wahr. Wenn ich nicht wüßte, daß Alles Zauberei wäre, so würde ich Alles platterdings nur für dummes Zeng erklären. So aber läßt sich mit dem Hermwesen kein Spaß treiben, diese unsichtbaren. Gewalten verstehn keinen Spaß, und nehmen Alles im äussiesten Grade ernsthaft.

Belch' ein wundersames Geluste bestel mich gestern nach dem Helme des alten Kriegsknechtes! Als
wenn ich nicht selber Delme genug hatte, und gewiß
bessere. Da kommen die Leute nun und sprechen immer, es gabe ganz und gar nichts Unbegreisliches.
Degreist mir einmal dies Alles zusammen, und Ihr
werdet gewiß eine tuchtige Arbeit vor Euch sinden.
Ich bin aber doch neugierig, die Lapeten bei'm hellen
Lage wieder anzusehn.

Er ging wieder nach dem Zimmer hinüber und stellte sich mit verschränkten Armen und aufmerksamen Augen vor die Wand hin. Wunderlich, fuhr er fort, daß ich diese Lapeten schon so lange habe, und sie dis dato noch nicht auf ähnliche Streiche verfallen sind. Ich bin zu einer Art von Beriermenschen gemacht, dem alles Wunderliche begegnen muß, was sich sir die übrigen ordinären Sterblichen nicht schiesten würde. Aber der Konig David hat sich seit gestrent, seit der Anstrengung recht verfärbt, er ist viel btasser geworden, und hier vom Mantel ist die rothe Farbe abgesprungen, Wenn das noch öfter vortömmt, so verderben mir die ganzen Lapeten. — Still Ich gerrathe auf einen Gedanken. Das Wesen und dieser Unsug ist vielleicht das, was die Maler immer das

Leben in einem Gemalbe nennen. Ich habe oft einen Marren sagen horen: das Bild ift, als wenn es einen anspräche, als wenn es so eben vom Tuche herunter, fleigen wollte. Dun so find dies hier ganz deliciose Stude, denn sie steigen wirklich herunter, die Figuren treten so sehr heraus, wie ich noch bei keinem nieder ländischen oder italianischen Kunstler wahrgenommen habe. Und dann muß auch jeder Halbkenner zugeben, daß diese Gemalbe viele Haltung, ja die größte Kontenance von der Welt haben, daß sie sich wieder an Ort und Stelle zuruckversügen, nachdem sie vorher in aller möglichen Freiheit herumgeschwärmt sind.

So philosophirte Peter vor seinen Tapeten, und ward nicht mude, alle einzelnen Figuren genau zu bestrachten. Denn so hekannt sie ihm auch waren, so waren sie ihm doch durch den gestrigen seltsamen Zufall ganz neu geworden, und er machte immer neue Entbedungen, die ihm ungemein wichtig waren.

Der helm des Soldaten, der gestern seinen Reib erregt hatte, hatte eben nicht viel Besonderes. Es war ein gewöhnlicher Helm, der vorn mit einem Abler verziert war, die hintere Seite konnte man jest nicht sehn, weil sie dermalen im Gemalde steckte. Peter konnte immer noch nicht begreisen, was er an dem Helme so Sonderliches hatte sinden konnen, und sagte endlich: Seht, so kann man wieder zum Kinde werden, wenn man es am wenigsten denkt; die Kleinen greisen auch nach gemalten Figuren, und ich bin seit der unendlich langen Zeit auch noch nicht klüger geworden. Weisheit hin, Weisheit her, die alte Fee hat Necht, der Verstand der Menschen steht auf gar schwachen Füßen.

Peter, der die Ruhe nicht vertragen konnte, durchfreifte nach dem Tode seiner Frau das Land weit und breit, um Abentheuer aufzusuchen. Es fließ ihm aber nichts auf, das der Erzählung wurdig ware, als daß et sich an einem Abend verierte und auf der Burg bei Ritters Strahlheim einkehren mußte.

Strahlheim mar einer von den außerft feltenen Rittern, einer von benenjenigen, Die vielleicht in feinem einzigen der zu baufigen Ritterromane vorkommen und dort beschrieben werden. Denn er mar flein von Perfon und bick, und mußte fich in ber Jugend als liebhaber ungemein lacherlich ausgenommen haben; jest aber war er in denen Jahren, in denen die Leute bon felbft ehrmurbig find, benn er mar Bater, und eine feiner Tochter bieg Jafobine. Die Bauswirthichaft mar munderlich genug beschaffen, benn ber Bater glaubte Alles allein ju regieren; und doch fummette fich im Grunde Niemand um ihn; er tabelte fich in manchen Stunden felbft über feinen ju großen Despotismus, und nahm fich vor, fich zu beffern; und boch mard er beständig von feinen Tochtern tyrannifirt, er mußte thun, mas fie haben wollten, und fie betommerten fic nie um feine Ginwilligung. Bor allen übrigen war Jakobine herrschfüchtig, und hatte ben meiften Willen im Saufe. -

Der Berfaffer bittet fich bie Erlaubniß aus, bier nur eine gang fleine Unmerfung zu machen.

Ich bin namlich in Gefahr, daß mir hier viele Lefer viel ju viel Berftand und Scharffinn jutrauen und nach ihrem eigenen Scharffinne den ganzen Pfiff ju merten und mich ungemein gut zu verteben glauben. Sie meinen namlich im Stillen, ich

vertappe mich hier in die Allegorie hinein, und werde bas Bange nachher außerft wigig, aber fur bie Staas ten auch eben fo gefährlich enden. Das Dabochen beife naturlicherweise nicht umfonft gerade Safo: bine, und man werbe nachher icon gewahr werden, daß ich ( ber Berfaffer namlich) ju ben hellen Ropfen gebore, die u. f. w. - Andre Schriftsteller fuhren haufige Rlagen, daß fle einen Lefer haben, von dem fie nicht verftanden werden; ich flage im Gegentheil darüber, bag ich von dem meinigen viel ju qut ver-Bo ich ju benten aufhore, fangt er standen werde. fein rechtes Denten erft an, und macht es mir viele leicht eben baburch moglich, im gangen Buche geift reich ju bleiben, mas ich gar nicht einmal anfange gewünscht habe. Denn einem Buche, wenn es gefalfen foll; find die fcblechten Stellen, (wenn man bie Sache genau nimmt) eben fo nothwendig, wo nicht nothwendiger, als die auten. Der Beweis ift leicht ju fuhren: Bir febn es alle Lage, bag Bacher von allen Lefern mit ber größten Begierbe gelefen werben, Die fanm zwei bis brei erträgliche Stellen aufzuweifen haben; bag im Gegentheil unfere flaffichen Autoren, bie vortrefflich find, nur daß fie ben Rehler haben, daß fie fo gar nicht auf ichlechte Stellen ausgegangen find, ungelefen bleiben. Go oft ich aber Gothe's Berte urtheilen bore, wird es mir beutlich, ja die Renfchen fagen es mir fast mit burren Worten, wie fie febr fchlecht bamit gufrieden find, baß es burchgangig gut ift. Roch weit ichlimmer ergeht es Richtern, in beffen Mondichein, und Bauberbuchern die Lefer gerade 'bie schonften Stellen überschlagen und blos besme gen behaupten, Bieles in ihm fen gefchmacklos, bamit

fie doch fur fich felber einen hinreichenden Grund auffinden, warum fie ihn lefen.

llebrigens, um wieder auf meine eigentliche Materie zu kommen, so bekenne ich hier frei und offen, bas ich bei diesem unschuldigen Buche gar nichts Geschrliches im Schilde führe, daß es aberhaupt wohl mblich Zeit ware, haß die Leser der wißigen und uns wisigen Anspielungen überdrußig wurden. Ich muß immer darüber lachen, wenn ein Schriftsteller viel auf sich selber halt, wenn er es durch Schimpfen und him längliche Demokratie in seinen Buchern dahin bringt, daß ihn die arme unschuldige Lesewelt für einen gesschrlichen Menschen erklärt. Die Leser wollen dadurch blos ausdrücken, daß sie sein übermäßiges Winken verstanden haben; da aber unter den Lesern selbst Miemand, wie bekannt, gefährlich ist, wie steht es denn da um seine eigene Gefährlichkeit?

Peter verliebte sich bald in Jakobinen und ward von ihr eben so heftig wieder geliebt. Sie hatte von je das Seltsame dem Gewöhnlichen, das Einfältige dem Berständigen vorgezogen; beides fand sie in Petern vereinigt, ihr Herz flog ihm daher sogleich bei'm ersten Anblick entgegen. Peter machte seinen Antrag bei'm Bater, der aber viel dagegen einzuwenden hatte, und ihm endlich die Tochter ganzlich abschlug. Peter ward zornig durüber und klagte Jakobinen sein Unglick; diese gestand ihm schnell ihre Liebe, und eine järtliche Umarmung beschloß die Unterredung.

Jatobine ging sozleich zu ihrem Bater, der eben bon einem fleinen Schlummer ermacht mar, weil er die meifte Zeit damit zubrachte, sich zu erholen, so wie einige Schriftsteller fast nichts als Nebenstunden ge-

ichrieben und babei eben nichts anbere vorgenommen haben. Der Bater fing an:

Mein Kind, der fremde Rittet ba hat so eben bei mir um Dich angehalten, aber ich habe Dich abgeschlagen, und ich bente, Dir wiest init meinem Bitlen zufrieden septr.

Barum nicht, lieber Batel'? beim' Gie wiffen ja boch am beften, mas wir bienlich ift.

Maturlich, mein Kind, benn ich bin alt, ich habe Erfahrung, ich liebe Dich. Sieh, bin tommt bei mir Alles zusammen, weswegen ich Dein Gluck am besten verstehn muß.

Was haben Sie aber gegen ben Fremden? Ich weiß nicht. Er gefällt mir nicht. Er ist aber reich.

Ja, barin magft Du wohl Recht haben, bas tann ich Dir in ber That nicht abstreiten.

Er fieht gut aus.

So ziemlich, er ficht in ber That ziemlich igut aus, wie Du ba fo eben sche richtig bemerkt haft. Er fieht gut aus, bas ift wahr, aber ich weiß boch nicht —

Bas meinen Gic?

So ein gewisses Wesen hat er boch; ber Bart ba steht ihm nicht ganz gut, er hat ihn sich zu kunfts lich verschneiben lassen, so im hollandischen Geschmack, ben ich gar nicht liebe. Er' kann nicht dafür, bas ift freilich wohl wahr.

Er liebt mich.

Dichtig, bas hat er mir auch gesagt; bas war juft fein namlicher Ausbruck.

Gine folche Parthie findet fich nicht alle Sage.

Darin magft Du auch wohl Recht haben. Und ich liebe ihn ebenfalls.

Nein, mein Kind, hor' auf, mich zu bitten, bennt et ift vergebens, da kann nun und nimmermehr et wat daraus werden. Schlage Dir diese unnugen Ges danken aus dem Sinne, oder, es thut mir sehr leid, aber im entgegengesetzten Falle muß ich das Bergnügen haben, Dir zu sagen, daß ich Dir meinen vaterlichen Fluch gebe.

Gleich find Sie mit dem Fluch bei ber Sand.

Ja, wie foll ich Euch denn fonft bezwingen? Aber, liebster Bater, follten Sie denn mein Unglud wollen?

Gewiß nicht, Kind, gewiß nicht, da mußt' ich ja in sogenannter graufamer Bater sepn; aber was den Mitter betrifft ---

36 fterbe, wenn er nicht mein Dann wird.

So wird mir Deine Beerdigung fehr viel Umfinde machen; bis jest ift noch aus unfrer Familie Niemand als eine Jungfer gestorben, und da Du bie Effe marft, fo mußte es fehr prachtig babei jugehn.

Ich sage Ihnen ja aber, daß ich nicht sterben will, sondern ihn heirathen, und durchaus will ich es, durchaus!

Also ganglich durchaus? Da hilft keine Bibers tebe? Run, liebe Tochter, hatte ich gewußt, daß es Dein ernster Bille mare, so hatte ich Dir gleich meine väterliche Einwilligung gegeben, ohne weitere Umstande. Gieb Dich also nur zufrieden, Du sollst ihn haben, und ich will Dir auch meinen Segen geben.

Er fegnete fie hierauf und fuhr dann fort: 3a, Du haft Recht, er ift ein vortrefflicher Mann;

ich hatte diese Parthie auch schon im Stillen überlegt, und es freut mich, daß Du fo gang als eine gehorsame Lochter meinem Willen gehorchest.

Wie konnten Sie aber fo graufam fenn, mir for gleich mit Ihrem Fluche ju brohn?

Ich sehe es freilich recht gut ein, ich muß In stalten treffen, mir diese verdammte Sige abzugewih, nen, die mich immer so unvermuthet übertafche. Man ift nicht immer herr über sich, mein Rind, aber ich will mich bessen, Du kaunst Dich darauf verlassen, vergieb wir nur diesmal.

Sie umarmten und verschinten fich vollig; die Berlobung der beiden Berliebten ward noch an eben dem Abend vollzogen. Der alte Strahlenberg ging vergnügt zu Bette und fchtief fehr ruhig.

Jakobine horte bald nach der Hochzeit auf, ben Blaubart zärtlich zu lieben, aber an die Stelle der Liebe trat die Sifersucht. Es ist gar nicht nothwew dig, daß derjenige, der eifersuchtig ist, auch liebt, so wie der, der wirklich liebt, nicht immer eifersuchtig ist. Sie qualte daher den guten Nitter unaufhörlich mit den Fragen: ob er sie auch wirklich liebe? Ob er ihr nicht ungetreu sep, oder noch werden konnte? Petern sielen diese Besorgnisse sehr zur Last, und er kam ihr am Ende mit seinen Betheuerungen der ewigen Liebe immer schon entgegen. Sie aber fragte je besmal von neuem: Liebst Du mich auch wirklich?

Peter fagte unwillig: Theuerste Gemahlin, ich liebe Dich unaussprechlich, aber eben beswegen las mich in Muh, weil es mir fatal ift, beständig davon ju reden.

Aber ist es nicht Dein Scherz? Ledft Du mich so, wie ich es verdiene?

Ich scherze fast niemals, mit ber Liebe vollends nicht, und bag ich Dich wirklich liebe, fiehst Du ja baraus, bag ich Dich wirklich geheirathet habe.

Das ift eine schlechte Bersicherung. Man follte in jeder Stunde fein herz fragen, ob es auch etwa noch nicht im Begriff sen, zu erkalten, dehn nichts ist in der Seele des Sterblichen so zart und eben darum auch so vergänglich, als die Empfindung der Liebe. Man glaubt oft noch diesen schonen Gast zu beherz bergen, wenn die kalte Gleichgultigkeit in unserm herzen ihr Lager anfgeschlagen hat. Darum, überlege wohl, was Du lagst.

Ich kenne mich und rebe nicht in ben Binb. Run so wirft Bu mir auch meine Bitte nicht abschaaen, an ber mir fo viel liegt.

Renne fie.

Sthaff' bie Bauehalterin ab, ichaff' Mechthilden fort; benn werm fie auch alter ift, ale ich und Du, fo kann ich fie boch nicht mit ruhigem Auge bestrachten.

Peter verfprach es, gerieth aber mit seinen Gesbanken in große Verlegenheit, benn er furchtete bie Macht Mechthilbens, die er schon hatte kennen lerenen. Er glaubte, Jakobine wurde mit der Zeit wohl ihrer Bitte vergessen, und es hernach überdrußig wers den, ihn ofter daran zu erinnern.

Durch diesen Bufall inder tam Peter feit langer Beit wieder jum erften Male darauf, Mechthilden gesnauer zu betrachten. Er erinnerte fich bei ber Gelegens beit, daß fie einft seine Geliebte gewesen sey, und fie

fing an, ihm von neuem zu gefallen. Er fprach ofter mit ihr, er erinnerte fie an die ehemaligen zärtlichen Empfindungen, die sie für einander gehegt hatten, und der scharssichtigen Jakobine entging kein Gespräch, kein Blick. Ja, ale sie an einem Abend wahrnahm, das der Nitter die Haushälterin kuste, konnte sie unmöglich ihren Zorn länger zurüchalten; sie beschloß, sich an Mechthilden zu rächen.

Die Rache bestand in jenem barbarischen Zeitsalter selten, wie bei und, in einer Berlaumdung ober in einem verächtlichen Gruß, oder darin, daß man gar nicht grüßte, sondern jene Menschen in dem sogenannten Mittelalter (das daher auch für Romanenstribenten an interessanten Situationen sehr reichhaltig ist,) trieben gewöhnlich eine etwas handsestere Nache. Jaso bine war nämlich ohne weitere Umstände sest entschlossen, ihre Nebenbuhlerin aus der Welt zu schaffen. Sie hatte bemerkt, daß man den lästigen Fliegen und Natten Gift zu streuen pflegte, und wollte diese Gewohnheit auf die haushälterin anwenden.

Mechtilde merkte bei aller ihrer Beisheit nichts von diesem Worsage, und Jakobine war heimtudisch genug, sich freundlich gegen sie zu ftellen, um ihr jet den Argwohn zu benchmen; als sie aber an einem heißen Nachmittage über ihre Beinflasche ging, um nach den Negeln der Diat sich durch, ein hibiges Gettrank etwas abzukühlen, empfand sie bald schreckliche Schmerzen in der Brust. Peter kam zu ihr, sie zu besuchen, und erstaunte, da er sie krank fand. Mechtilde war im Begriff, den Geist aufzugeben, als sie sich zum Gluck nach ploglich auf kraftige Gegengiste besann, und sie eben so schnell mit ihren geschieden

handen zubereitete. Sie trank sie gierig ein und rettete dadurch ihr Leben; aber ein anderes, weit groß beres Wunder ging nun vor Octers Augen nor. Durch die Gewalt des Giftes, das nicht ganz gedampft wers den konnte, verwandelten sich alle Zuge im Angesicht der Haushalterin, ihr Auge siel zuruck und wurde matt, ihre Wangen sanken ein, die Arme wurden dinne, sie wurde eine kleine, alte zusammengebogene Figur, mit einem Oder auf dem Rucken und einer langen Nase,

Peter ichlug ju wiederholten Malen vor Erstaus nen die Sande uber ben Ropf jusammen und konnte fich in der Begebenheit gar nicht jurcht finden. Deche thibe besah sich killschmeigend im Spiegel, und brach dann seufzend in die Warte aus: O wie gerecht ift das Schicksal!

# Sechszehntes Kapitel.

#### Die Berfachungu 4100

Peter blieb nachdenkend für sich und sagte: O wie sehr wird es mir doch zur Last, daß mich meine Gesmahlin so übermäßig liebt! Wohl ist es wahr, daß Mes sein Ziel haben will. Ich wollte, ich ware ihrer erst wieder erkedigt, da fle überdies so bashaftig ist und mir meine getreue Haushalterin ganzlich verdorzben hat. Da sie mich aber so sehr liebt, wird sie der Bersuchung mit dem Schlussel gewiß widerstehen; sie ist ganz ohne Zweisel tugendhaft, und dann muß ich meine ganze Lebenszeit mit ihr aushalten. Auf den Fall ware ich gewiß übel gebettet. Ach I Unglust mit

Weibern zu haben, ift tein so leichtes Unglad, bas feh' ich jest wohl ein, ich hatte mich boch besser bebenten sollen, die Feinde hatte ich mir schon so wolten vom Halse schaffen. Aber nunmehr ist alles Rtagen zu spat.

Er reifte hierauf wieder fort, und gab Jatobinen ben goldenen Schluffet, mit dem ftrengen Befehl, das Semach fa nicht zu etoffnen. Sie versprach es.

Methifibe hatte mit three außern Gestalt zur gleich ihren ganzen Charafter verändert; sie war boshaft und heimtüclich geworden, und nahm sich vor, sich an allen Menschen, zuerst aber an Jakobinen zu tächen. Der Nitter war baber kaum fort, als sie bas Gespräch auf bas verborene Zimmer lenkte und bei ber Frau baher balb ben Argwohn erregte, daß irgend eine Geliebte Peters sich dort verstett halten könne, und daß er es beswegen so strenge verboten habe, das Zimmer zu eröffnen. Jakobine konnte nicht widetsicht, sie ging hinein, und Mechthilbe vers wandelte den goldenen Schlissel in einen schwarzen, so daß der Blaubart das Vergehn sogleich entdeckte, als er zurkläten.

# Siebenzehntes Kapitel.

Peters Gefprach mit Bernard.

Drach meinem Urtheil ift es in vielen Rudfichten ein übles Gewerbe, Schriftsteller ober Schauspieler ju fenn. Rein Menfch fragt nach ber Stimmung, in ber fich ber spielende ober fchreibende Menfch befindet;

fondern er muß ben Gang fortgehn, ber ihm vorges fdrieben ift, Die trautigften Sachen barftellen, wenn er frohlich, ble luftigften, wenn er fcwermuthig fenn michte. Wenn ein Romanenschreiber in bem genau brichneten Plane feines Bertes eingespannt liegt, und fich, wie ehemals Erent aus bem Dagbeburger Befängniffe, icon jur Balfte burchgearbeitet bat, und nun nicht weiter fann; wenn er fortfahren muß wißig ju fenn, und et ift ihm ein Unglud begegnet, ober er hat fich gernde an Bis erfchopft, ober er mochte gern einen pathetifchen Schriftsteller nachah. men; man bente fich bie ichredliche Lage eines fole on Mannes, ber nun weber vors, noch rudwarts fanni Er hat Alles motivirt und begrundet, er hat fich alle Daube gegeben, bie Ber, und Entwickelung m prapariren, er hat' gu felhet eigenen Qual einen boft fcarffinnigen und burchbachten Plan erfonnen, bon bem er nun nicht abweichen balf, ohne fein vorinffliches Well zu verderben - und boch fann er die Stimmung, Die Luft, ben Duth nicht wieberfinden, mit dem er es bie babin geführt hatte. Go wie der Menfc einer Situation aberbrufig werben fain, die fonft fein hochftet Bunfch gewesen war, fo kann ihm auch ein Buch fatal werben, bas er mit dem größten Gifer zu ichreiben angefangen hatte.

Sind deswegen wohl jene liebenswürdigen Schrifte fteller zu verachten, die fich niederfegen und schreiben, um ganz Deutschland zu unterhalten, und babei nicht ein Jota eines Plans im Ropfe haben? Sie mas den fich aus ihrer Arbeit einen Spahfergang burch Blumen, durch schattige Walder und sonnige Ebenen, sie amuliren fich selbst über ihre Schreiberei, und ver-

wundern sich mehr, als der Leser, aber die eintreten den Borfalle. Ihre Erfindungen gehn unmittelbar vom Ropfe auf's Papier, sie machen vorher feine Stizzen ihres Werts, feine Studien, die sie nachher aussuhren, sondern ein Wort giebt das andre, ein Ocld lockt den andern hervor, und der deutsche Leser liest es und freut sich, er kummert sich eben so wenig um die regelgerrechte Pedanterie, als der Verfasser, genießt eben so ohne Nachdenken, das ihn nur storen wurde, und ift mit sich und dem Dichter sehr zufrieden.

Ift es einem Menfchen, ber fich bilben machte, daher mohl gu verdenken, wenn er fich diefe Leute als Mufter vor die Augen ftellt, und ihnen ohne weitere Umftanbe nachahmt? 3ch bin aufrichtig genug, gu er Flaren, daß ich es fo gemacht habe, und darum habe ich mir eben unter fo vielen taufend Gefchichten, die ich nehmen konnte, gegenwärtige ausgesucht, weil fie meinem humor am beften jufagte. Charaftere treten auf und verschwinden wieder ichnell, ohne daß fie die narrifche und laftige Pratenfion machen, daß man fie genau beibehalten und durchführen-foll; benn ber fcharfe finnige Lefer wird es ohne Zweifel wohl von felbft verstanden haben, daß Jakobine nunmehr auch umge fommen ift; und wenn ich nicht über jeden Sobesfall die Glocken lauten laffe und den Lefer badurch zu eis ner viel ju großen Ruhrung und Theilnahme zwinge, fo muß ber Lefer mir eben barum manchmal auf.mein Bort, ohne weitere Umftande glauben, bag ber und jener geftorben fen. Denn fo find auch icon manche Leute, die ich nicht namhaft gemacht habe, in ben Rebben umgefommen, die Deter immer glacilich gu Ende führt.

36 muß ben Lefer verfichern, dag mir wirflich bie Geschichte an manchen Stellen ju graufam wird; benn ich habe auch fo ein narrifches Ding pon weiche geschaffenem, ebelmuthigem Bergen in mir. Aber ich fede nun einmal in der Ergablung, die gwar mannige faltia aenug ift, dabei aber doch immer Mord und Lobifchlag jur Dauptfache macht. Wenn man fich nie berfest, ein folches Buch auszufertigen, fo intereffirt ben Schreiber ber Gegenstand, obne daß er es fich beutlich benft, mas eigentlich bas Umfommen feiner Perfonen alles auf fich habe; jest ift es ju fpat, und ich muß mich nun schon gefaßt machen, alle die Rubrungen zu überftebn, die ich in diefem Buche noch gu erleben habe. Benn ich es nur bahin bringe, baß ber Lefer fich Erempel nimmt, spiegelt und. in biefem ober jenem Puncte beffert, fo will ich meine Saut gerne bran fegen und afte bie Erfchutterungen nicht achten, Die etwa noch vorfallen burften. Der Lefer hat es barum febr aut und bequem, weil ich bas Bichtigfte immer auf mich nehme und den besten Theil bes Pathetifden vertufche: foldes gefchicht aus blofer Liebe gegen ben Lefer, bamit auch schwächliche und nervenfrante Personen ohne Nachtheil ihrer Gefundheit biefe Gefdichte lefen und verfteben mogen.

Peter war febr verdrußlich und ging im Balbe auf und ab, als ihm nach langer Beit wieder einmal ber alte Bauberer Bernard begegnete. Bernard freute fich, ihn zu fehn, und fragte ihn dann, ob er zufrieden fep.

Gar nicht, antwortete Peter.

Ihr fend felber Schuld, fagte Bernard, ich ber tribe mich, fo oft ich an Euch bente. Eure Lebens,

geit vergeht, es gefchieht nichts, und ich hatte fo große, 3ch hatte Euch fo übergroße Dinge mit Euch vor. jum Belben einer wunderbaren, faft unglaublichen Befchichte auserlefen; Alles, was Alexandern, Cafarn, Bans nibaln und bie übrigen ichon einzeln groß machte, batte ich in Euch vereinigt, baneben mar Euer Leben mit ben intereffanteften Bermickelungen angefüllt, Enre Liebe ging mit Euren großen Thaten immer Band in Band, und in Eurer Geliebten hatte fich bie bochfte Schon beit und ber größte Geift vereinigt. 3ch wollte Euch bann Epifoben intereffanter Debenperfonen berbeifchafe fen, die Euch als Hauptperfon noch mehr emportie ben; ich habe auch aus diefer Urfach mit einigen Mit dern Befanntichaft gemacht, Die bagn gut genug taus gen, aber nun habt 3hr mir bas gange Concept ber Dorben, und ich modete barüber in Bergweifung fallen.

- 1) Send Ihr an Euch selbst ein unintereffanter Eharafter, ber feine hervorftechende Seiten hat und keinen Lefer besonders anziehn kann. Doch davon kann man mir die meiste Shulb beimeffen, denn ich hatte in der Bahl des helden etwas vorsichtiger senn follen.
- 2) Sabt Ihr Euch mit Eurer Beschätzerin er zurnt, und Ihr habt nun gleichsam keinem festen Grund; auf bem Ihr fußen konnt. Eure Geschicht wird nimmermehr einen retht brillanten Sching ber kommen konnen. Daran sehd Ihr felber Schuld.
- 3) Sepb Ihr einfältig und habt gar einen blauen Bart. Ich frage Euch um's himmels willen, wo Ihr dergleichen in Surem Leben gehort, oder auch nur ge lefen habt. Ihr durft mir Friedrich mit der ge biffenen Bange nicht anführen, denn ein Bif in

der Wangs ist von einem blauen Barte immer noch sehr verschieden, und dient nur dazu, jenen Mann individuell, nicht aber komisch zu machen. Er ist auch außerdem bei weitem nicht so dumm, als Ihr es sept. Des sind sehr wichtige Unterschiede, mein Freund, auf die Ihr etwas mehr Acht geben maßt. Auch den Dummkopf Saspar a Spada konnt Ihr mir nicht einwerfen, denn es kommt bei der Gelegenheit dach viel vor von den Bruckenketten, vom Burgverließ und so weiter, wovon aber bei Euch nimmermehr die Rede ist.

- 4) Nehmt Ihr gar nichts Merkwarbiges vor, fehden und immer Fehden, lauter unbedeutende Kleie nigfeiten, um die fich kein Mensch behimmern mochten Ihr thut nichts Großes, Ihr rettet Niemand das Lesben, Ihr besteht keine große Geschr, Ihr begeht nichts Eigenthumliches, Ihr sept nicht im mindesten originell.
- 5) Ist gar keine Einheit in Enere Geschichten und das ist einer der schlimmften Vorwürse, die man Luch machen kann. Ihr werdet mir einwenden, daß man dasselbe von vielen Helden des Alterthums sagen tonne, wie z. B. von dem unbekannten Buche: Hiero und seine Familie. Ihr mußt aber so gut senn, zu bemerken, daß hier im Litel schon die ganze Entschuldigung liegt, daß man den Verfasser eben so wes nig, wie eine alte Ruhme anklagen konne, die nicht bei Sinor Person stehn bleiben konnen, wenn sie und versprechen, von einer ganzen Verwandtschaft Nache richten zuzutragen. Dabei mußt Ihr nicht vergessen, daß dieses Buch mehr geschrieben ist, daß Kürsten sich darnach bekehren und bassen, als daß es von unsperzie

lichen Lefern gelefen und verftanden werden foll. Gine gleiche Absicht hat die Bibliothet, Die uns der Berfase fer des Marc. Murel mitgetheilt hat, und Ihr burft daber biefen Belben fo wenig als den Theodot ober Gelon anführen, um mir beweifen ju wollen, daß der Dauptheld ein Dummfopf fenn burfe. Steift Guch auch nicht auf den Joseph in ben Pyramiden, benn diefes Buch enthalt eine gehelme Gefchichte und fo viele Unspielungen, bag man es ichwerlich verftehn wird; diefer Jofeph fann taum von feinen Brudern wieder erfannt merden. Benn 3br mir aber einige Personen des Beit Beber einwenden wollt, fo weiß ich Euch barauf freilich nicht ju antworten; nur halte ich es immer fur gefährlich, wenn Ihr Guch nach ber nen bilben wollt. - Alfo, mir ift es gar nicht recht, baf Eure Beiber fommen und verschwinden, man weiß nicht wie; bas mußt Ihr Euch abgewohnen.

6) Sepd Ihr ein grausamer, roher Mensch, ein unmoralischer Charakter. Legt diese Untugenden ab; denn ich will Such nur zu bedenken geben, in welche Gefahren Ihr Euch dadurch muthwillig stürzt. Ich will gar nicht einmal davon sprechen, daß Ihr als ein edlerer Mensch zufriedner leben wurdet und bei and dern mehr Interesse erregen, sondern ich will Such nur auf die bekannte poetische Gerechtigkeit ausmerbsam machen, die es gewiß am Ende erfordern und verlangen wird, daß Ihr zum Nugen der Moralität auch umkommt. Wor dem Tribunal gilt kein Apelliten, und selbst ich, ja sogar Sure ehemalige Beschüpzerin, könnten Such davon nicht erretten; denn thäte ich es auch, so siele die ganze Schmach der verlesten poetischen Gerechtigkeit auf mich, und es wäre ein

Bud für mich, wenn ich felber ber Todesstrafe entginge. Beffert Ench, beffert Euch, ce ift die hochfte Beit.

Ihr kommt mir fast narrifc vor, erwiederte Dee in verdrußlich, lagt mich mit meinem Lebenslaufe in Rube.

Mit nichten, sagte Bernard higig, denn Ihr must wissen, daß Ihr kein gewöhnlicher Mensch sepol; Ihr seind gleichsam ein abstracter Begriff, eine Bereis nigung und Mirtur, aus allem dem zusammengesetzt, was man an den übrigen Menschen wahrnimmt. Denkt Ihr denn, mein Freund, daß Ihreit unidealisches Leben führen durft? Ihr werdet mich am Ende das hin bringen, daß ich Euch mit Gewalt zum Anderes und Bessergun zwinge; so wie es dem Attila ergans gen ist, der auch so ein Starrkopf war, wie Ihr seine Leben in ein reines Bernunftprinzip verwandelt, zum Barnungserempel und Schrecken für alle ähnliche eis gensinnige Bosewichter.

Saltet Rube mit Eurem Gefdmag, fagte Peter tigirnt, ich weiß fo nicht, wo mir ber Ropf fteht.

7) Fuhr Bernard ungestort fort, taugt das Zaus berwefen in Eurem Leben gar nichts, es grenzt gar zu sehr an's Kindische und Abgeschmaitte. Aber Ihr send Shuld daran, weil Ihr die Fee bofe gemacht habt, so daß nun gewiß keine interessante Geistererscheinung weiter auftritt.

Peter mandte fich ftillschweigend um, und wollte nach Sanse gehn, aber Bernard hielt ihn mit Gewalt jurud. — Nun, mas hattet Ihr mir benn ju sagen? fragte er freundlich.

herr Bernard, fagte Peter, ich bore alle Lage, baß alle Menichen fterben muffen; ift das mahr?

Michts ift fo fehr mahr, fagte der Alte. Alle fint bis jest geftorben, und es wird uns auch fo ergehn.

Aber wir sind doch noch nicht todt, fuhr Peter fort, wir konnen ja also nicht wissen, ob mit uns nicht eine Ausnahme gemacht wird.

Berlaft Euch barauf nicht, rief Bernard ans, benn es ift außerft unmahricheinlich.

Alfo Ihr meint nicht,' daß unfer eins davon fame?

D, das ift ga eine Marrenhoffnung.

Es ist aber boch schrecklich, fo ju sterben. Dicht sowohl, weil ich mich vor dem Lode fürchte, als daß ich ce gerade senn soll, der sterben muß, es thut mir nur um meine Person leid.

Ihr fangt an, toll zu werden, fagte der Alte ergrimmt, so daß freilich meine Warnung fehr unnothig war, daß Ihr Euch vor den Tollen huten solltet.

Nein, versteht mich nur recht, sagte Peter, versteht's nur so, wie ich es meine, so ist es ein ganz verständiges Ding. Seht, man sagt das Wort Tod oft, man spricht oft vom Sterben, und giebt den ganzen Sat zu; aber man denkt nie daran, mas, was er eigentlich zu bedeuten hat. Wenn ich in der Nacht allein bin, und mir fällt es aus herz, das das Wesen, das so dicht an mir im Bette liegt, das eben Niemand, Niemand anders ist, als ich, das die sin die seuchte, kalte Erde soll eingegraben werden, von Wandrern zernagt; das ich da liegen soll, wo keine Sonne zu mir kommt, wo ich keine Trompete und kein Siegsgeschrei mehr

blie; wo Menfchen Aber mir find, Die nich nicht tent nen, und von bemennichtentichte weiß, -- bedenft eine mal, 106 mir dann nicho Alles soll jämmerkich und vere ihilich vorkommen, was ich jett thus und worüber is mich freuer: Bennifich benn doch einmal: Kerben muß, warum::Perb', ich nicht, jest? Warum, ward ich mr je geboren:?, BBas:mollen fle mit mir, daß ich fo in die Welf hineinitem, und duß ich michemun ablebe, iserod gung dans lamnis engen, irgend inmal aus und nusd es den ift? Seht, barin liegt eben fein Menfchenverffand, nd das macht mich fo. betrübt. Benn Ihr es übers legt, daß im gangen Menschenleben tein 3weck und Bufammenhang gu finden ift, fo werbiet Bon: es auch gen aufgeben ,! biefe Dinge in! meinen: Lebenstauf biningubringen.com (don't no 21 March 24 . 34 ĺ

Wahrhaftig,: Omihaft Recht, fagte Bernard, und bift wirklich verftändiger, als ich duchtel in mie 3ch bin vielleicht finger als Ihr, fagtuifdeter, ich laffe mir pur fektenigtwas merkenen in 1872 —

So ware also, sagte Bernard tieffinnig, dan gange große Menschendelenn nichts in fich : Befte sind Ber gründetes? Es fahrte vielleicht zu nichts, und hatte nichts zu bedeuten, Thorheit ware es, hier historischen Jusammenhang und eine große poetische Composition zu suchen; eine Bumbocchiade oder ehr Mouvermanns bruften es vielleicht am richtigsten aus.

Das kann wohl fepn, sagte Peter, aber helft mir boch gegen meinen Grand: Gobt mirgiegend eine Merbich, die anie das kalta Graven vertreibt, wenn: 16 manchmal meinen Konper betrachte 3. macht... daß. 16 meine Stexblichkeik vergesse und for leben kann, als wenn heute immen hopta bleiben wirden, ruls menn beute immen hopta bleiben wirden, ruls menn la. Band.

tein Morgen dahintet ftanbe, und micher etwizweites Morgen und fo ein Sag dem anvern die Ganbigabe, und mich endlich als einen Gefangenen dem legten gräßlichen Lage überliefertet

dert. Ich fage Euch ja, buf biefe Gemutheftimmung Guren Berfrand ausmacht, Guren Berth.

Sol ber Teufel ben Berftand! fogte Peter, er ift mir außerft ungelegen. Ich merke, man kann in bie fer Welt nicht bamm genug fenn, um fockzufommen.

Aber wollbet Ihr benn ewig loben ?- fuhr ber Alle Beraus.

2Barum wicht?

1.1

63.

O pfui, über die Unverschanntheit! Immer wie der und immer von Neuem durch unendliche Zeiten bas alte Spiel zu beginnen, und nie, nie sin Ende zu ersehn! Wet nichtswürdig mußte ber Menft wer den, wenn er nicht endlich von fich selber erick würde! — Lebt wohl, es ist mit Each niches anzu femgen.

Gie fcheben verbruflich von einander.

20chtzehntes Kapitel.

Caroline.

Peter fragte seinen bloternen Kopf wieder um Bath, wo er fich verheirathen follte, der von Neuem Mein fagte. Du haft gegen Mes einzuwenden rief Peter ans, und haltst Dich immer für den Rich fen; aber Dir zum Possen will ich es dennoch thun

und wenn auch alle Weiber nichts taugen follten, so will ich eben deswegen eine nach der andern heirathen, um sie umzubringen.

Er hatte ein Madchen gesehen, das fein Derz ger schiekt hatte. Sie war die Tochter eines fehr armen Belmanns, und der Bater gab deswehen gern seine Einwilligung. Euroffice hatte den Ritter mit ihren stillichen Bliefen eroffert, und er hatte fich eingebildet, daß er nur allein solche Bliefe betfilne; Earoline aber sah jeden Mann so an, der noch villverheirathet war, und fannte teine größere Freude, all recht Bleie dahin ju bringen, daß sie in fie verliebt vourben.

Als Peter sie geheinathet hatte, stig sie fogleich an, thie ganze Lebensairt abzuändern. Es war thr etwas Neues, Geld ausgeben zu dürfen, und sie ließ es also daran kicht fehlen. Peter kieß ste gewähren, weiler ihr nicht gleich die ersten Wochen des Shestandes verleiden wollte. Caroline gab daher große Gesellschafzten, zu denen sie meistentheits Franenzimmer bat und in denen thr Mann auch nicht erscheinen burfte.

Beide Bereflichte sahen sich nachher sehr selten, und Peter stellte mit ihr, als er wieder einmal abreiste, auch die Schluffelprobe an. In demselben Tage war bei ihr eine große Theegefellschaft von Sielen Dumen, und nach mancheitet Gesprachen und Berläunivungen lich Caroline auch den goldenen Schlussel herumgehen, und jedes Frauensimmer betrachtete ihn sehr genau.

Das Rleinod follten Sie auf ber Bruft tragen, faste bie. Gine.

Ober in einen Ring faffen faffen.

Man konnte es auch in ben Dauren tragen, bes merkte die Dritte.

@ Bebe hette einen ifforschles, find Alle bemundere ten bengichenen Schluffel. .... Cargline ergablien ihnen daß es ihr verboten fep, bas Bimmerigie maffnen, ibn Bem ergenfiften allebetur aberichen, burgefieben genenen n. Und Sie fehren fic baran ? fingen Alle mit Ci-App Stimme Andrewskie in. In som dem gende die d 11. 3ch muß wohl miein Mann 1750 a . 12. ... imis . 1. Ei, mas Dann?, Wenn ingn Alles thum woller mas die Manner verlangen - hlift mille um ibr : 4 34, 34, mohle man muß es ihnen gar nicht in ben Ropf legen, daß fie etwas zu befehlen haben. 3ch mollte meinen Mann führen, wenn er fich fo. etwas herapsnähmer 31 . Alle. Es mare himmelfchreiend, wenn uns die Manner for hehandely wollten. 1) In dem Zimmer muffen doch Deimlichkeiten francisco and more obligables of the birth of the contract of Big Sie nicht wissen soffen. Bill ber bereit 3) Er macht vielleicht Contrebande. 4) Ober giftire Geifter. . . . o nun Ile bill a . . . . . 1111 5) Ober hat fein Beld da liegen. 1979 6) Es ift falecht, daß gr i Ihven etmas ver-Edbliffelrobe an. 2in bemilien Steinfte ing one group behanding proping and the contraction of the contraction ..... 1) 3ch bin fanft nicht neugienig, aber ich mochte millen mas in bem Simmer mare, dun bille ab. 2) Ich moute, es gewiß vicht, meiter, fogen: 2 is Militto foller . "ichin dungenft (f. gen. 4) Er murbe es uns vielleicht von felbft geigen, Den in einen Ming en jegigmaffiglied us ro nnem 5) Bielleicht, Seidenftoffe, a by anniel natte. 6) Ober Juwelen. onirG as or

Afte. - Qaffepn Sie fo gut und seigen Sie uns das Zimmien

Enroline hatte genug zu thun, fle abzuhalten, waßt in nicht mit Gewalt hineindrungen; aber fle hatte Mith genug dest, weil fle doch den ftrengen Befeht ihres Mannes fürchtete. Die Welber, verließen sie erdlich, und weren Alle sehr aufgebracht, daß fle ihn nen eine Colche ikleine Gefälligkeit abgeschlagen hatten sie Fleine Gefälligkeit abgeschlagen hatten sie Frau und den Mann, für gleich große Narren, und also fler einander zu schaffen feplichtig ist in Paars das für einander zu schaffen feplichtig ist in

# Reunzehntes Rapitel.

Bernards Monblog.

HT.

Aber die Weiber haben nicht Unrecht, sagte Caroline, als sie glein war. Mein, Mann handelt nicht wies, als sie glein war. Mein, Mann handelt nicht wogegen mich, wie es seine Psticht wäre, er vornache liffigt mich, we verachtet mich. Warum hat er Gies heimnisse vor mir? Und warum gehietet er mir so frenge, wie einer Spsapin? Fr hätte mich bitten sollen, so hätte ich ihm gehorcht, aber seht sehe ich keina Nothwendinkeit dazu. Der Tynannet muß ein freies Gemuth nie gehorchen.

Mus Berbruß gegen ihren Mann eraffnete fie bas Bimmer, und erstaunte nicht wenig, ale fie ben Schläfe fet hernach in eine eherne Schlange vermanbelt fanb.

lleber ihren Sad, laffen wir, um ben Lefer gu ichonen, wieder denii Borbang fallen

Bernard mußte fogleich Diefen gangen Borfall.

Ift es nicht eine Schande? rief er aus; nein, es ift nichts mit ihm anzufangen, und er bessert sich auch nicht. Was soll ich mit einem Solchen beginnen? Rein Streben nach der Gtobe, nach dem Ebelmuthe, nach dem Idealischen liegt in ihm; alle meine Mahe ist vergebens, er erlebt nichts, und ich erlebe keine Freude an ihm. Ich wette, daß seine einfalstige Geschichte noch einmal ein altes Weibermahrchen wird; daß man seinen Namen gebraucht, um unruhige Rinder in den Schlaf zu bringen. Noch einen Bersuch will ich maschen, gelingt der nicht, so ziehe ich meine Hand von ihm ab.

# Zwanzigstes Kapitel.

Peter fast einen Borfag.

Bernard war entschlossen, seinen Liebling noch einmal aufzusuchen, und ben letten Berfuch anzustellen, ob er ihn nicht bessern tonnte. Er traf ihn in bem Balbchen an, bas an die Burg fließ.

Send Ihr noch nicht beffer entschlossen? fragte er ben Mitter.

Nimmermehr, antwortete Peter ergrimmt, alle Deine Reden find umsonst, ich lebe fort, wie es sich eben fügen will, und weiter bekammere ich mich um nichts.

Sie gingen neben einander, und Peter suchte feinem Belden bie Reize einer romantischen Lebensart recht anlockend darzustellen, um ihr für feinen Plan zu gewinnen.

Ihr fprecht, immer, rief Deter aus, und wist nicht, was Ihr wollt. Sat sich da was romantisch ju sepn, wenn sich die Gelegenheit dazu nicht sinden will. Wo soll- ich die interessanten Situationen, Berwicklungen, Empsindungen und dergleichen denn nun vom Zaune brechen? Es sollte, für Euch selber ein Lunftituck sonn, einen solchen Lebenslauf zu führen, ob Ihr Euch gleich für so außerordentlich klug haltet.

Jest, fagte Bernard, fandet Ihr zwar da die sonfte Gelegenheit, etwas que Euch zu machen.

Bie so?

Erinnert 3hr Euch vielleicht noch ber fleinen Abelbib, die mit Euch aufetzogen murbe?

D ja.

Sie ist von ihrer Kindheit an von der Fee Almida beschätzt worden, die sich eine Freude daraus
macht, sanfte Ruhe und Stille, liebliche Heiterkeit
aber jeden Lebenslauf zu verbreiten. Diese Fee ist in
allen Sachen die Feindin von jener unterirdischen, die
Ihr die Ehre gehabt habt, kennen zu lernen. Sie
wohnt auf einer welt entlegenen Insel in einem Palaste, der mit lauter Gefang und Sonnenschein angefällt ist, kein Sterblicher naht ihrer Behausung, kein
lantes Geräusch ertont auf der Insel.

Bas geht mich bas Mles an? feagte Deter.

Abelheib, die fie beschütt, wird fich in Rurzem berheirathen; entführt fie, so habt 3hr eine Braut und eine Fehbe mit dem Brautigam, jugleich ift dies ein Mittel, jene uralte Fee wieder zu verschinen.

Das Ding follt Ihr mir nicht zweimal fagen, rief Peter aus; Abelheid war aberdies meine Geflebte, als ich noch klein war.

So gefallt Ihr mir, sagte Bernard, dadurch wird also auch noch zugleich das Interesse ber Empfindung erregt.

Sie überlegten hierauf, auf welche Art fie ihren Borfat am beften ausführen tonnten.

## Ein und zwanzigftes Rapitel.

Peter geht auf Abenfeuer aus.

Es war nun der Tag-gekommen, an welchem Abelheid mit ihrem Brautigam, dem Ritter Lomen heim, verheirathet werden follte. Es war ein großes Fest in den Dorfern angestellt, und komenheim wollte mit einem fedhlichen Zuge die Braut von ihrem Landesitze abholen, und sie so dem feinigen zusühren, der nicht weit dapon lag. Bernard hatte alle Anstalten und die Gelegenheiten auskundschaftet; und gab von Allem seinem Freunde, dem Blaubart, sichere Nachricht.

Peter geg mit einer gerufteten Mannichaft aus und legte fie in ben hinterhalt, er felbft fletterte auf einen hohen Baum, ber bie Giegend überfah, um bas Brautpaar zu ermarten.

Dier fige ich nun wie ein Rogel in den hohen Luften, sagte Peter, wie ein Jager, der auf Raub ausgeht, und nacher mit seiner Beute frohlich nach Pause kehrt: Ich wiege mich in den Wipfeln, und warte auf ein Abenteuer. Wahrlich, Bernard hat Necht, wenn er sagt, daß ein solches Leben mehr werth ift, als, jenes andere ruhige. Wie sichen fit es, wenn man so hoch sist und über, viele Sachen hin-

weglehn kann, bie einem sonft im Wege And: Mich wundert, daß die Wogel nicht deswegen eine febr ftolze Nation werden, weil; sie in ihrem Aluge gar nicht die Inthumer begehn konnen, in denen wir auf unsern Riffen jummer leben.

Ueber folche Gedanken schlief Peter oben ein und mertte es nicht, daß fich der Zug der Neuvermählten niberte.

Es mar ein hellen warmer Frublingstag, und lowenheim jog jest mit feiner Brant burch ben fonnenbeglangten Balburin bem Rachtigallen lieblich fane gen und Finkon aus ihren Restern fchricen. gingen Spielleute mit frohlichen Schalmeien, Bloten und Baldhornern, igepuste Dorfleute folgten; mit Tanjen und einigen gefchmuckten Gaften. Die Beiterfeit leuchtete auf allen Gefichtern, und Alle überließen fich ber Frohlichkeit, als ploglich Peters hinterhalt hervors brach und unter bie muffcirenden und fingenden Soche Bitsleute bineinfturate. Alle maren erschrocken, Alle famen in Bermirrung, es entftand ein großes Gefchrei, Bitle entfloben, Lowenheim feste fich jur Bebr. Ueber bas Getofe ermachte Deter oben im Baum er fletterte ionell hinunter, da er den Krieg mahrnahm, und iprang und fiel in das Gefecht hinein, wo es am bibigfen war, Deter bemachtigte fich fogleich ber Abelheid, und eilte mit ihr fort, er feste fie auf ein Pierd und nahm ben Weg nach, feinem Schloffe: Limenheim bemerkte anfangs im Gemirre den Verlust feiner Braut nicht; aber kaum vermißer er fe, als er einen Rnecht vom Pferde fließ und dem Rauber nache Deter hatte fich auf einer Biefen nicht weit bon einer Schaferhutte gelagert, um big emmubete und

ans ihren Sinnen geschreckte Welheid raften ju lassen. Lowenheim stürzte auf ben Blaubart zu und es ente fand ein hartnäckiger Rampf, in dem anfangs der Brantigam zu unterliegen schien; aber dieser rafte alle seine Rrafte zusammen und überwältigte endlich Petern, dieser siel unter einem heftigen Blutverluft zur Erde. Lowenheim nahm seine Geliedte und führte sie zuruck; unterwegs aber traf er auf einige von Berners Anechten, mit denen er kampfen mußte. Ploglich senkte sich während des Getümmels ein dunkler Schatten vom himmel nieder und schwebte wie eine leichte Woste immer naher und naher zur Erde hinab, wickelte sich um Abelheid wie ein Gewand, und sie verschwand darin in dem blauen himmel.

# 3wei und zwanzigstes Kapitel. Peter unter ben Schäfern.

Der verwundete Peter ward von dem Schafer und seiner Frau in die hatte aufgenommen, wo sie seine Bunden verbanden und freundlich für ihn Sorge trugen. Unter ihrer Pflege erholte er sich bald, ber sonders da die Lochter Magdalene, ein gutes, unschuld diges Madchen, sleißig für ihn Sorge trug. Er fühlte, daß man in dieser Lage ein recht angenehmes Leben führen tonne, und sagte: O wohl hat der alte Horatius Flacous Recht, wenn er sagt: Beatus ille, qui procul negotiis etc. — Ich habe bisher diese stille Lebensart immer verachtet, aber ich sinde, daß sie angenehmer ist, als ich mir vorstellen konnte. Dier lebt

fich's fo rubig fort, tein Unfall fort uns, ber Schafer treibt feine Beerbe aus und tommt am Abend ficher jurud, er verschließt fie in ben Stallen und legt fich bann felber ohne Furcht ju Bette. Rein Feind macht ibn beforat, tein plotlicher Heberfall reift ihn vom Diemand beneibet ibn, er haft Micmand, fine frommen Lammer fpielen unschuldig um ihn ber, und er kennt fie alle; ein Tag vergeht wie bet andere, und er nimmt jede Gabe bes himmels mit inniger Dantbarteit an. O wenn es mir vergonnt mare, ein foldes leben ju fuhren! all' bem wilben und ungeftus men Rittetwefen Lebewohl ju fagen, und in ber tubis gen Ginfamteit bas ju finden, mas ich feit fo lange vergebens gefucht babe ! Dann nahm' ich bier ein Beib, wie ein Bauer, und freute mich meiner gefuns ben Rinber; fo murbe ich alt, bie Beit ginge mie ionell vorüber, ohne daß ich ihre Flüchtigfeit bedauerte; bann truge ich feine Bunden, feine Stofe und Siebe bavon; bann mußte mich ber unfluge Bernard in Rube laffen, der offenbar nur meinen Untergang will. - Bielleicht aber, wenn ich ein Ochaferleben fuhrte, mochte ich von Reuem bas tolle Ritterwefen wieder anfangen. Das Ungufriedene fteett fcon im Dens ichen, und bavon wird ihn feine Arznei befreien fonnen.

Er sprach viel mit Magdalenen und lernte ihre Schäferlieber; bann sprach er mit bem alten Martin von ber Bebauung des Landes und der Wiehzucht, und ward so unvermerkt mit jedem Lage gesunder und frober.

Belt und tonnte fie nirgend finden, nirgend hatte

man: m gefebng Reiner wußte Rachricht von ihr zu geben. 40 Eng burchirete Balber, Dorfer und Stadte, aber alle feine Machforschungen waren vergeblich.

Abelbeid mar in der dunkeln Bolke aufgefahren, und affe Befinnung hatte fie febr bald verlaffen. Gie erwachte mieber jum Leben, und fant fich in einem golbenen Magen, ben schneeweiße Schwane burch ben Luftraum, Bogen. Bolfen fegelten unter ibr binmeg, und fie fab bie Belt mit ihren Stadten, Shurmen und Schloffern meit unten in einem weißen Mebel eingeschleiger, "Ihr Blick fehwindelte, als en fo ungen bener tief hinghfiel, und fie hielt fich anaftlich :enfeibe rem Dige felthi em Einfablige bas gu ficem, ... 23 Rach einiger Beit fentte fich ber Wingen an pogrme Lufte uinfloffen fie und ichmeichelten, ihren Bange. Ihr Berg that fich auf und gine unbefchreibliche frobe Empfindung erfüllte ihre gange Bruft, alle Leidenfcafa ten, alle Unrube, alle Bignafigungen perfchwanden wie bas Dunfel par ber Sonne, fie fublte, baf fie fich einem glucklichen Aufenthalte nabere.

tind vor ihren Augen igg eine liebliche Inset ba, von hellem Grun bekleidet, von submurmeinden Bedechen den durchfosen, mit schattigen Gebuschen und Willbern, durch welche subsenthalt umfing. Die Schmane himmel den elpsischen Aufenthalt umfing. Die Schmane iteben sich fauft nieder, und Abelheid stieg pour Baugen. Ohne Bucht durchirte sie die einsamm Ginge und Gebusche, eine ferne, liebeathmande Melodie dag sie mit Gemalt nach. Ein Liefang, riebsten durch die Blumen hin, und die anbeständigen Schmetterlinge saben auf den Nesten fill und geftwerksam, und wiegeten ihre breisen himmelblauen Flogel, pach dem Safte

des Gefauses, dies Machtigaliens hieltenzisch schweigend, die Blätter, rauschten michte und die 1823

Albelheid kami pahen mobigling bei fliebenen Lilien verüber, wie guber angen nach iffe, ambe wie zum Gespräche ihre printigen. Daupteringegenz einander nigten. Test sabilletieine dimmernder Bube vor sich, von Geisblatt durchtelieine dimmernder Bube vor sich, von Geisblatt durchtelischen und ponnangen durch wachen, die wiedrathelischen und ponnanged das dunkels grüne Laub blickennigk Sinan Geskaltzeinig die eines freundlichen Engeles sabs auf dem Rasen, und Blumen aller Urt keinten zurähren Kaben; die in ihrem landen umber: Es warr Alfmidan, wie in ihrem lande die Frühlingsfaire baging: Meskang aus der laube heraus:

Blumen tuffen. Mis Metheib naben tart, a'n inr entgegen. : Blan: Sich mit Tonen; thingeit geblicht S Bu ben Sugen 1 04 De 50: in bie Arrie. Gir Ihrer Schonen Liegen feufjend, liegen fcmachtend Moelbeib. Die die Ble mie berribten, mische Diur nach Scaenliebe trachtenb. · ..... 6 @ fi'@f'thn Baine, ' 3m Sonneiffcheine Bliege muthig bin if Mist. Q me Gefante init Stern und frontithen Sinn chien in feige, bent and goldenen toldinkall a Dunch Landend Gebuch; notinge mach Genis gung Behrt Quellen fo frifche nor ein Wille analise illub fprachen heimlich, in gednere Nacht, in ein nBon Liebe, gen bes Fruhlingel Dracht,...

Geht der Abend durch die Wiesen, Seh' ich Mondschein golden sließen, Auf des Baches Wellen slimmern, Bleiche Schatten magisch schimmern.

O so sinde ich den wäuten
Gatten tief im Launenwald,
Wandeln sinsam hann, und Lauten
Kringen ungesehn, de schaltt
Liebeston aus allen Alusten,
Und uns wiegen in den Lüsten
Lieb und trunkne Phantusci,
Machtigallenmelodei,
Mondenschein und Zauberei.

Als Abelheid naher tam, ftand die Fee auf und ging ihr entgegen. Abelheid war vom Glanz der Schonheit geblendet, aber die Fee schloß sie liebreich in die Arme. Sie sagte zu ihr: Ich habe Dich gerrettet, Abelheid, um Dich Deinem Geliebten zuruck zugeben.

Schweigend gingen fie nach bem Palafte, und fuße Melodien folgten ihnen allenthalben gleich Diesnern, alle Papageien auf den Baumen neigten fich, und rothgesprenkelte Bogel mit gwinen Schwingen flogen gleich herolden vorauf.

Im Palaste sesten sie fich in Sessel nieder, und Abelheid erquickte sich an schonen Erachten, die von Genien in fristallenen und goldenen Schalen, aufget tragen wurden; dann schlief fie, von der lieblichsten Musik und von dem Geschwirre der Baume eingerwiegt, die vor dem Fenfter kanden und einen grunen, tablenden Schaffen im Gemache verbretteten.

Jest war es Abend geworden. Die Gonne ging so schon unter, wie es Abelheib noch nie gesehen hatte, das Parmurrath erfällte den ganzen weiten himmel und regnete in Westen mit goldnen Strahe im nieder, die Geglänzten Bäume schittelten voll Freude ihr Haupt, alle Nachtigalienzungen wurden gelöst, und die süben Gesänge: gankelten und schorzten durch die Lindenbluthen, die weißen Nachtschmetterlinge erwacheten, der Nond zog roth herauf.

Mis er bober flieg, begann auf ber Infel bas Beft und die Andacht ber Gefter. Ein runder Dias war zubereitet, ben fichone Palmen umgaben, von eis nem Baum gum wieben maren Blumenfelinge gebangt, die fill duffesen utenhin und wieber mantten, fchetzend von der leifen Abendluft angerührt. Golben fab der Mond burch die Baumaipfel berat, und ein ficifices Reuer brannte auf einem Mat in der Mitte bes Dlages. Alle Been und GRifter faßten fich ibei den garten Bank den und tangten umber, indem fle ihre wunderbaren Befange ablangen ; und ber Schimmer bes Reuers und das Licht des Mondes feltsamlich auf ihren Antliten : wechfelte, Dann ftanden Alle ploplich ftill, das Oufer mar niebergebramit, Die Baume fingen an gu finate und metbeifche Tone erzitterten fernab unter der Erde. Ran erhob fich das Spiel bei Gewäffer und Bache, Die fich alle gleich luftigen , fpringenden Brunnon in Die Bohe richteten, und pfatfcherb und riefelnb die lanen Lufte tabiten, und in fconnen Bogen golben im Mondichein funtelten. hierauf verliefen fich die Beifter in Die-Durffelheit bes Balbes, einige flogen in die Luft empor, einige Metterten die springenden

Bode biran, and faufengentt bemer Baffer funten eing fo icon unter, wienedelides infolien dem neich al paledle mit Die tiefe Recht bes Lennenmalbes beite fie ang fich grann ba ihren iftegeban beiten gribrem Giefahle recht, nachenempfindengen. Beierpost icoinets Transmoelt maerd ffe, woord den dichten Bebeiten femelangen Agant in der Bennethorm Bauleifer birban gebe, taufendfarbige Schimmermibingen dier Blumanfrangen , oben bin, ben dunkeln, gadigen Canventig Mbelbeid; mar ihren Senine nerungen nicht mehr machtig, ihre Befinnung verfant ans den :: wunderfieren :: Erfcheinutgen y! We abortel faum noch die feifen Britte ber Goifermelt um fich ber, iben Abtenden Befong, ber alle Bidren; einschlöferte, bos Gerfauder: der Machtigall, faum, fab fie noch bie : Mogenbagenschimmer, "ben "Blondi jundt die glängenden Quellen inflie mollte: fich niebenlegen gund forigfen ? : ww mongibren Empfindungen ausgurubnisals fie in ber Berne einenzihunteln Schatten: wardeln: fab; der tam maber ; fie jenfaumeribren Geliebten, munsmar, ibr Gibe aum innigfien Befühl gewordenen Beibe: banften in abren. Entreichungen, ber mobitbatigen Bees: Beibe fram ten fich erstauntenwie fie boptbin geefommen. Die Ab. nigin fam jest sund, he fonden in ihren Susen nie der und nafentenie D. Gutige , hon Du und , Deines Schufee gereirbigt baft, fo tlaf uns nun auch bier bleiben- mis worden wir non-jest; bas, laben aufaber Erbe aushalten fonnen ? Las : 198 in Deinem Glunte mohnen , biefe liabe friedliche Ruft einathmen, biefe Lieber um und fpiefen. Det geb. a. von noch er Dein, fagte ; bie Bes mit ber fußeften Stimme, Ihr mußt zuruck, aber nach Guen Sabe treffen wir uns Alle bier wieber an. . Ihr werdet, auf Der, Erbe,

in irbifchen Eraumgeffalt halten, aber bie Erinnerung befer Encepfindungen wird ente Euch gehn, und auf Euer ganges Eduftiges Beben eine ftille heiterleit vers buiten.

Sie schieden, und Lowenheim fam mit feiner Brant am Worgen gur Erbe und gu feinem Schloffe midd.

### Drei und zwanzigftes Rapitel.

#### Magbalena.

Beter war wan von feinen Bunden wieder hersefielt, er fahlte fich feifch und munter, und bachte barauf, nach seinem Schloffe zurückzutehren. Er hatte int Magdalenen täglich gefehn, und geftand es fich, baf er in fie verliebt fen!

Burum solle ich, fagte er zu fich seiber, mich ben ben Borurtheisen meines Standes zurückhalten lasim? hat man mir denn nicht neulich das Kind der Liebe vorgespielt, wo Mer, was ich vorbringen ihnte, so gründlich von dem liebenswerdigen Prediede wieder wird? Bei'm Bargerstande wohnt noch die ächte Tugend, dort beherrscht der Edelmuth noch die herzen. Bin ich denn darum Fürst, daß ich eind sein soll? — Ja so, ich die nav ein simpler Edelmann. Ich merte, die verdammten Tragddien liegen mie zu sehr im Kopfe: Des Landledens hier bin ich überdrüßig, ich bin daher sest enischiesen, Magdalenen als meine Fehr mit auf nehmen, und

glichtich purseppe Significiale tinfigulde felifit; eine icheine Burit. Ich ind Apricial zur anhetungemuntbigen Burit. Ich weiß nicht, warum; ich miche noch ildmger bedeute. Ich wollte, ich hatte ihmeinen werdammten langweiligen Rathschläger bier; gegen diese Parthie warde erngewis sing Chwendungen machen.

Indem fam Magdalette über's Beld igegangen, aufgeschurzt und mit einem hochrothen Leiden geziert. Als sie herankam, that sie ihre Schurze and einander, und überschuttete den Ritter mit einer Menge schoner großer Krebse, die sie für ihn gefangen hatte. Er erskannte und fragte, was die Thiere bedeuten follten? Meine Liebe sollen sie kedeuten, antwortete Magdalene lachend; seht nur, wie groß sie sud.

Die ginenfinnell fart, nandditischingen Alitem als Schen, der Galdediesen, Kalteigenem Schen, der Galdediesen, Kalteigenem Schen, balteigenem derschieben, kalteigenem wehren unterhalmen in der Schen unterhalmischen der Appf-lätige won findet singen Pormegnen auf den Appf-lätige won findet mahr und folge Water auf der Appf-lätige won findet mahr und folge gleichen ihr auf einem Anglen und bei Daufter mahr über die Argentallen und bestäten der Appf-lätigen der Ap

werde ich gar nicht mehr nothig haben, Die Probe mit bem Sothffel anzustellen, bein Du, liebliche Toche ter ber Ratur, tannft Deine Rengier gewiß begahmen, Dir gnugt an meiner Liebe. Aber ich weiß nicht, wat bie Rrebfe fur verbammte Thiere find, fie laufen iber und burch einander, und ich fann fie nicht im Baume balten. - Bie mohl wird mir fenn, wenn ich nun vollig ber goldenen Rube genieße, wenn alle meine Bunfche in Erfullung geben, wenn ber tolle Bernard mich guftieben lagt, wenn ich gang fo leben fann, wie ich will; und bas Affes habe ich bann Dir nur'au banten, fuße Dagbalene! - Dagbalene, ich fann bie Rrebfe nicht mehr bezwingen, fie merben mir ju gewoltig; es scheint Belt ju fenn, daß fie gefocht werden. Dein liebes Gefchene ift gar ju munter auf ben Beinen, defreie mich von ber Obbut.

Ihr fept auch ju gar nichte zu gebrauchen, sagte Magbalene, und fammelte bie Krebse wieder in einen Lopf, um fie auf's Fener gu ftellen. Sie wurden nachher in holder Gintracht verzehrt.

Der Ritter hielt, noch an demfelben Tage um Ragdalenen bei den Ettern'an, die fie ihm zusagten; die hochzeit murde auf dem Borfe gesteiert, dann zog Veter nach seinem Schlosse und wat sehr glucklich.

En vergaß es beinafte gang, daß er einen golbenen Schläffel besaß, und etimekte fich unr von ungefahr daram, als ihn ein benachbarter Ritter zu Gevatter bat. Er vertrante das Alejnod Magdalenen mit dem gewöhntichen firingen Berbot, und reifte dann ab, vollig überzeugt, daß er diefesmal nicht nöthig habe, bes forgt zu fenn.

- Bier und zwanzigftes Kapitele ...

eleta esperado de la como

Sonderbares Berhör.

- Peter, Stumm poin Benettenfchmaufe guttud; umb brachte einige Gewiftenebiffe mit fich, ba er nach fanger Beit gumverftenmale wieber in einer Rirche gemes fen mar. Die Krunffre und Gemalde hatten ibn mes landstild gemacht, und er beschloß, fich mit ber wiften Belehenheit zu beffern. Gollt' ich nicht auch eintnal, fagte er, auf bas Beil meines Geele beuten. ba ich oft auf fo ergbummes Roug benten unig? Geeler, mein' ich, ift bener bothe auch nicht ganglich zu veraihten, wenn, fie gleich beffer fenn konnte, es ift boch rimmer fein Stude van mie, bas ich in Abren halten muß, fie tann fich moch beffern, und mit felber nachber: Thre machen: :: Dan muß fich turch nicht fo unbesehen bem Leufel in bie Bande liefern, benn fonft mothte: am Enden bie Bugrer fite ibit gu quit fenn. giebt aber immer noch Denfiben, Die weit ruchlofer find, ale idr, bas tann mich bernbigen, und wenn bie Cheiffen find, fo gefore ich auch mit barmited. ær? will eine Balfahrt nach bem gefobien Lande vornehe men, mich von allen Ganden ju reinigen , und bamit ift befin, mein' ich, bent bimmel mehr ale genug ge-Scheffer; indesten foll es mir barauf nicht ankommen.

er wollte vorher nber bie Meinung feines getreuen bleiernen Robfes vernehmen, ging beshaib nach
bem Pavillon hetauf, etimmerte fich sbei, baff er ben
Schluffet mist bei fich ihabe, ber but eigenfinnigen
Nathe nur die Zunge offne, so wie es auch bei vielen
wirkichen Rathen ber Fall ift, so bag'ich ungewiß

bingewese hier, machlichem nandern (nachahman Wirfte. Soglich flieg, er die Areppen wieder) zurächgezanit luchte Magdaleusy auf, ideritären im berestliche Gestan kuer stand.

Giehemineboch, gelichte Witit, fagtegar mit fehr infier Stimute, den gabendu Schliffelgebengichen Bin die des institutes

Da had ich jesti Beitge fonde die gefiebten Gattin Ragdalene, mich mit Obiveten einfaltigen Gaffalffek abzogehen, den den midebe rindellem werbennen ich

Ind ind geben mater bei bei der in der in der ichte bei der ichte bei beite bei beite beit

ben Braken nicht verbeilten signkit 1.4 tenndrou in 13 Es liegt mir nicht am Braken, rief Peterzuntzen beibig saus proléh und unsch indur gelodten haddpSiehn, und beite beraucherich motherendigden goldenten Goldcfell,

Mir fann es recht fenn, antwortete Magdalane, indemofie ifich moch immim Bei'en Fener belchaftigft; fo jich' meinetwegen bahin, mobber Pfefferamanbit.

Ode verbranne wirklich.

Ich habe Deinen bummien. Schiefel: gar nicht! fagte endlich Blagbalene inriber hochften Ungebuid, und glaubte baburch bem Bante ein Ende ju machen.

Du baft ibn nicht? rief Deter taus. gier :

Mein, sagte Magdalone, Ber Tenfel weiß; wo er hingetommen ift; wer kannt auf folde Lappalien for genau Acht geben, vielleicht hat ihn gan bie Kuhe versschleppt.

Ache was Dase ! schrier-Poter mit vem Ihnen knirschend, von meinen hohen tbealischen Transmen ist hier die Rede; von meinem Schwung der Phantasic, von Allem, was dem menschlichen Herzen sommansssprechlich thouser ist.

Mun fest dem Mannen, Rief Magdafene bagwifchen, verlangt da Binge public es in iben Welt gar
nichtiglebtig

Spetch, Jaffche, nahm Peter das Wort und faßte fie hart ung bift Du nicht im bem verbetenen gimmer gewesen?

Rum ja, fagte bie Battin, wenn Bu est nun boch burchaus wissen mußt. . ...

Peter stand erstaunt. Ift es benn Reiner geger ben, sagte er, ohne Neugier zu leben? Beinen? Auch die können sie nicht lassen, die so einfättig, sind, daß sie von sich selber nichts wissen; die aus den Winteln herausgerissen werden und die dann eines Glucks gernießen, auf das sie niemals rechnen konnten? O was soll ich dann von den Menschen denken! Sie stoßen Gluck und Leben, Alles, was sie haben und wansschen, von sich, um eine nichtswardige Leidenschaft zu befriedigen, den elendesten von allen Affelten,

einen Appeter, der der vernünftige Menfth ger nicht fennen follte. Aber Alles Mite haben fie bas verfluchte Trachten, von dem verbotenen Baum zu effen, blost weil er ihnen verboten fit. So muß ich Ates, was lett, für meinen Feind erfennen, nichts geht freundlich mit mir um; meine Leben Dein Leben war Dir nichts gin die Wuth, dieses warderen Zinner zu fehn!

Aber welch karnen um nichts! Es ift ja nichtseinmal im Ammer barin, als bie leeren Bande; ift es ber Mahe werth, besteepelt in folde Buth zu gerrathen?

Es ift nicht bies, Dummtopf, fagte Peter mit unterbrudem Grimme. 2006 ift. ber Schluffel?

Ich fage Dir ja, baß ich ihn nicht habe, fchrie Ragbalene, und fing an zu weinen.

.... ini

Bo ift er?

3ch habe ihn weggeschick.

Beggeschieft 2: Beteine mir Alles and fchnell, benn febr, diefer Degen foll fogleich Delne Bruft purche bebren, wenn Du mir nicht Alles fogit.

Er machte bei blesen Borten sa würdende Geebehen; bus Magdalene anfing zu ziesen. Ich will Mes gestehen; sogtersie schluchzend. Da ich das: Immer so hubsch geräunith kand und gar nichts dare in, da ich auch bemerke hatte, das Durso wenig, wie Jemand anders hineingeht, so nahm ich mir vor, es für mich selber zu bewohnen. Ich schiefte deshalb den Schluffel an Dans, daß er sich in das Schloß schlichen, die Stube aufschließen und dort bleiben sollte.

Bernift ber Bans?

Durmille nuch Alles willens mein alter Kebkent, .. Poter frat, einige Schritte gumid'; bann riefit er mit lauter Stimme aus; D. Miraal fo bift Du es benn nicht allein, die der Tenfal von der Erde wege geholt hat, fondern auch big laubliche Unfchuld? O, woran foll man nun nach alauben? Aus dem : Mecen: bin ich in die Tranfe gemebenge benm bas bat doch noch keine von meinen vorigen Beiborn gemogt. Berflucht sep bas kandleben, perflucht fen alle landliche Maturlichfeit! Bum Benfer mit ber Giurli, menn es fo um folche Charaftere fteht!

Maghalene murbe von Neuem unwillig. foll bas Belarme? fagte ffe bebergt. Bift Die ber cingige Menfch, bem iman gut fenn foll? Bift Du fo fcon, daß Du fa etwas verlangen fattift ?" Den Bans habe ich eher gefannt, ale Dich, und ift boch wohl noch ein Menfch, ber fold eine fleine Stube und etwas Liebe von mie verbient.

Bir mollen nicht weiter Breiten; fagte Deter Ach.l. ich muß hier die Feber vor Rubrung aus ber Sand legen, benn am folganden Mprgen mar auch fle, die Bute, nicht mehr. Bartliche Schafer und Schaferinnen, meinten ihrem Undenfen mande Sheit nen, und ergablten fich von ihr in den trouten Abende ftunden; und ich fann es nicht anterlaffen, auf ben Blaubart immer bofer ju menten. 3d boffe, er foll feiner Strefe nicht entgebn.

dies India in Minne generalisten geneund bei Bung beite Generalisten bei beite beite

Streit'swifden Bernarb und Peter.

i idagi

Es kraf sich wieder, daßalbennrt und Peteriauk eineber fielen num sich noch ben erften gäntlichen limarnungen heftig und einandeurganften. Sie wag nichts weiter, als die alte Alpfache des Stroites i daß Peter keinen kohenklosef. Kinnen von der ihnternfane Jenug sein. Beide seinen ihrer den Aegriff des Anterestanten und sahen sein, daß sie niemeis kinnen Beseinigungs punte finden wohnden.

Beginnde. wiederholte: dienalten Alagen, und Man ier wurde ingelicht ungeduldig. Ich sage Eucheichik mich gehen, rief er aus, oder Ihr macht mich westen lich nach bische und in zugan nie dere mit

Aber ich verlange ja nur ganz etwas Killigese seite Bompard dagogen. Ihrusoft jaugan keinen venen Plan anknögsmuchendems nur iden seiten sperschen, durf muß Euch ja ganz bequem fallen, und es ist nordwoner big, vansit dach nur etwas Kinhelt in Euer Leben tömmt. Ihr durft die Abelheid so nicht aufgeben, Ihr maßt sie nun weiter lieben. Ihr maßt sie dem Löwenheim abzukämpfen suchen, sie entsühren, so bleibt; von nun an in: Cover Geschichte; ein sets lebendiges Interesse.

Geborfamer Diener! rief Peter and, ich habe ein baar durin :gefunden, und ich bebanfe mich fur folg

ches Interesse. Mennt Ihr das ein lebendiges Intere effe, wenn man mich beinahe tobt hesthlagen hatte? Dein, so durft Ihr mir nicht, wieher sommen. Ihr habt da gut schwaßen, benn Ihr habt nichts von den Bunden gefühlt; bis man mir beitrachte; Ihr habt nichts von den Bunden gefühlt; vis man mir beitrachte; Ihr habt nicht bluten burfet; abor mir Mialle Ciebe zu Abela heib aus dem Gerzen heransgeschlagestig ich bin dwen burfet, das glaubt nit nir.

gran Shorfolltet biefe Liebe tolebre andaupfen.

Ich Sebande mich für eine folcht Asse, wo to meine Daut dran segen soll. Nein, meine Neber Freund Depenmeister, solche Boverungen nuft Ihr. Euch aus ben Sinne schlagen. Ich mag vie Liebe gern so, dis sie nier nicht viele Unbequemlitzeiten macht, das ift so für meinen Geschmack die beste Sorte von Riebe; wenn ich mich aber deswegen auf Todiund Leben her unisstligen soll; sie las-ich tieber: die gunze Lieben beiten.

Ihr fept ein roher, profaischer Menfch, rief Berindteliche. 1982 Berindeliche walle, figte Peter Lattblittig, Ihribetohrt inich boch nimmternehr zu Emern Rarretheien.

Ihr werbet in allen gelehrten Beitungen folecht retenfirt werden.

Das mag fenn, aber lich werbe mich barum nicht kommenn.

Die Machwett wied Euren Mamen mit Berache tung nennen.

was Rachwelt? Meint Ihr; well es bis Dato fo Mobe gewesen ift, daß die Wombelt eine Nachwelt

gehabt hat, bag bas: mit. wies wirch den Hillugs fepn brauche Art wie bei ber bei ber der gere ber

Sebe wohlt rief Bernard febe vordrüftich aus, ich lasse Ench nunmehr ganztich elassen, ich bekättinans nich nicht mehr um Such. Die smögt nun ansangente wie Ihr wollt. Ihr spris mers im höchsten Enchei ställ !!

Die ifines gerade, rief Deter zurück, warum ich luch schon längst habe bitten wollen. Ich wänichen bis wir nus minmer wieber feben.

Sorgingen fle aus einenbered Bernard wärf macht einmal einen wehrmälteligen Blitt nach seinem ehemalia gen Heitein: guruck bann bogun Beibe um eine Edei und fahen: fich feitbem nicht miebensphalte:

Carrier, e. en. Eura<del>nschan</del>et (\* 1222). Gebeure an da dhermen, nger er et e e dit e.

Sechemund: zwichuzigftes Rapiteling

Ich betrachte mit Vergungen die Werke bestebund beilichen Höllenbrenghel: Die Ziguten ziehn mich inf, die seitstäne Composition nichmut meine Phantasie gerisangen und versetzt sie in einen truumähnlichen Rausch. Man kann nicht gut darüber ftreiten, ob er sich in seinen Gamülden als Dichter gelgt, aber gesählt haber ich de jederzeite. Der widersprechende Unsun, die Lalbsteiten und Unnatürlichkeiten sind grade das, mas ern ausdrücken wollte und was er nicht weglassen durfte, wenn er Gemälde von diesem ungeheuern Charatur-liefern wollte. Einsachheit und Schönheit wären hier sehr am unrechten Orte gewesen.

neof Derifleffen erlanbe mir, ihierung fine Univendung auf mein Buch zu machen, und verzeihe es mir nach hor. Rein einzigen Befer denne es foi-fchut fichten, als ben Berfuffer, bag bestiganglich an ignter; Gamplicitet Mangel leibe, baffene iger fein: Biel und feinem Zened habe Dund fich inniedem Angenblicke wifterfproche, daß es nur der geringfte Unfinn fen, wenn der Blaubart ntabeitefen: konde, : und Pochteine: Stellerafts Lette Bor rag pitive. Barum Bogeliebant Lefen; foll es inben nicht auch einmal ein Buchiahne allen Bufammenbana des fen idenfen p da mit formiele: mit itreffichem p de derbaf. tenta : Buffa tum cuch a mach ide ille de l'hon in a de l'un mach cuch a de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne berbaren Gufchopfe, Schriftfeller genaunt: micht irgenb einmal vergonnt fenn, Guttel und Zaumanon fich lode Lieber Lefer, Du fprichft fo viel von ber Einheit, vom Bufammenhange in ben Buchern, greife einmal in Deinen Bufen, und frage Dich felber; am dichiamentiff dun auto fof. ging ud iftiname, halb ich foreibe. Bei taufent Menfchen, die jugleich driftliche und gefchmactvolle Lefer find, nehme ich in ihrem Lebenetaufe: lauter eingeriffene. Fragmente wohr, ffeine Anhepunfte, aber bady einen emigen Stifffand, feine lebendige Portschreitung : ber: Sandlung . obgleich viel Bemegung und bin und wieder Laufens, fein Intereffe, obaleich anaftliche Berwickelung, feine Originalität, aber wohl gefindte Selfamieit, teine Empfindung, fondern Siebwalft aber Reministernen aus Dichternen non benen icht bie armen Menfchen fo viel ju idiben haben, daß fie beswegen, micht, nach ihrem eigenen: Gieschmacke emufinben fonnen.

200 Reffent 3hr es nun bei gebrucken Radgern fo genau, warum nicht mit Enrem Leben, bas ein fo vortieffliches, ifte bie Ewigteit: bestimmtes Work werben könnte bie In sein werben, wund vergest ihnribere bie Bachmeitrenngen werden, wund vergest ihnribere Ente nigendimmfleibliche. Seele, bie semlye dintmitte in Enchaftliber, ble für Polgezeiten: bestimmt. ist. 20 Dabbit also mielni-Buch und ich will Ener Leben dulbeit, wie ich es bisher gebuldet habe und dusben mußte, wenn ich es gleichenicht wollte.

Doch, um wieder auf ernsthafte Dinge zu tommen, so hatte Peter jest einen Zweikunuf mit dem etm erwähnten Pans vorz denn so unintereffant der Blaubart ift, so liegt er dem Lefet doth immer noch mehr am Debjent, als der Lefer fiche und barunt werd er auch hoffenstich obige Stelle Aberfuhlugen. In aus war näullich gesonnen, ven Gehichtel wieder herwiezungter geben, wenn sich der Ritten dagun derstehn wollte; sich mit ihmiszu Schlagen; er hatte ihn daher auf ninen Ansternung nach Hollandstufer Weise gefordert.

Ich Kann biefen Campf nicht weinläuftig befthreib ben, weilt bie Befthreibung bord unmöglich in's Der roifche fallenitedunte. Genug, Peter fieger, indem er geschiedter Beise dem Hans sin Dhr abschnitt und das durch seinen Geftaffel wieder gewann. Sie schieden darauf: als ziemliche Freunde, und Peter machte sich auf den Beg, um mach seinem Geftoffe zurück zu gehn.

Edidlieringer untermeges bagies boch beffet fen, nicht nich vein gelobten ganbenign esifen, welf von Beg weit-und beschwerlich finn, de auch unf blefer Gtrafe fobe an guten Wirthschufene fehte. Indem: er mocht mitre biefem Gebanden befchäftigt mare gestille, sich wint kleines Wefen zu ihmiennde ging metriffen eine Straße. Der: Nitter:werdenniberte sich kierribeitenen Weftalle und muhlenmidele sieder ebete innerdemikleinen Burfchen machen sollter dieser redete ihn: endlich anz sind: fagte i mit einer Keinschmarrenden Gimmer: herr Nitter, braucht Ihr keinen Diener?

Barum? wollteft Dur mir. bienen &: 30 d .

经自由条约 化二甲 医牙头虫

wire Gern.

1,116 Bie heißest Du einer bift Du? ... 1.6 " Gine Art von Satan; ein Meiner Ansgeng beun Teufel, Die Leute : mennen mich Robold. 36 bingiagtophne Bertin, aund ba macht ich Euen Brob amn febften effen ... Bombt fich ber Tenfel nicht felbft abgeben iwill, well es ibm. zu geringe ift, das habe abt guit beforgen, benneiche bitt ein eben fer geoßer Pietund alles Mifrelogifiben ; als et fein gefchtborner Reind bavon ift. 3th bebe bie Gelobrten am einanbet, lich exfinde Die Aesauten:aind Confectiten, in Die We nuchber fo laute Rriege fabren, ich bin berjenige, ber die Stellen in die alten Autoren hineinbert, in benau bie großten Danner hangen bleiben, ich erfinde bie. Abhandlungen aber Dichte; ich wächt mit einem Borte ein mabrer Tenfeletert, wenn ich nicht gewiffere maßen der Leufel felhen mars.

36 fann Dich alfo nicht brauchen, fagte Peter, ich habe auch icon eine Daushaltering ihre murbet encheschlicht mit einender vertragen.

Außerdem kann ich auch noch ander Kunfte, fuhr ber Kobold fort, ihrum die Gelehrfamfeit Uk freilich nicht mein einziges Fachen: Ich kann gum Arempel, was auf dem Badentuftebligen bau Eller tragent die

Siller, ander passe Arlbrei etage i deprim eldigentheileigent anfides Kades, emeine gedite Frondeinker eife eigend ich das Kinnermechanze, daß win ikkafertekelem michts wifeht, daß eine geoßen Karpene mache, innd man, nicht mit, was hennessomman foll, sund aus Ender auch williche gar endigte henoutstommer, daß, es weite in die Mit hineinebstag und boch gar nichts zu behenden hat,

herniskasoltynfagtender Plansbartyn dakisfindisalles krobiginkadusta i Phinisadht Spichisachus auf das eigente ide Draftischenilegen, seinkinfinden ühre schwerlich kienka unter eine unter eine

. Mer. juneishenter, terifchet ber Robold. auf mift

denn das nicht genug? "Basimentingt Ihr wehr, und was that The Menschen denn mehn? ; Ich bade is wen dies dummeristelesen patt Euch; gebent, um mich his Euch, beliebe au machten. 11: Ahrei febbi undankbanes Bolty, and, sporalithing, day Gudingar nichts racht ift. ming Bor jest nicht Coliferationen song in Som : Pepb mar, micht-bofen fagtei Deter, teten lich: Buch like wicht buestchen, to findet; fich wahl lein janderwas Gelegenheit, es ist noch nicht aller Lage Abend. ...... Der Robold verließ ihnt hierauf, and as währte nich lange unfo soffelte cent binter Detern iber " wie gein ichwerbetabaner Ruftwagen. Ja Bag, ber, Ritter aufi die Seite trat, um das Fuhrwerf vorüberzulaffen; aber nun war von borther ber Wagen wieder binter ihm, Peter manbte fich wieber anders um, wo er auch fand, wat ihre ber raffeinde Bagen mit den fchnaus benden Pferden im Ruden. Peter verlor die Gebuld und fletterte auf einen Baum, um das Ungethum nun endlich wardige gu faffen; aber als er oben faß; war

et, ali wennehfich Goldbauer unten fertig machten, ben

Danni gu fallen periboste bieillet Magenpier borte Bet febem Diebei ben machgebenten , Biatt Guiden. Er Ang babet febnell ibn & binantegutlotten, aber je effiger er abwares fintertry je holfer fin der, fo daß der Aukest oben im iden ihdehften Wipfel faß. Ang ber Baum an fich ju rieigen und bin and ber ju fibmanten, und Deter bem, obne bage er begreifen Bounte, wie es gefchab, von ehtent Bunnt auf ben andern, to bus es ficien, als wenn Ibu ber Bath fic gwohrfe, und alle Baume Ball mie ihm foielten. Der leste Baum an ber Balbede ging enblich gar mit fom fort, und feste ibn bicht por einem Sumpfe nie Bert Die gange Gegend mar ibm fremd; er fonnte durchans nicht entbedempitoot er mar, fall stele tanfend Lichter wor feinen Gingen erfchienen, als wenn dino arofe hellerleuchtete Grade in bie Chene lage. Di gling bem Schimmer nach und gerioth inteber in einen Sumpf. Unter langem Bin's und Berieren ward di entitich Morgen, bie Babne fratien, die Wefbenfter bertrochen fich, und Er fah, daß er vor feinem Schleffe 4 50 W. T. S. S.

Run, fagte ber ermiddte Peter, diesmal mit ein nem Gelehrten umgegangen und nie wieden; bied Stiw dinm ift mitht meine Sacha.

4.46

Sieben und zwanzigftes Rapitel.

Sophie.

... Das hatte mir noch gefehlt, fagte Piece mach eie migen Balgen, bag ich ante eine neue Butifprettianf bem

hals geladen hatte; ich habe an ber alten genug zu tragen, und wenn ich boch etwas leiben muß, fo ift et immer noch am besten, ich nehme mir wieder ir gend eine Frau, und das will ich auch thun. Border will ich nur sehn, ob der Nathgeber noch lebt.

Er ging hinauf, berührte ben Ropf und fragte: Goll ich heirathen?

Antwort. Rein.

" Nein und immer nein, rief Peter aus, ju Allem, was ich vorhabe; das ist mir unausstehlich, und ich veliere fast die Geduld.

Ropf. Du willst nie etwas Rlnges.

Peter. Bas ift flug?

Ropf. Das, wovon Du feinen Begriff haft.

Peter. Salt inne mit Deinen Grobheiten! Gebe ich Dir barum Lohn und Brod?.

Sie trennten fich wieder, und Peter that, was a wollte, und ber Ropf bachte, was er wollte.

Nicht weit von Peters Schlosse lebte ein Mad, den, das Sophie hieß. Sie war von einer Tante eigen, das heißt, sie war in deren Hause groß ges worden; denn sonst hatte sie nicht die mindeste Bils dung. Sie war eines von denen Geschöpfen, an des nen man selbst mit dem schärsken Auge keinen Chastafter wahrnehmen kann; sie wollte nichts, sie wußte nichts, Alles war ihr gleich. So wie es die Umstände gaben, war sie gut oder schlecht, großmuthig oder nicht, sie that Alles, was man verlangte, und unterzieß, was ihrem Willen überlassen blieb. Diese hielt Veter für geschickt genug, seine Frau zu werden, er hosse, daß sie am wenigsten den Schwächen der übriz gen Beiber-unterworfen seyn würde.

Die Dochzeit wurde bald vollzogen, und Peter übergab ihr auch bald nachher ben Schiffel. Sie dachte nicht daran, in das verwotene Zimmer zu gehn, und verträumte den ganzen Tag; Mechthilde aber war sehr unzufrieden damit, daß diese aus Dummheit die Tugendhafteste senn sollte; sie fragte sie daher, warum sie nicht in das Gemach ginge, da es doch schwerlich so viel auf sich haben könne, und sogleich ging sie hinein, ohne die mindeste Neugier zu haben.

Sie farb, wie die Uebrigen.

## Acht und zwanzigstes Kapitel.

Catharine.

Bon dem Chauakter Sophiens if nicht viel anzumerken; es lagt fich nichts weiter von ihr fagen, als daß fie gelebn hat. Poter vergaß fie auch fehr bald, wie er denn überhaupt nicht das beste Gebächtniß hatte.

Er ritt und jagte, und vertrieb sich mit Zankereien mit feinen Nachbarm die Zeit. Unter diesen Ums Kanden lernte er Cathapinan von Hohanfeld kennen, die in einem Moser auferzogen wurde. Sie war krünklich und wervenschwach, und Peter wollte es and einmal mit einen solchen Frau versuchen.

Cathneine hatte von Jugend auf viel von einer trüben, melancholifchen Phantasie getitten, von jeher hatte sie sich germ, mit betrübten und faltsamen Gegem ftänden beschäftigt, viel geweint, Legenden von Seile gen gelesen, und übenhaupt ihr ganges Erdachtnis mit ben wunderlichsten Gegenständen angefüllt.

Sie hatte fon im Rlofter von Peter und feinen wielen Beibern gehort, und fie mar febr bruglieig, bier fin fonderbaren Mann, ber in ber gangen Gegend unstet bem Namen bes Blaubart befannt war, nabet immen gu lernen.

Es fügte fich bies, indem fie einen Oheim befichte, und Beibe gefielen fich pleich fo febr, daß fie
fich ohne weitere Umftande die She verfprachen. Deter hatte ein luftiges Wefen angenammen, womit er
am geschickteften seinen heimlichen Grimm zu verdeden
glaubte.

Catharine mar fehr begierig, fein Schloß und die ganje Sinrichtung naher tennen ju lernen; fie vers frach fich vielen abenteuerlichen Genuß, und darum folgte fie ihm freudig borthin.

### Renn und zwanzigftes Rupitel.

Mechthilbe ergablt eine Gefcichte.

Catharine ftand gewöhnlich in der bunteln Nacht auf, und fah aus dem Fetiftet der Burg, um fich an den wunderbaten Gestalten der Wolfen zu ergogen, die dazwischen glanzenden Sterne zu fehn und ja hören, wie det feuchte Nachtwind über vie einsame haide ging.

So ftand fie auch nachdenkend in der einen Racht, und sahe von ferne her sich ein Lichtlein bewegen, bas gleichsam gebuckt auf ber Sebe fching. Sie heftert fire Anfwerkfameet duraufp und fie glauste auch dur

unter Flguren in der Ferne gu bemerten; die bin und wieder fcmankten.

Es war Mitternacht vorüber und die heiligste Stiffe lag über der Natur ausgebreitet, da horte sie ganz deutlich fernab ein flagliches Gewinsel, wie einen traurigen Todtengesang. Sie wußte nicht, was das Alles zu bedeuten habe, und ein stiffes Grauen ber meisterte sich ihrer.

Nun kam der Jug naher, er stand jest unten an bet Burg. Es war ein schwarzes Gefolge, voran ging eine betrübte, jammerliche Gestalt, wie die des Todes, und trug ein kleines Laternlein in der Hand, und das Licht brannte bläufich." Dann folgte ein Sarg und ein Chor von schwarzen eingehüllten Figuren, die so kläglich sangen, daß schoh ihr bloßer Ton den Renschen hatte wahnsinnig machen konnen, so hochst trubselig war es anzuhoren.

Jest wurde der Leichnam in die Erde gesenkt, und der drohnende Todiengesang schwieg auf einen Ausgenblick still, da faste sich Catharine ein Derz, und redete die fremden Leidtragenden an und fragte: Ben begrabt ihr da? Der Tod nahm seine Laterne vom Boden auf, und hielt sie in die Johe, so daß sie ganz deutlich sein nacktes Gebiß und seine seeren Augenhohlen sehn konnte, und antwortete: Wir begraben hier Catharinen, die Frau des Blaubart; Ihr mußt es aber noch Niemand sagen.

Catharine fing an zu zittern, fie erwiederte mit bebender Stimme: Diefe Frau lebt fa noch. — Nein, saute der Tod und winfalte, fie ift: gestarben, wir be gruben. fie hier.; Katharine war ibereitet. geworden,

und fchrie jum Fenfter bligaus: Ihr irrt Euch, lieben lente, benn ich bin es ja felber.

Nun, seht ihr, sagte ber Tod, daß wir eine gang falfche Leiche hatten, ich bacht' es gleich; kommt, wir wollen uns nun die rechte holen. — Und nach diesen Borten sprangen sie Alle sehr ämsig nach der Burg ju, und die kleinen Gestalten wurden plöglich ungeheuter groß, und der Tod konnte mit dem Kopfe zum kenster hineinreichen. Catharine lief wahnsinnig zur rid, und verbarg sich in ihr Bette; kein Schlaf kam in ihre Augen, sie lag in einer Fiederhise.

Am Morgen reifte Peter fort, und gab feiner Gattin den Schluffel, um fie zu erforschen. Du willst gehn? rief sie aus; o bleibe hier, ich kann jest nicht ohne Dich senn, ich sterbe, noch eh' Du zurucktommst. Ich kann es Dir nicht beschreiben, welche Schrecken mich umgeben, aber ich weiß es gewiß, Du siehst mich nicht wieder.

Bie ift Dir, Catharine? fragte Peter.

Bunderlich, entfeslich, antwortete fie. Wo ich hinblide, feb' ich Graber, wider meinen Willen drangen sich grauliche Empfindungen zu mir hinan. Schatzten gehn um mich herum, die ich nicht kenne, sie winfen mir, sie gebieten mir, und ich darf nicht auf ihre Befehle horen. O bleibe hier, damit ich nicht mitten unter den Eräslichkeiten umkomme.

Peter schien selber beklemmt zu werden, er wandte sein haupt scheu von der Seite und fagte: Rein, ich fann nicht hier bleiben, Catharine, aber fehr balb fomme ich guruck.

Er ging und ließ Catharinen trofilos gurud; :fle batte ihn mit ber Burcht angeftedt, und es mabnte

eine geraume Zeit, hie er die triben Verhellungen ans seinem Gemuthe verbannen konnte. Kathering inte burch alle Gemacher des Schiosies, sie glaubt immer, sie masse dem Lode zu onteilen suchen, der ihr nach strebe und sin als seine Reute mit sich führen wollte. Sie hörte ihn an den Ihuren rasseln, wie er die Klim den bewegte, um zu ihr zu kommen. Die traf auf die alta Mechthilde, und bet diese um ihre Gesellschaft; Mechthilde war nicht im Stande, ihre Angk zu verwindern, es murde Abend und Mecht, und Eatharine zitterte immer noch.

Ein Geminsel schlich um die Burg, und in der Luft erklang es, wie ein fernes Glodenlauten; Catharina fuhr zusammen, und harte dann nachdenkend dar auf bin. Q Dechtbilbet rief fin aus, was ift bas?

Michts, autmortete Mechthilbe gang faltblutig.

Rein, es ift mohl nichts, sagte Cathorine bann; tomm, setze Dich zu mir nieder, und vertärze wir durch Erzählungen die trübseligen Stunden, damit ich die Beit hintergabe. Rimm ein wunderbares Mahrchen und Gedicht der Phantafie, womit wir die schwermit thige Wirklichkeit übertanben.

36 weiß nichte, fagte Rechthilde.

Du mußt erzählen, fuhr Catherine auf. On mußt. Weil Ihr benn alfo wollt; aber Ihr mußt meinem schlechten Vortrag verzeihen.

Mechthilde fing an:

Es mohnte ein Forfier einmal in einem biden, bieten Walbo; ber Baib man fo bick, bag ber Gownenschein nur immer in kleinen Stucken, hinunterfallen kannte; menn bas Jagbhorn gebiafen ward, so klang bies fürchtertich, In ber bichteften Gegend bei

Forfics lag nun gerade das Saus des Jägers. — Die Kinder wuchsen in der Wildnis auf und fahen gar feine Leute, als ihren Bater, denn die Mutter war ihon seit lange gestorben.

Um eine gewisse Jahrszeit traf sich's immer, baß ber Bater sich ben ganzen Tag im Sause eingeschloss sen hielt, und dann horten die Kinder ein seltsames Rumoren um das Saus herum, ein Winseln und Jauchzen, in Summa: ein Gelarm, wie vom leibhaftigen Satanas. Man brachte dann die Zeit in der hitte mit Singen und Beten zu, und der Bater warnte die Kinder, ja nicht hinauszugehn.

Es traf fich aber, daß er auf eine Boche, in die der Lag gerade fiel, verreifen mußte. Er gab die ftrengften Befehle; aber das Dadochen, theils aus Meus gier, theils weil fie ben Lag aus Unachtsamkeit vergeffen hatte, geht aus der Butte beraus. - Richt weit vom Banfe lag ein grauer, ftillftebenber Gee, um den uralte verwitterte Beiden fanden. Das Dadden kat fich an ben Gee, und indem fie hincinfieht, ift et ihr, als wenn ihr fremde, bartige Gefichter entgegenfebn; ba fangen die Baume an ju raufchen, ba ift et, als wenn es in ber Ferne geht, ba focht bas Baffer und wird immer schwärzer und fcmarger;/mit einemmale ift es, als wenn fo Frofche barin ums her hupfen, und drei blutige, gang blutige Sande tanden fich bervor, und weifen mit bem rothen Beigefinger nach bem Dabchen bin. -

Sie erfcheicht und weiß fich nicht ju laffen, fie will fortlaufen, aber fie wird am Boben feltgehalten, und indem fioht fle fich um, und ein kleiner Bwerg,

mit einem ungeheuern Ropf, steht freundlich hintet ihr und fagt:

Liebst Du mich? Liebst Du mich? Komm mit mir. Geh mit mir.

Und dabei machte er die munderlichsten Gebehrden, so daß man nicht sagen konnte, ob ce fürchterlich, oder ob es lächerlich war. Indem sich das Mädchen noch bedachte, schwimmt eine alte Frau oben auf dem See, die ihr zuruft, sie solle nicht mit dem Ungeheuer gehn, denn es wurde sie erwürgen, damit es sich aus ihren schonen Knochen Spielsachen für sich und seine Rieder machen könnte.

Die Kleine sehnte sich nach ihrem Bater, aber er war nicht da; sie sah nach der Hutte, es war so finster geworden, daß sie sie mit den Augen nicht wie dersinden konnte. Da war sie allein und ganz ohm Hulfe, und wußte nicht, was sie thun sollte.

Traue Reinem! traue Reinem! fang es flaglich vom Baume oben herab, sie find Beide Butheriche, sie find Mann und Frau, und sie haben ihre eigenen drei Kinder gefressen, nur die Sande find übrig geblieben.

Es war ein weißer Bogel, ber so rief, er sah fast aus, wie ein Storch, nur daß er ein ardentliches menschliches Antlig trug, mit einem langen Barte. hilf mir! schrie das Madchen und weinte. Rettre zu mir herauf, sagte der Bogel. Die Alte drohte ihr, der Zwerg wollte sie zuruchalten, aber sie faste ein herz, und stieg auf den Baum zum wunderbaren Bogel hinauf. Willsommen! sagte derselbe. Sie sette sich auf einen Zweig und der graue Gee unten vers

schmand, und die verwitterten Weiden itangten rund umher, und auf dem Boden des Sces lag die Alie und konnte sich vor ben deri dlutigen Sanden nicht retten, die ihr unaufhorlich nachliefen und sie gewahtig angkligten.

Ploblich ward ber Bogel jum 3merg, ber inten gefanden batte, und bie alte Geemutter fing barüber beftig an au lachen. Run fonnte fich bas Rind nicht mehr halten, verruckt fprang und fiel es den hoben Baum binunter, und fing an ju laufen; bie Afte foidte bie blutigen Bande nach, um es feft zu halten. Das Madchen fcbrie und weinte, und rannte nach ber butte gu, wo ce feinen Bater brinnen beten borte und fagen: Bare nur meine arme Tochter hier! - Gottlob, baß ich hier bin! fcbrie fle anf und fturste in die Butte; aber ber Bater war nicht barin, fondern an ben Bani ben faßen gang frembe eisgraue Danner umber, und ein Lobtengerippe, mit bunten Bandern gefchmutt, fprang in der Stube luftig hin und her, woran fich die Alten febr ergobten. Das Dabchen rannte wieder hinaus, und Bald und Alles war verschwunden, und ber Bogel fand riefengroß da und rif fich Federn aus, aus denen Gulen murben. Das Rind fah durch's Scufter in die Stube hinein, und wie erfcheaf fie, als fie fich drinnen mit dem Todtengerippe tangen fah, fie aber ftand draußen als eine feinalte Frau. -

Genug, genug, schrie: Catharine auf, ber Ropf sominbelt mir schon, ich weiß mich nicht mehr zu lad fen. Welchen ungeheuern Unfinn haufft Dn zusammen, um mich in eiskaltes Entfegen unterzutauchen? Sprich von Wirklichkeiten, bamit ich nur wieder zu mir tommen kann.

Soll ich Euch von mir felber erzählen? fagte Mechthilbe.

3a, ja, rief Catharine, nur nicht jene Schreck lichfeiten.

Ach meine eigne Geschichte, fuhr Machthilbe fort, ift schredlich genug. Wenn 3hr es mir auch jest nicht anseht, so gab es bach eine Zeit, in ber ich fiebte, in ber ich wieber gelieht ward.

Sprich nicht so, sagte Catharine; a melde me tancholischen Ruckerinnerungen! Was ift denn der Mensch? Was ist denn die Liebe?

Sort nur weiter, sagte Mechthilde. Mein Lieben haber ward mir ungetren, er wollte wich nicht wieder kennen, ich war durch ihn Mutter gewesen. O meine Berzweislung überstieg damals alle Grenzen! Wenn ich noch jest daran denke, o sa tritt mir alles Blut kalt vom Herzen zurück. Ich sah ihn, und schutete heimlich ein flarkes Gift in sein Getränk. Es währte nicht lange, so spurte er die Wirkungen meiner Nachel Wie er sich wand, wie er ondlich bewusttes zu meinen Kusen niedersank, wie alle keine lieben vericht perischen Züge entstellt waren! Ich, nun kam plaglich die Reue in mein zerrissense herz, und est war zu spät! Ich wußte mich selber nicht mehr zu lassen, er knirschie mit den Zähnen und krampste sich auf dem Boden umher, und so flarh er.

Mechtilde fuhr wie rafend auf. — Ach! wo ift cr? rief fie laut. Soll ich ihn noch wiederschn? Wer- den nun so plohich alle meine Eriume erfüllt, wie ich es niemals benten konnte?

Sie fturgte auf Catharinen gu und fchiof fie in ihre Arme; dann wurde fie ftill und nachbendtich, und

ging so and dem Bimmer, als wenn fie fich auf etwas befanne.

Eatharine war wieder allein. Sie fonnte unmöge lich einschlafen; nach allen diesen Erschopfungen der Phantaffe dachte sie an den Schlisset und an das vereinione Zimmer. Eine unbeschreibliche Lufterpheit ere niff fie, sich mit etwas neuem Wunderbaren zu sättig un; se fonnte sich nicht länger zurückhalten, sig ging ub ischloß auf.

Bei einem matten Lerzenschimmer lag eine weibe liche Leiche auf einem Paradebette, schwarze verhüllte Bestaten sasse als Wächter umber und scheuchten die Viegen zurück; die Figuren aus den Wandtapetan sanden auf und winkten ihr, daß sie still sepn und sicht die heilige Ceremonie storen sollte. Sie schlich wie näher und erkannte sich selber, denn sie lag im Sarge, und einer von den Eingeschleierten stand auf und schlug sein Gewand zurück, es war der schrecks liche Tod, den sie schan vorher gesehn hatte. — Sieh, legte er feierlich und nahm sie hei der Hand, nun haben wir Dich ja doch eingeholt, da ist kein Entrins von nüge.

Sie fant nieder und blieb tobt im Gemache liegen.

### Dreißigstos Kapitol.

Bernard begiebt fich gur unterirbischen Fee.

Bernard hatts jest einen festen Entschlus gefaßt; et ließ sich eines Morgens bei den Bee Almida mels den, ale diese eben Kasse mant. Merzeihung, sagte w und trat hinein, doß ich hereintrete; ich wollte mir

die Erlaitbniff ausbitten, ein Paar Borte mit Ihnen zu fprechen.

Die Fee seste ihm einen Stuhl hin, und schenkte ihm eine Taffe ein. I II.

Sie wiffen, fagte ber Alte, bag Berr Peter Ber ner bisffer mein helb mar, an bem ich lentte. erroa und fcob. Das gange Bert ift aber leiber gang an bers ausgefallen, ale ich es mir nur je fonnte traumen laffen; er ift ungelehrig und hat mir meinen gangen fconen Dlan verbotben ; fo bag ich nun nicht weiß, was die gelehrte Belt dagu fagen wird. Das Befte ift noch, und bas troffet mich einigermaßen, baß es gar nicht meine Schulb ift. Sie haben fich bet Abelheid und bes Berrn Comenheim angenommen, und ihre Geschichte schreitet immer fo fill ind rubig fort, daß man' fie gleich in den hauslichen Gemalden konnte abbructen laffen. 3ch fomme nun eben besmegen ber, um Ihnen eine Proposition ju machen. Bie war' es, wenn wir uns nun Beide gufammen thaten, um biefe Lebensgeschichte fortgufeben? Dir gelingen vielleicht bie erhabenen, farten Stellen mehr, Ihnen aber die fanften, gartlichen, und fo fonnte bas Werf vielleicht ausnehmend und flaffifc werden. Bir ma ren auch nicht bas erfte Beifpiel einer folchen Mliance, benn fo haben jum Erempel Beaumont und Rletcher manche Stude mit einander gefchrieben, fo bag man noch jest nicht herausfinden fann, mas einem Jeden gehart; mehrere Daler haben fich oft, wie Rubens mit andern, gufammengethan, um in Gefellichaft etwas ju Stande ju bringen; der eine malte die Liebesbifto. rie, ber andere bas Rebervieh. - Mun, was fagen Sie dagn? ichlog er, indem er die Saffe umflulpte

und dadurch hieroglophisch zu verftehen gab., haß er nicht mehr zu trinken begehre.

Ich habe Ihnen, lieber Freund, antwortete die liebreiche Fee, schon oft meine Gesinnungen derüber zu erfennen gegeben, aber Sie scheinen mich immer mit Borsaß nicht zu verstehen. Ich kann mich auf derzgleichen literarische Spekulationen durchaus nicht einzlassen, und ich rathe Ihnen ebenfalls, daß Sie sich enblich zur Ruhe seßen, da Sie schon so alt sind, und sich nicht mehr Zeit und Laune von solchen Paupt, harakteren verderben lassen, die sich doch nie so sügen werden, wie Sie es wolken.

Hohl's der Henker, gnadige Frau, sagte Bernard, Sie haben Necht, vollkommen Recht; ich habe nach meinen vielen schriftstellerischen Arbeiten wohl die Ruhe verdient, ich kann ja nun auf meinen Lorbeeven einsschlafen. Ich habe so ein superbes unterirdisches landgut, dorthin will ich mich jest begeben, um mit meiner Eranzachbarin, der alten Fee, in einer holden Eintracht zu leben.

Er beurlaubte sich hierauf, und ging nach der Bohnung der alten Fee. Einen guten unterirdischen Tagl sagte er. Run Gottlob, die Geschichte ist ends lich zu Ende:

Schon? fagte die Alte,

Ja, hochtens tann es noch ein Paer Kapitel geben, aber denn hat meinen bisherigen Delben mahrs scheinlich ber Teufel geholt, und mir ist beshalb gang leicht um's Serz. Jest; will ich nun in Ruhe leben und Sie bftere basuchen. — Sie, hatten boch nicht et wa die Literaturzeitung?

gict der aber eines der Ser Wir gegen gegenfischen

Run gut, ich bente, wie bleiben gute Freinde. Er empfahl fich, um feine Giter in Orbnung in bringen, auf die fein Sobit, ein ruchlofer Banbergeift, viele Goulven gemacht hatte.

# Ein und breifigftes Rapitel. Grefution Des Ropfes.

Es war nan bie Beit gefommen, daß Peiets Sinn gänglich geblendet ivard, und daß er mit raften, verdoppelten Schritten seinem Untergange zweilte. Et hatte Agnes, die Schwefter des Nitters Anton von Briedheim, gesehn, und beschlossen, sie zu heirathen. Und ich glaube in der That, daß, wenn es nicht Bett saffer und Leser überdrußig würden, und dem Blaubart endlich ein Biel seizen, fo wäre es dem Blaubart recht, wann mon einem großen Folioband von ihm schriebe, in welchem beständig wiederholt würde, diß er sich von Neuem verheirathet hätte.

Er ging zum Rathgeber, und fragte ihn wieder, ob er heirathen follte: Rein, amwortete ber Ropf; indes war dem Ritter das schon etwas Attes, er tehrte sich daran nicht, sondern nannte dem Ropf den Namen Agnes, worauf der Bleierne winselse und sagte: heirathe nicht in diese Familie, benn es ist Deln Umtergang. Ein toller Brudet von ihr, Simon

D, nun bin ich es enofich aberbrufig, rief Petet in ber hochten Buth aus; barfit Du Dich unter febn, von allen Menfchen schlocht gut sprechen? Der Mann ift wohl kluger als Du, keine Spur von Toll heit ift an ihm, an ber Du einen so großen Meber

find haft. — Und wo hast Du Die benn nun bis jest, mein Freund, vernünftig bewiesen? Was hast hast Du unte benn für vortrefsichen Nath gegeben? Lauter Narrenwesen ist es mit Die, und ich will Dich jest auch endlich abbanken. Ist es wohl der Muhe werth, das ich Dich so weit aus dem Mittelpunkt ver Erde heraufgeholt habe? Fort mit Die!

Er faste den bleievnen Ropf, der sich vergeblich mit handen und Fußen straubte, und warf ihn ger weitig oben von der Burg herunter. Er siel auf ein nen stitigigen Stein und sprang in mehvere Stücke geine kleine Schlange schoft aus dem Ropfe herver, lief eine kleine Strecke, und arbeitete sich daun mit größer Kunstgelit in den Boden hineln.

Es war, ale wenn fie von der hinrichung bes Kopfes der Unterwelt die schreckliche Rachricht überbracht bittbs benne fury barauf fab man, bag bie gange Erbe tobendig marb; fie that fich auf, und Bies fel und Manfe, Jufeften und andres Gemunne ver fammelben fich um beit tobten Ropf, und minfelten und wehltiegten leine. Donn wurde eine Bafre mit dwein Boffürhen Garge and ber Erbe gebracht, vier hunde wagen die Leiche und troefneten fich Die Thras nen mit weißen Luchem bei igbem Schritte; porn gine der Dudel, der am Felfen der Fee Bache hielt, als Raricall mit einer Trauerfahne und einer Citrone in ber Sand, bann fam unter einem flaglichen Gefange bas Beer ber unterirdifchen Thiere, bann folge ten in einer Trauerfutsche, die um und um mit Spinne weben behåtigt war, Betward und bie alle fice, bie Pferde waven mit Decken von Spinnweben behangen, dann folgen Deebiget ins Ruffer.

Die Leidtragenden stiegen aus, als man an Ort und Stelle gekommen war; man hielt dem Kopfe die Parentation, und das Deer der kleinen Thiere schloß einen Kreis um den Pudel, die Maulwurfe, Wiesel und Damster zurückwiesen, die fich etwa zur heiligen Ceremonie drängen wollten. Es war kläglich, den Schmerz der Tiefbetrübten anzusehn, die Wehklagen der Fee, die Theilnahme des alten Bernard, den Jammer des Qudels.

Jest war er eingefenkt, und ein dumpfer Schmerz folgte auf den lauten. Ein prachtiges Grabmal ward dem verblichenen Berdienstvollen gesest, mit diefer Jafcheift:

Steh, Wandersmann! hierunter liegt die große Seele, die fich ganz dem Studium ber Weisheit ergab, und nur ben Kopf, ale ben edelften Theil ihres Korpers, ausbildete.

Das Trauergefolge versankt wieder in die Erbe, und lange Zeit geschahen von Rathsbedürftigen Ballfahrten nach diesem Grabmale; nachher ward ein Nathhaus hingebaut, und über den Gebeinen des Berforbenen steht der Rathskeller. Noch weht dort ein leiser, begeisterter Hauch und erinnert die Sterblichen an den großen Mann, den sie versoren haben.

<sup>3</sup>wei und breißigstes Kapitel. Agnes: — Beschluß dieser Geschichte.

Der Blaubart war an die Erscheinungen ber Bauberwelt:: so. gewöhnt , daß ihn dieses ruhrende Leichenbegangniß gar nicht einmak in ein mackliches Er-

staunen verfeste. Er glaubte, dem Rathgeber fen nun genug geschehen, so daß er sich bei dieser großen Chre wohl über seinen Tod zufrieden geben konnte.

Er heirathete nun die Agnes von Friedheim wirt. lid, und ich freue mich, bag ich die Geschichte nun bis zu dem Zeitpuntte geführt habe, wo herr Leb, recht den Faben aufnimmt, und fie dramatisch beschließt.

Ich habe also auch nicht nothig, hier noch etwas hinjugusepen, weil ich poraussetze, daß jeder meiner Lefer den Blaubart gelesen hat, und es mir also sehr bequem fallt, dieses lette Rapitel zu schreiben, in wels dem ich nichts darzustellen brauche. Peter kam end, lich von der Pand Simons um, und die gottlose Rechtbilde stürzte sich aus dem Fenster und ftarb.

Bir lassen den Borhang vor diesen betrübten Grenen fallen, und wollen den Leser bitten, nur noch in ein einziges, kleines Kapitel hineinzutreten; dann mag er gehn, wohin es ihm beliebt.

Drei und breißigstes, ober lettes Rapitel.

Selbst ein Buch, das keinen Zusammenhang hat, muß wenigstens einen Beschluß haben; und so geht es nun auch wahrhaftig mit diesem Werke. Es ist mit rührend, Abschied davon zu nehmen, und mir die Leser zu denken, die mit Thränen in den Augen das Buch zumachen und bedauern, daß es schon geschloss sen wird. Ich empfehle mich hiermit dem gunstigen Leser, und will wich nur noch mit ein Paar Worten an den herrn Lebrecht wenden.

3ch habe unmöglich, wie Sie einfehn werben, herr Lebrecht, ben Totaleindruck ber Geschichte beibe halten können, ben sie bei Ihnen macht, ich mußte mehr darauf ausgehn, die etwanigen dunkeln Parthie in ein deutliches Licht ju fesen.

3ch habe Gie hier mit bem Lefer gufammenge Rellt, um Ihnen allen Beiden ein Kompliment ju ma chen; Gie werben es einsehn, und mir bafur banten. Sie wundern fich vielleicht felbft daraber, Berr Lebe recht, wenn Gie Danches in ber Geschichte nun deutlicher einsehn, mas Sie vielleicht vorher nicht so genau gewußt haben; es macht eine feltfame Empfin bung, wenn man in manchen andern Buchern bie Derfonen als Rebenrollen wiederfindet, von denen man ein Buch fo eben gelefen hat, in benen fie bie Belben vorstellen, oder wenn man umgefehrt eine epie febifche Perfoir als Bauptcharafter antrifft. Go et mahnen Gie, werthgeschatter Berr, gan feines Berr nards und feiner Ree, die Dechthilde ift buntel gelafe fen, warum die Sauptperfon einen blauen Bart bat, weiß man nicht, eben fo wenig, warum fie bie Bei ber fo haßt; ich schmeichle mir, daß ich alle diese Umftande in das beste Licht gefest habe, und nenne mich außerdem noch

meines hochzuverehrenden herrn Lefers und bes herrn Lebrechts

Ergebenften, ber Berfaffer.

# Leben des berühmten Kaisers Abraham Lonelli;

eine

Autobiographie

1 7 9 8.

the section of the se

,

• • •

# Erfter Abschnitt.

I.

Babe bier in meiner Einsamteit und mitten unter meinen Regierungsgeschäften vernommen (well mich and ftets fur Literatur intereffire), daß man fich febr um wunderbare Begebenheiten in Deutschland, meinem lieben Baterlande, befummert. Aber noch ift fein Ros nig oder Raiser aufgestanden und hat seine Memoirs ober Confessions niedergeschrieben, so daß mir dieses vorbehalten icheint, in biefem Rache ber Erfte ju fenn. Ich schreibe alfo mein eignes, mahrhaftiges Leben für ben Druck und fur die Rachwelt nleber, weil bergleis den Dentwurdigfeiten oft eine nugliche Nacheiferung veranlaffen, und fo ber Weg ber Tugend und ber wabren Groffe immer mehr ausgetreten und gangbas ter wird. Daneben ift meine Geschichte fo anglebend, fo febr mit Bunderwerten und Gefpenffern angefullt, daß fie augleich eine überaus angenehme und anmus thige Unterhaltung vorftellen fann. 3ch kann mir's " vorftellen, daß man neugierig fenn wird, und barum will ich lieber fogleich jum Unfang fchreiten.

2

Ich bin nur von geringem herfommen und nicht sonderlicher Erziehung. Meine Eltern wohnten in ber

Nahe von Wien; es waren arme Sandwerker, bie mich zu einem Schneider in der Stadt in die Lehre thaten. Mein Taufname war Abraham Anton, und ich wurde von meinem Meister und den Gesellen gewöhnlicherweise nur Toners genahnt.

Die Stadt Wien ist eine große Stadt und liegt an der Donau; das has ich dazumal mit meinen eignen Augen gesehn, und kann es daher auch um so dreister behaupten. Man nannte sie auch zu meiner Zeit die Residenz; auch soll sie die Hauptstadt von ganz Desterreich seyn. Will manchmal, wo's past, Statistik und dergleichen einstießen lassen. Ik um Politik und alle Kenntnis gut Ding.

Ich fühlte bald, daß ich zu größern Dingen be ftimmt senn mußte; benn ich merkte keinen sonder lichen Trieb zur Arbeit in mir. Ich manschte mir immer zaubern zu können, oder ein König zu werden, und vertieste mich dann mit meinen inwendigsten Godanken oft in delikate Gerichte, so, daß man mich ow dentlicherweise mit der Elle wieder in die Richte messen mußte, wollt' ich nicht gar darüber einschlafen.

Hort' ich nun vollends von wundersettsamen herem funften, von Geistern und unterirdischen Schägen, so konnte oft davor den ganzen Tag kein Auge zuthun; schlief dann aber in der Nacht desto bester. Manche mal wunschte mir nur unsichtbar senn zu konnen, oder zu fliegen, oder ein Tischtuch, das alle Speisen, Brasten, Ruchen und Wein brachte; — war aber Alles vergebens.

3.

Indessen ich nun obgedachtermaßen meine Phantasse in dergleichen Idealen abarbeitete, machte ich auch in der Schneiderkunst nicht wenige Progressen. Gedachte nämlich in meinem kindischen Gemuthe, den guldenen Boden anzutressen, den jedes Handwerk in sich führen foll, wollte auch schon Land rusen und Aufer auswersen, als mir einmal prächtige goldene Inssen in die Hande sielen, wenn mich nicht glucklicherweise der Meister darüber erwischt und mich auf den Pfad der Tugend, sogar bei den Haaren, zurucks geriffen hätte.

#### 4.

Je alter ich ward, je mehr Luft verspurte ich zu einem wunderbaren Lebenswandel in mir. War unzufrieden, daß es den einen Tag wie den andern herz ging, und nur sehr selten Trinkgelder einliesen. Ich suche zwar aus meinem Stande so viel zu machen, als mir nur möglich war, denn ich sprach Jedermann en, sobald ich auch nur eine Bestellung hatte; aber es gerieth mir nicht immer, denn oft ward ich ausgescholten; woran mich aber bald gewöhnte.

Bas mich noch verdroß, war, daß alle Menschen aber mein Sandwerf spotteten, denn wenn ich einmal zu Biere ging, wobei mir immer mit Schinken und andern Lederbiffen aufwarten ließ, ward ich von allen anwesenden Gaften herumgenommen und dermaßen tribulirt, daß ich oft aus den Eswaaren den Wohlge.

schmack gar nicht herausschmecken konnte, sondern nur in der Eil Alles hinunterschluckte. Was mich sehr verdroß.

Ich flagte bem Meister meine Noth, ber mich ermahnte, keinen Unftoß baran zu nehmen, weil bas einmal eine hergebrachte Gewohnheit sen; die Leute ließen sich von der Religion und ihren herkömmlichen Sitten nicht gern etwas schmalern. Die Juden wurden ja noch mehr verfolgt, oft sen es nur Reib, der aus den Leuten spreche; ich solle nur tapfer daranf antworten.

#### 5

Ich hatte die Lehrjahre überstanden, und glaubte nun ein ganzer Kerl zu sepn; aber nun ging mein Leiden unter den übrigen Handwerksburschen erst an. Da war Keiner, der nicht den neuen Gesellen verirt hatte, um seinen Berstand an mir zu beweisen; ja es geschah wohl zuweisen, daß sie sogar Handel suchten. Ich trachtete gewöhnlich, mich durch eine glückliche Flucht zu retten. Mein Meister führte mir meine Zaghaftigseit zu Gemuthe, und sagte etwas unfreundlich: Lumpenhund! (NB. Muß lachen, wenn ich dar an gedenke, daß ich jest ein Kaiser bin.) also: Lumpenhund! hast Du denn keinen Wiß, keine Einfälle? Ist Dir der Verstand denn ganz verregnet, daß Du Alles so auf Dir sigen lässes?

Run ging wieder in's Wirthshaus und nahm mir fest vor, gewiß etwas Tuchtiges und Gefalzenes aus meinem Munde horen zu lassen. Raum war ich hineingetreten, so nahm richtig die Schranberei wieder ihren Anfang; sonderlich thaten sich zwei Leinweberge sellen hervor. Mun überlegte ich meinen Spruch eine kleine Weile (denn man soll nie auf's Gerathewohl sprechen, wenn der himmel uns auch noch so große Beisheir verliehen hat), und nach einiger Ueberlegung suhr ich so heraus: Ihr erzbummen Esel! Ihr unterskiht Euch, über einen Schneider zu spotten, da Ihr selber doch nur Leinweber send?

6

Alle Gafte lachten über meinen Ginfall fo laut, daß man es gemachlich über die Gaffe boren fonnte; ich war in meinem Bergen mit dem Gefühl zufrieden, daß ich es ihnen reichlich vergolten hatte und verblieb über meinen Sieg fo ziemlich bescheiben, ob es mir gleich etwas fauer ward; benn es war in meinem Les ben das erste Mal, daß ich meinem Wise so den Zugel ichießen ließ, hatte auch nicht erwartet, daß mein bischen Mutterwis einen fo gutigen, aufminternben Beifall finden murbe; aber es waren noch mehr Leinweber judegen, die ploplich ju ben Prügeln griffen, da fie feinen Berftand bei der Sand hatten. Das jog mir ju Gemuthe und entwich eiligft, worauf ich dann jum Meifter tam, und fagte: Mein Big betommt mir moch schlechter, fo bag ich fogar, ohne mein wier auszutrinten, habe bavon laufen muffen. Das ift bier ein übler, ungesunder Ort, ich will mich auf bie Bans berschaft begeben, vielleicht, bag es mir in andern Gegenden beffer geht.

Der Meister mar mit meinem Entschluß zustie deng. ich nahm von den Eltern Abschied und begab mich unverdrossen auf die Wanderschaft.

7.

Mun war ich auf der Banderschaft, von der ich oft fo Bieles hatte erzählen boren. Es ereignete fic, daß ich immer einen guß vor ben andern fegen mußte, worauf jener wieder nicht ber hinterfte fenn wollte, inbem der andere voranlief und aus diefem Wettftreit war bas Banbern gufammengefest. Im Anfange danchte mir biefe lebung gang luftig und ich glaubte fogar, ich murbe hinter bem nachften Sugel icon in ein gang fremdes, mundervolles Land gerathen. hatte bagumal noch gar feine Erfahrung, und ftellte mir baher vor, wie leicht es mir fallen muffe, binnen Rurgem ein großer und wohl vornehmer Mann ju werden. Ja, mein geliebter Lefer, es toftet manche Runfte, che man es nur babin bringt, Graf ober Bergog ju werden, wie bu im Berlaufe meiner Begeben beiten gemahr werben follft.

Bald ging mir der Proviant aus, das Reisegeld nahm ab und mußte nun die Kunfte treiben, in denen die meisten handwerksbursche mohl bewandert sind. Das ging noch an. Iher nach einigen Lagerrisen gerrieth ich in eine surchterliche Walte, die so einsam war zu daß ich auch nicht einen einzigen Menschen dar in antraf.

R

hatte mir unter einer Bufte immet gang etwas Anderes vorgestellt, als was mir jest vor der Rafe lag; benn das mar eben nichts Befferes, als ein Balb. 3ch fonnte den großen Beg nicht wieder finden, dabei auch feinen Menfchen, fein Daus, fein Dorf. 3ch bachte anfangs, daß das auch mit jum Reifen gebore; ba aber endlich ber hunger allgufehr überhand nahm, wurde ich meines Irrthums gewahr. 3ch hatte mich nimlich verirrt, und lief bald links, bald rechts, wes bei mir die Rnie vor Furcht gitterten; auch rief ich um Sulfe, aber Alles vergebens. Wobei mich bis Dato noch darüber vermundere, daß fich alle Menschen ihre Baufer und Stabte von biefer Bufte fo weit ab gebaut haben; vielleicht, baß sie eben so vielen Abschen bagegen haben, als ich felber, und dem hunger eben fo gern aus dem Wege gehn.

Das mar' Alles noch zu ertragen gewesen; aber nun brach gar die sinstre Nacht herein. Darüber fam ich in großes Schrecken, und dazumal habe ich es eins gesehn, daß die Nacht wirklich keines Menschen Freund ift. Denn es dauerte nicht gar lange, so machten sich Bolfe, Baren und dergleichen Creaturen in meiner Nahe etwas zu thun; im Grunde nur Vorwand, weil sie mich fressen wollten. Selber nichts zu beißen und ju brechen und noch dergleichen Zuputhungen. Sehr satel!

Mußte in den Umfanden auf einen Baum fietgen, was ich sonft noch nie gethan hatte: aber bie
komen turnirten und larmten um mich herum, daß
ich mich bazu zu resolviren genothigt fah. Sie kehr-

schmad gar nicht herausschmeden konnte, sondern nur in der Gil Alles hinunterschluckte. Was mich sehr verdroß.

Ich klagte dem Meister meine Noth, der mich ermahnte, keinen Anstoß daran zu nehmen, weil das einmal eine hergebrachte Gewohnheit sep; die Leute ließen sich von der Religion und ihren herkömmlichen Sitten nicht gern etwas schmälern. Die Juden wur den ja noch mehr verfolgt, oft sep es nur Reid, der aus den Leuten spreche; ich solle nur tapfer darauf autworten.

#### 5.

Ich hatte die Lehrjahre überstanden, und glaubte nun ein ganzer Kerl zu sepn; aber nun ging mein Leiden unter den übrigen Handwerksburschen erst an. Da war Keiner, der nicht den neuen Gesellen verirt hatte, um seinen Berstand an mir zu beweisen; ja es geschah wohl zuweilen, daß sie sogar Handel suchten. Ich trachtete gewöhnlich, mich durch eine gluckliche Flucht zu retten. Mein Meister führte mir meine Zaghaftigkeit zu Gemüthe, und sagte etwas unfreundelich: Lumpenhund! (NB. Muß lachen, wenn ich dar an gedente, daß ich jest ein Kaiser bin.) also: Lumpenhund! hast Du denn keinen Wiß, keine Einfälle? It Dir der Verstand benn ganz verregnet, daß Du Alles so auf Dir sigen lässes?

Run ging wieder in's Wirthshaus und nahm mir fest vor, gewiß etwas Tuchtiges und Gefalzenes aus meinem Munde horen zu lassen. Raum war ich hineingetreten, so nahm richtig die Schrauberei wieder ihren Anfang; sonderlich thaten sich zwei Leinweberge sellen hervor. Mun überlegte ich meinen Spruch eine kleine Weile (denn man soll nie auf's Gerathewohl sprechen, wenn der himmel uns auch noch so große Beisheit verliehen hat), und nach einiger Leberlegung suhr ich so heraus: Ihr erzbummen Esel! Ihr unterskiht Euch, über einen Schneider zu spotten, da Ihr selber doch nur Leinweber seyd?

6

Mle Gafte lachten über meinen Ginfall fo laut, daß man es gemachlich über die Gaffe boren tonnte; ich war in meinem Seizen mit dem Gefühl zufrleden, daß ich es ihnen reichlich vergolten hatte und verblieb iber meinen Sieg fo ziemlich bescheiben, ob es mir gleich etwas fauer ward; benn es war in meinem Les ben das erfte Mal, daß ich meinem Bige fo den 3ie get ichießen ließ, hatte auch nicht erwartet, daß mein bischen Mutterwiß einen fo autigen, aufminternben Beifall finden murde; aber es waren noch mehr Leinweber gugegen, die ploplich gu ben Prageln griffen, ba fie feinen Berftand bei ber Sand hatten. Das jog mir ju Gemuthe und entwich eiligft, worauf ich bann jum Meifter tam, und fagte: Mein Bis befommt mir moch schlechter, so daß ich sogar, ohne mein wier auszutrinten, habe bavon laufen muffen. Das ift hier ein übler, ungefunder Ort, ich will mich auf bie Bans berschaft begeben, vielleicht, daß es mir in andern Ge genden beffer gebt.

Der Meister war mit meinem Entschluß zufrie beng. ich nahm von den Eltern Abschied und begab mich unverdroffen auf die Wanderschaft.

7.

Mun war ich auf ber Banderichaft, von ber ich oft fo Bieles hatte erzählen boren. Es ercignete fic, daß ich immer einen Fuß vor den andern fegen mußte, worauf jener wieder nicht ber hinterfte fenn wollte, im bem der andere voranlief und aus diefem Wettstreit war bas Wandern jufammengefest. 3m Anfange danchte mir diese lebung gang luftig und ich glaubte fogar, ich murbe binger bem nachften Sugel icon in ein gang fremdes, mundervolles Land gerathen. batte bazumal noch gar feine Erfahrung, und ftellte mir baber vor, wie leicht es mir fallen muffe, binnen Rurgem ein großer und wohl vornehmer Mann ju werden. Ja, mein geliebter Lefer, es koftet manche Runfte, che man es nur babin bringt, Graf ober ber gog ju werben, wie du im Berlaufe meiner Begeben beiten gemahr werden follft.

Bald ging mir der Proviant aus, das Reisegeld nahm ab und mußte nun die Kunfte treiben, in denen die meisten handwerksbursche mohl bewandert sind. Das ging noch an. Iber nach einigen Lagerrisen gerrieth ich in eine fürchterliche Wählte, die so einsam war zu daß ich auch nicht einen einzigen Menschen dar in antenf.

R.

Satte mir unter einer Bufte immer gang etwas Anderes vorgestellt, als mas mir jest vor ber Dafe lag; benn bas war eben nichts Befferes, als ein Balb. 3ch fonnte ben großen Beg nicht wieber finden, dabei auch feinen Menschen, tein Baus, tein Dorf. 3ch dachte anfangs, daß bas auch mit jum Reifen gehore; da aber endlich ber Bunger alljufehr überhand nahm, wurde ich meines Irrthums gewahr. 3ch hatte mich namlich verirrt, und lief bald links, bald rechts, wos bei mir bie Rnie vor Furcht gitterten; auch rief ich um Gulfe, aber Alles vergebens. Bobei mich bis Dato noch darüber verwundere, daß fich alle Menschen ihre Baufer und Stadte von diefer Bufte fo weit ab gebaut haben; vielleicht, baß fie eben fo vielen Abichen bagegen haben, als ich felber, und bem hunger eben fo gern aus bem Wege gehn.

Das mat' Alles noch zu ertragen gewesen; aber nun brach gar die sinstre Nacht herein. Darüber kam ich in großes Schrecken, und dazumal habe ich es einzeschn, daß die Nacht wirklich keines Menschen Freund ift. Denn es dauerte nicht gar lange, so machten sich Bolse, Baren und dergleichen Creaturen in meiner Rahe etwas zu thun; im Grunde nur Borwand, weil sie mich fressen wollten. Selber nichts zu beißen und ju brechen und noch dergleichen Zuputhungen. Sehr satal!

Rufte in den Umfanden auf einen Baum feisen, was ich sonft noch nie gethan hatte: aber die towen turnirten und tarmten um mich herum, daß ich mich dazu zu resolviren genothigt fah. Sie kehre

ten fich aber daran nicht, sondern gingen insgefammt mit Brummen und Bahnebloden um meinen Baum herum. Bunschte mir wieder, nur auf die gewöhnliche Art im Birthebause verirt zu werden, und hatte viel darum gegeben.

9

Die Nacht über hatte ich in der That eine schlechte Schlafstelle gehabt. Das Morgenroth brachte mir viele Freude, denn nun gingen die ungebetenen Gaste wie der von meinem Baume weg. Ich stieg vom Baum herunter und sah mich gendthigt, einige rohe Wurzeln zu frühstücken, die mir nicht sonderlich schmeckten. Ich lief umher und traf auch kein besser Mittagsbrod. Hätte mich geschämt, wenn mich ein einziger Mensch hätte die rohen Wurzeln essen sehn; aber bei so bewandten Umständen war von meiner Seite eben nichts anders zu thun. Ich versluchte oft meine Auswanderung und meinen Stolz, daß ich in der Welt was Besonderes hatte werden wollen: aber das war nun Alles zu spät.

## 10.

So bracht' ich noch zwei Tage zu, indem ich immer in meiner Buffenei herumreifte. Ich glaube, daß ich an manche Stellen drei Ms vier Mal hingetommen bin, weil, wie gefagt, tein Weg anzutreffen war, sich auch alles Huschwert fo gleich fah, baß ich es nicht ein mal wissen konnte. In der dritten Nacht war heller

Rondenschein und ich retirirte mich wieder auf eine sehr hohe Tanne. Als ich noch mein Unglud bejammerte, kamen zwei Kerls aus dem Dickicht, mit zwei geladenen Gewehren, die sie nach mir hinzielten. Ei, wie hatte ich die Lowen lieber gemocht, als diese vernuchten Morder! War auch nicht verzagt, sondern sing gar erbärmlich an zu schreien, und sie mochten Milleid haben u. s. w.; ich wäre ganz ohne mein Zustum und unverhofft in diese Waskenei gerathen; ich sie ein wandernder Schneidergesell u. s. w.; sie moche ten ein Einsehen haben, und um Gotteswillen das liebe Schießen lassen; ich sep nicht der Mache werth u. s. w.

Beil sie Absicht hatten, Morder zu senn, kehre ten fie sich an meine beweglichen Neben nicht, sondern zieten mir mit den Rohren immer noch unter die Nase. Der eine meinte, wenn ich Schäse bei mir batte, sollte ich sie nur gutwillig herausgeben, denn sie waren Straßenrauber, die sich am liebsten in solchen Buften aufhielten, widrigenfalls wollten sie mich wie einen Bogel von meiner Tanne herunter schießen, und mir nachher das Meinige mit Gewalt wegnehmen.

Erwiederte, daß mich schäme, nicht mehr als zwei baare Groschen in meinem Bermogen zu haben, wenn ihnen damit gedient wäre, follten diese ihnen gent ger gonat senn. Ich wüste aber nicht weit von Polen einen vergrabenen Schaß, den ich ihnen anzeigen wollte, wenn sie mir das Leben gonnen mochten. Ich seigentlich aus dieser Ursach von Wien abmarschirt, um diesen Schaß zu heben, den mir eine weise Frau angezeigt habe. Diesen wollt ich ihnen lieber gonnen,

wenn fle mir zur Bergeltung nut bas Leben laffen wollten.

## 11

Bar Alles nicht mahr, mein hochgeehrter Leser, sondern 'ne verstücht fein ausgesonnene Luge von mir; es war eine Kopfarbeit, die fich sehn lassen durfte, die ich da oben auf meiner Tanne nächtlicherweise vor nahm. Beinahe ware ich vor purem Zittern herabges fallen, mitten unter die Morder hinein, wenn mich nicht die Borsehung glücklicherweise zu etwas Besserm ausgehoben hätte.

Die Morder glaubten meinen Worten, fle fagten, ich mochte heruntersteigen und ihnen den Weg weisen. War contentirt und willigte ein, falls sie mich nur aus der Buffenei hinaussuhren wollten. Das versprachen sie ihrerseits auch, und somit stieg ich wirtslich hinab.

Sabe in meinem Leben nicht wieder Leute anger troffen, die nach einem Schape so überaus begierig gewesen waren, als diese Morder. Sie konnten mit Fragen kein Ende finden, und ich wußte ihnen immer wieder etwas Neues aufzuheften. Als wir eine Weile mit einander gegangen waren, war ich mit den Morbern ordentlicherweise bekannt und vertraut: fie konnten sich recht freundschaftlich anstellen, und ich hätt' es nimmermehr hinter ihnen gesucht, wenn sie nicht vorher so tucksicher Weise mit den Flinten nach mir gezielt hätten. Der einzige Umstand war unster Freunds schaft im Wege.

Sie erkundigten fich bei mit, wie und auf Welche Art der Schat gehoben worben muffe. Sich ergabtte ihnen darauf recht umftåndlich, wie es bamit noch gar manche Bedenflichkeiten habe; benn es fen nichts Kleis nes, einen unterirdischen Schat zu heben, und die Ge fpenfter, die ihn bewachten, hatten oft munderbare Brillen. Die Rerls glaubten bas Alles. ' 3ch fagte weiter, fein Gifen burfe bem Schape nuhe fommen, finft verfinte er piele taufend Rlafter tief in bie Erde hinein. Dies war nun mein Sauptfniff, auf ben Alles ankam, und die bummen gutherzigen Morbbrens net schmissen nun auch ihre Gewehre, Gabet und graufam langen Deffer von fic. Dir fam ein Graue fen bei biefem Spektafel an, und boch mar ich frob,: baß ich sie nur so weit hatte.

Unter diesen kunftlichen Lägen waren wir nung wirklich aus der Bustenei heraus gekommen. Das der wurde mir leichter. Nicht weit daven lag ein Dorf vor uns, und nun dachte ich: jest ist es Zeit, daß du von den bosen Buben loskommest! sagte ihe nen also, sie sollten sich ein Herz fassen, denn nicht weit von dem Dorse ware der Schap vergraben.

Sie gingen noch hisiger nach dem Dorfe zu, als ich; aber als wir gang nahe waren, fing ich aus vole iem halfe an, um Gulfe zu rufen; ich schrie Feuer und Mord und Gewalt, Alles durch einander. Dars aber famen die Leute zusammen, weil sie gern schnwollten, was da so schrie; die Mörder waren aber auch nicht dumm, sie merkten, daß sie mit einem klugen Bogel zu thun gehabt hatten, daß Alles nuc Finsten wären, sie liesen weg und waren nur froh, daß sie mit heiler Haut davon kamen.

Bin übrigens wohl der erfte Denfc, den Mote ber ans einer Buftenei haben gurecht weifen muffen.

#### 12.

Da ich nun meine Lebensgefahr überstanden hatte, ließ ich es mir im Wirthshause tapfer schmeden. Das Effen bekam mir nach ber langen Reise sehr gut; auch gennten mir's bie Leute.

Es war mir zuwider, daß ich mich gezwungen sah, meine Reise fortzusegen. Ich hatte auf Wasten, Lowen, Marber und hunger nimmermehr gerechnet, konnte auch nicht wissen, ob mir mein Verftand in der Noth immer so beistehn wurde; denn, wie man zu sagen pflegt, so ist nicht alle Tage Sonntag. Ging also unter Derzksopsen weiter.

Es max auch wirklich ein miserables Wefen; benn ber hunger mußte bei mir noch oft seine Rolle spies len. Endlich kam ich in Polen an.

Damit war mir auch nicht viel gebient; bem tein Meister wollte, mir Arbeit geben. Endlich horte ich von einem polnischen Selmanne, von dem mir die Leute sagten, daß er sich einen geschickten Schneiv der zum Bedienten munsche. Ich lief sagleich zu ihm und er fragte mich, ob ich im Stande sen, die Kleiv der nach der neuesten Mode zu machen. Ich schwur darauf und es war auch der Fall. Zur Probe mußte ich mir meine eigne Livenei machen: mar mir herzlich lieb, denn't mein Nock war ganz abgeriffen.

13.

Der Baron hache an meinen Aleibern nichts auss jufeben, und ich merkte bald, daß ich ihm mit meiner Kunst sein ganzes Herz gestohlen hattez idenn ich konnte von ihm verlangen; was ich nur wollte. Er mar ein guter, unansehnlicher herr, der viel auf seine Aleis dir hielt.

Ex:schicke: wich oft and, um in der Nachbarschaft etwas zu bestellen zemeil ich zu übergleichen Aufträgen; in somdenbares Geschicke: spiemier verspüren ließ. So dim ich einmal wieder; und will meinem Herrn die Antwart bringen, wie ich aben seine Ahur aufmachez if er nicht in der Stute, sondern ein großen Affe sigb in des Herrn Lehnstubl.

Erft wollt: ich lachen, besann mich: aber eines. Bestern und sing an, mich zu fürchten "Lief sporne kriche die Treppe hinunter und schrie nach meinem gudigen Heren. Die Bedienten fragten, ob ich und linig wäre, der herr sep in seiner Stube. Ich ging pride, und der Bavon war auch wirklich da. Ich war ganz verblusse, wollte es ihm doch nicht auf dem Kopf zusagen, daß ein Affe in seinem Stuble gesessen hätte, weil ich keine Beugen aufführen konnte. War mir doch bedenklich.

1 19 (1.194) (1.195) (1.195) (1.195) (1.195) (1.195)

i or a gala, ha<u>lang ing abak bi</u>nda ta

Ein andermal hatte ich for meinen Baron etwas eingefanft, und fo wie ich mit meinem Pater in die Stube trete, spazier ein großer, gewaltiger Lowe barin

umber. 3ch befann mich nicht lange, fondern lief mit großem Schreien wieder jurud und fagte, daß oben eine genfen foreit ift bei Den inftafte tfen. " DE Be dimiten lachten dund ber eine fanten. Wer meiß; mat Min: Mari bandben gelebn bubs. male ban bie a Dun ift en mir michtigegebeng: lante Gwaß gu verfiehn; fegte daher mit bem größten ilfnmillen : , Satferment! (vielleicht fuhr ich auch mit Sapperlot! her amit mollte labert micht ibeilm. Trufe i finderit freit mir don i haur Bolken bramif, ichichin eilen beiten beite einen Lowen teinmen, bu mußte boll fie fchlinder unt mit fiedn i baben ifie imilien both fcwet ichninati feeffen, wel-Lent fo annaul feinel icht die Beltien; werde fie fernicht neit einein: Menfchen wertvoch faftit Die Bebienten nie ben mir nach, ba ich fo ungentelmibble: wurde; iber Rocht erbod fiebigenofith aus Minleibi, fielder binanf ju bagletten, weilissel bathers, tihr fannte an Ende wohl aus itall beniben merben. Der Soch nunffe porangebn, demit, wonn whee von mas gefreffen mirbe, the bas DibicBal bagei auserfebn batte : 380r ves fam boffer, able ich bache: Den was Miemand weiter i all iet Borong bie in Geinem Binimer unf and ind ginge fein Mitte gu feigt Soberspir iboven. .. nis gad .!! ... . !".

### 15.

Seit der Zeit ging ich fehr fauber und behende mit meinem Herrn um, weil ich nun wußte, daß so viele Bestien in ihm verborgen lagen, die sich bei ber effen Gelegenheit entwickeln konnten. Der Baron war aber nur besto freundlicher. Ich that meine Dienste sehr puntitich, weil es mir sonst übel gera, hen ware.

An einem Tage ließ mich ber Stelmann ju fich fommen und fagte: Mein lieber Schneider', Du haft Dich in meinem Haufe immer gut verhalten, ich liebe Dich barum, wie ich nur meinen leiblichen Bruber lieben Bonte.

Bebantte mich gar hoffich und machte darüber ein tuchtiges Compliment, so, daß bent Baron über meine Freundlichkeit das Herz im Keibe tachte. Als ich bas sah, versuchte tet's noch bester! so daß ich nach bet Lange in die Stube fiel. Diaffinithut et mich in die Arme und sagte mit thranenven Augen: Mein vingeliebter Schneiber! es ist must, daß bin unver, mistliges Thier aus mir werven kant, zu welchem ich um Met und Beliebeif trage. Alles bles macht dies fleine Burzel, wenn ich nur daran riecht und ben Namen eines Thiers ausspreche, so wird alsbald dasselbige aus mir. Wenn Du mir nun treu und redslich bienst und Gefallen en dergleichen Kunststäcken haft, so sollst Du ein Stuck von dieser Wurzel der muleinst, als eine Berehrung, von mir erhalten.

3ch hatte nur ju große Luft bagu, und biente auch von bem Lage an noch eifriger, als juvor.

Der Baron schenkte mie bald darauf mirtigch die Burgel, und ich konnte kaum die Zeit erwarten, mein erstes Probestyck damit abzulegen. Ich ging also in den Wald und roch an meiner Wurgel, und verwandelte mich angenblicklich in einen kleinen, wiedlichen Steinelel. Es mar die erste, Rung, die ich trieb, und ich konnte mich nicht genug über meine Geschicklichkeil vermundern.

Ich kostete in der Einsamkeit das Gras und die Disteln, die da herum wuchen, und fand sie alle von vortrefflichem Wohlgeschmad. Mit dieser Burgel in der Tasche bot ich nun allen kunftigen Waskeneien und jedem Hunger Trat. Sie war so gut, wie eine Pension, ober eine Stelle als Akademicien.

Dariber, fam's denn auch, daß ich mohl eine Stunde Aber, gar keine Lust verspürte, wieder zum ordentlichen Menschen zu weeden. Laun man mehr als sich satt ellen? lagte ich in Gepanken zu mie selber; warum, Sonerl, willt du die Nate, immer so hoch tragen? Kapust du nicht auch einmal mit deinem Stande zufrieden lehen? — und fraß von Neuem in die herrelichen Distella bingin.

igger and indicate the property of a subcurr at 1775 of **ma**gnicular common at the

tresa crier 🔻 📜 trift an Esti.

Ich founte mich, wie gefagt, aus meinem neuen Glude nicht wieder herausfinden. Endlich zwang ich mich bach ein Bischen und roch an meiner Burgel, und ward wieder jum Menschen. Als ich ein Mensch

,1

geworden war, flichen mir die Difteln im Leibe, die ich enfig mit so vielem Appetite gegessen hatte. Dasfam daher, weit ich es soust vorher noch nie versucht saute; bein jedes Ding erfordert seine Rebung.

Da: das Aneisen gur nicht aufhören wollte, sagte ich: Lonerl's bist du nicht ein rechter Narr? Wo hast du beinen Wis und Berstand gelassen? Wirst zum Schein und Spaß ein Wiel, und frisset zum Singedwillen so überqus mahrhaftige Disteln in dich hinein! Duß denn oben Wied gefressen sein? Rannst du die Schönheiten der Welt mit feinem uninteressirten Auge betrachten? — Und est ist auch wohl ein gwoßes Ginch, nach dem du beine Labandzelt über getrachtet haft, ein telegu werden! Sind das die Zauberfünste alle?

Ich schamte, mich vor mir selbers um mich gujerstreuen und Erholungs wegen verwandelte mich Aux.
genblicks in eine Rage, und lief so nach Hause, nahm
mich aber sehr in Acht, unterwegs nicht die etwanigen
Räuse wegzusangen. Der Appetit dazu versagte mir
wirklich nicht.

Seitbem übte ich mich Tag für Tag, allerhand Thiere, nuch ihant Laben wird den Mahnheit: zur reptäsenstiren, hrachte es auch darfti zuzeinen erstaumenden Wollssommenheit; muß aber gestehen, daß mir die vierfühle gen aus haften gelangen, und bin ungewistz derschiebes an der Warzel oder aus mir seiner magigetegen habenmit Wenn ich mich eiligk vermandeln wolke, verstell ich gewöhnlich auf eines Warzel, wober bergleichen kleines

Hausthier, mußte aber immer die Gebanken ein Bile chen zusammen haben, wenn ich zum Abler vom 26. men, in Gumma, Raubthier werden wollte.

An einem Tage hatte er mich ausgeschiete, und bes verfluchten Saufens wegen, verspätete mich an demselben Tage. In aller Unschuld geh' ich nach hause, und verwandle mich vor den Augen meines herme in einen kleinen hund, um ihm ein unschalbt ges Bergnügen zu machen. Der Baron war über mein Begbleiben bofe und machte sich zu einem ungeschlachteten Eiephanten, worauf er so wild durch das haus rumarte und tobte, auch mich gegen die Walde sowie und mit dem Ruffel sching, daß ich nicht and ders gedachte, als der jüngste Tag sen vielleicht unter wegs. Faste einen kurzen Entschlaß, und lief gar aus dem Hause.

#### 19.

Lief und lief in eins fort, und tam endlich gar an die See, wo ich stille stand, in Willens, auf ein Schiff zu warten und in irgend ein andres Königreich oder Land überzuseten, um da mein heil besser zu versuchen:

:Ich hatte: mich ich en wieder zu' einem Menschen gemacht, nurmit den Schiffern eine vernünsteige Abtebeigm nehmeng was aber vom hinde her nicht ziemlich inniberanfi von Beinen. Als ich nocht mattelle fle mendein Auppel: Bediente von meinem vortgeil gern augesprüngt, die micht aufjagen ober liebenglaich inaffakteist sollen. Ich merten ben Aven auf eine Riege; benn es toftete mich nur ein Bort und ein Riechen. Go war ich in ber Luft über ben Rarren und horte, baß sie mich umbringen wollten, im Fall sie mich erwischen konnten.

Sogleich war ich wieder jum Schneiber, ba festen fie hinter mir her; aber ich war eben fo gesthwind eine Fliege find nahm mich nur vor Schwalben und Sperlingen in Acht, daß ich nicht mitten unter meb nm Kunfiftuden weggeschnappt wurde.

Die Bebienten wußten gar nicht, mas fie benten sollten, benn bath mar ich wieder da, bald aber anch nicht; es mar mir lächerlich, wenn fie mich fahen und hinter mir ber jagten; dann mar ich wieder weg; fonnte aber als Fliege nicht lachen und mußte mir es also zwischen den Zahnen verbeißen.

So mußten die Bedienten unverrichteter Sachen wieder gurudreiten; denn fie hatten mich nicht gefangen, ja nicht einmal maffafrirt: worüber im Bergen fehr kontentirt war.

#### 20.

Da ich nun ficher war, wurde ich wieder gum ordentsichen Schneider, weil ich fo, wie gelagt, ben Sperlingen weniger ausgesest war, und gittg wiedet an bas Seeufer. Da fah ich über's Meet einen uni geheuren Boget mit großen Krallen heruberschweben, mit bem mir eine artige Anekote begegnete.

3ch fing mich ridnifich vor feinen Rlauen an gu farchten, ob ich gleich wieder ein großer Schneiber war; vertroch mich baber und vermasterirte mich gleich fam in eine kleine, unansehnliche Maus, um nicht in Ungnaden permerkt zu werden. Da half kein Privatifand, keine Unbedeutendheit. Das fliegende Ungeheuer faßt mich (Maus) zwischen seinen Krallen und immer damit weg über's muste, wilde Meer, hach in die kuft hinein.

Brauchte nun auf tein Schiff mehr zu warten, das ist wohl mahr; aber ich stand vor Schwindeln die Seefrankheit oben in den himmlischen Luften aus. Ich war bange, mein Patron, unter deffen Kingeln ich wohnte, wurde mich in's Waster fallen laffen, oder unterwegs verspeisen. Aber er schien nur am Fliegen einen Narren gefressen zu haben; denn das Ding hatte gar kein Ende.

#### 21.

Endlich kamen wir an ein hohes Schloß, bas viele Zierrathen hatte, ba feste mich der hohe Unber kannte auf den alleroberften Gipfel nieder, und begab sich von Neuem auf's Fliegen, ohne auch nur ein Trinkgeld von mir zu erwarten.

Ich blieb noch ein Beilchen Maus und ftieg bei bende bas gange Schloß hinunter, bis auf den Boben; benn ich überlegte als Maus, daß ich als Mensch gewiß den Sals brechen murde. Nun war ich unten in dem Schloßhofe, wo Leute standen; an ihrer Ried dung merkte ich, daß es Perser waren, denn bei meb nem ehemaligen Schneidermeister hatten Rupfersticht pon ihnen an den Wanden gehangen.

Sie munderten fic, mo ich hertame; ber Rouig tam gelaufen, benn fie ergablten, daß ploglich ein

fremder, Mensch in einer unbekannten Kleidung da fiebe. Der König fragte mich, wer ich sep, ich schwerte und neigte, und konnte durchaus das Maul vicht halten, dem das herz saß wir auf der Innges ich planderte was durcheinander, bald zischend, bald miamend, und siehe da, es war das schönste Persisch. Ich hatte kein Bort davon verkanden, was ich erzählte; die derigen Perser hatten Alles begriffen und frenten sich dare ibn. Eine wunderbare Gabe, die mir der himmel da unversehens mitgetheilt hatter. Ich redere dem ganzen Tag; weiß aber dis dato noch nicht, was es, gewesen ist.

#### 22

Rein erstes Bestreben war nun dahin gerichtet, meine eigne persische Sprache zu verstehn, weil in der Besorgniß stand, ich mochte endlich gar die menschliche Bernunft darüber verlieren, wenn ich Tag für Tag so viele Borte ohne Sinn redete. Uebte mich in der: Sprache bei dieser Gelegenheit, und ging in der Philosophie augenscheinlich rückwärts; verspurte auch eis nige Neugier, zu ersahren, was ich den ganzen Tag wohl schwagen mochte; denn das Maul stand mir wirtlich nicht eine Minnte still. Lernte also aus Leibesträsten, und nahm seden Tag ein Paar Stunden in der persischen Landessprache.

Bald brachte ich es dabin, daß ich mit Berffand reben konnte, und wunderte mich bei der Galegenheit oft über meine eigenen Einfalle; was mir nachher noch oft begegnet ift.

Der Konig hutte von mir schon längk erfahren (ohne daß ich es wußte), welcherlei Kunststäcke ich in meiner Gewalt besäße; ich wurde daher überaus töftlich gehalten. Man pflegte mich, man gab mir die größten Delikatessen zu essen, die schonften Weine zu trinken, Geld obenein und Hochachtung, in Summa, ich führte ein Leben, wie im Paradiese; benn ich hatte nichts weiter dabei zu thun, als daß ich mich manchmal ein Bischen verwandelte. Run hatte ich es doch durchgesetz, was ich mir von Kindesgebeinen an vorgenommen hatte.

O 3hr Sterblichen! ermudet nur nicht ju freh in Guren Bestrebungen, und bleibt auf halbem Bege ftehn, fo muß es Guch jederzeit gelingen; benn bie Lugend bringt boch immer hindurch.

#### 23,

Der König in Persien liebte die Wogel besow bers, und ich ließ es mir daher angelegen seyn, mich oft als einen solchen zu prafentiren. Un einem Tage befahl er mir, einen großen persischen Wogel zu repräsentiren, den ich bis dahin noch niemals gesehen hatte; indessen that mir das fast gar nichts zur Sache; ich machte es, und sah ungemein schon aus. Der Römig fragte mich darauf, wie ikan dieses Thier in meinem Baterlande titulire? ich sagte hierauf: daß es nichts anders als ein Rustnacker oder Nusseiser ware. Womit er benn auch zustleden war. 24

Dieser König liebte die Kanke aus der Maaßen, er zog alle geschickten Leute an seinen Hof; aber einen so wunderbaren Menschen, wie ich war, hatte er noch nie gesehn. Wouste mich darum auch nach Burden ju schäßen und zu belohnen, maßen ich in meinem hofdienste ansehnlich die wurde, daß auch selbst die gemeinen Lakepen einen Respekt vor mir hatten. Solche Constitution hatte mir immer gewünscht, und mich bei meinem ehemaligen Handwerk am meisten über die Dannigkeit geärgere; nut aber war ich ordentlich ein Rann von Stande.

Der Ronig ließ den Benuchbarten Knifer zu fich invitiren, und fchrieb thm, daß er einen gar wunder, baran Menschott und Kanstler an seinem Hose habe, der ihm einlend Ergötlichkeiten verschaffen wurde. Ich hatte dafür gesorgt, daß ich mir eine große bles herne Büchse hatte machen lassen, womit ich immerherunging, wenn ich ein Kunststut gemätigt hatte. Erwortete ulso den türtischen Kaiser mit vielem Wohle gesallen.

25.

Diefer dietische Ratfer foin num wirtlich"an, und' ber Konig nahm fich vor, ihm gang außerorbentliche' Ehren zu erzeigen. Berfieß fich babei vorzüglich auf' meine rarem Aunfftucke.

Auf den affergnabigften Befehl meines Ronigs, mußten Erompeter und Paufer bem Raifer entgegen-

ı.

ziehn, und so wie er herankam, wurde die kompleteste Janitscharenmusik ausgemacht; dann wurden zugleich alle Kanonen abgeseutert, und els der Konig das horte, rief er mir zu: Nun, Lopert, halt' Dich in's himmels Namen fertig! Ich merkte mir diese Worte sehr gut und brauchte eben nicht viele Anskaten zu teeffen.

#### 26

1. 4. 3. 4.

..., Der Laiser tam, an undermein König batte ibn unter'm Urm, um ihn gleich nach bem Speifesaal gu führen. .. Co, wie der Laifer Die: Shar aufmachte, lag ich als ein ungeheurer Drache babinter: und spucte ihm , jedoch manierlich , ein Bischen Reger entgenen. Der Raifer tratigurud nub mitbe gang bing vor Ent feben, mas meinem Adnige: febrolieb mar, daß er ibm fo eine beimliche Freude hatte veranftalten konnen; er fagte hierque; Geruben Em. faiferliche Majefich nur diefft paranungehn, diefer Prache thut. Deiemandem et. was, der ihm eine kleine Berehrung giebt. fer fuchte in der großten Angft feine Gelbborfe bervor: ich ftellte mich fogleich hoflich auf meine zwei hinterbeine und hielt ihm mit vieler gierlichen Revereng meine Buchfe entgegen; er warf wirflich Die Borfe hinein, meraber eine große Begube empfand; glaube, er bat es in ber Angft gethan; benn ich batte nur auf ein Paar Golpftude gerechnet.

Die Majestaten setten sich zu Tische und ich blieb als Drache immer noch vor ber Thure liegen. Es murbe prächtig gespeist; denn der persisthe Ronig hatte bei dieser feierlichen Gelegenheit tein Geld anger sehen, wollte auch nicht am turklichen Dass von fich sagen lassen, daß er geizig sep. Ich leckte mir als Drache oft das Maul, von wegen den delikaten Gerichten, die aufgetragen wurden, wordber die beiden Majestäten insthudigs zu lachen gezuhten. Ich dachte immer: Lache nur über mich, mille her inner doch jer bei Lachen bezohlen.

27.

\_\_\_\_

0 1 61

erindu datika. Kababili 165 km

Bei Tische fagte, der Türkefter Aben Majer fiat haben mie pon einem wunderlichen, saven Mene ihen gefchrieben, ber fich an Ihrum Boffe aufhieltes mo ift berfelbe.? Der Ronig ; wied barauf, lachent mo mir bin, und fagte: Da liegt er vor ber Shon, Ihnen aufzumarten, als Drache, Barquf mith foe gleich jum Menfchen verwandelte, und bem Raifer bie hand füßte. Es gelang mir auch treffich ; benn ich murbe fogleich an die belitate Safel gezogen, und lief ts mir trefflich wohlschmeden. Der Sprie Zonnte in feiner Bermunberung aber mich tein Ende finden Als der Ronig ihm aber gar fagte, daß diefes Runfte find mit bem Drachen nicht mein einziges fen, fondern daß ich mich in jedes beliebige Thier permandeln könne, folig er gar bie Bande über feinem Tweban gufame men, wie benn die Surfen gewöhnlich ju tragen pffes Bermanbelte mich auch auf Befehl fogleich in einen Bolf, wieber in mich; dann in einen toftbaren Bogel, beffen gebern wie Gold und Ebelgeftein in ber Sonne glangten, feste mich auf die Safel und fang

ein liebilches Lieb, gire ergoblichen Betwinderung aller Anwelenben.

**28.** 

11 3th mußte in Diefer Beit trefflich mit meinen Runfttalenten berhalten, und war best Abenbe touttet mude, weil ich im Thierreich fo bief gut thun hatte. Die hohen Dajeftaten ftellten fich zuweilen mit bet Maturgeschichte vor mir bin, und' lafen bie Befchreit bung eines jeden Thiers, wobei ich denn als Exemplar vor ihnen ftehen mußte. Der Turfe fand ein fo gro-Bes Gefallen an meiner Benigfeit, bag er mich mei nem Ronige far eine Denge eartifthet Rleinobien abe Saufen wollte; boch biefer fagte: Dein Beit Bruber, Siefer rater Menfch "ift' meine Beinzige Ergoblichfeit in Meinen muBigen Guinoen ; auch gehbeit er inir gar alat 36. fondein er'ift vollig fein eigner Bele's er ffr aus Der Luft blogfich Berunter getoninfen, fo baf ich nur Sbtt' banten muß, 'wenn es iffin noch langer mohige fillig ift, an meinem geringen Sofe vorlieb ju nehmen.

Dermagen war mir bis bahin noch niemals geischmeichele worden; ich glaubte in miefnem Glun, ber alleroberste und fürnehinfte Ranstler in der ganzen Wete zu sehn. Ich blies vas Gestäte auf und erwied berte: es gefalle inir noch an diesem Hofe und gedenke also für's Erste noch dorten zu berbkeiben; wordber im mein Konig die Hand brückte, bem Turken aber bie Thränen in die Augen kainen; fo tieb hatte der mich gewonnen. Neiste auch Galb nachber ab, nachbem er mir eine ansehnliche Berehfung zurück gekassen hatte.

**29** 

Ich mar imabo nuch in meiner vollen herrliche feit, als fich am hofe ein fremder Kanfther anmelben ließ. Er gab vor, er komme aus Arabien mib habe einen fehr koftbaren arabischen Stein bei sich, wilt bem er alle undglichen akilven Chere so bannen konne, daß fie fich nicht aus ver Stelle zu rühren vers mochten.

Es war mir ungelegen ; bag mir Ciner ain Sofe in die Omeere tommen Tollte, und ich lachte alfo nut barüber und gebachte, bet andere Birtuofe folle feine Gewalt über mich haben'y ba ich mich nur in bie Shiere verftellte. Bard aber leiber bald bas Gegene theil inne. Denn ber Ronig mar voller Freude, baß fich ein Runftler von gang andrer Sorte an feinem hofe hatte melben laffen, befahl uns Beiden fogleich, unfre Runfte ju probiren. Um meiner Sache gewiß ju fenn machte ich mich zu einem pothifchen Dchfen, in ber Moinung, ben Runflet auf die Borner ju nebe men und thit in ben Genbe herumgutragen, baf feine Lunft: gir: Schanden bedebe. Der wifchte aber mit feinem Greine bervor, and bannte mich von Stund' an fo feft., baf ich mid nicht von ber Stelle rabren fonnite. . . Salar Salan . .

30.

3ch war fehr bofe, bag ber Stein fo viele Bewalt aber mich hatte. Der Ronig rief endlich: 3fr Kunftin, von einander! Sogleich nahmer ben Bannftein jurud, und nun mar ich erft meiner Glieber wieder machtig.

36 machte: bem Bonige: racht ichiefe Gefichter, und hatte ben Bremden gern umbringen mogent; bein ich merkte zu bag tom ber Rania; fcon: mehr jugethan war, ale mir felber. Der Rouig fagte: Runftler! ich will Euch Beide an meinem Bofe behalten, mit: einem gleichen Gehalte, aber feiner und ben andern guwiber fenn, fondern 3hr mußt nur immer fleißig babin trachten, wie Ihr mir die Beit ventreiden wollt. Das ift Euge, hauptangenmerk, und idenum laft: wer allen Neid und Imiespalt, denn bas ifimir zuwideren .... . Big perfprachen es dem Shinge und ergobten ibn

auch wirklich unverdroffen.

County for the factor and the

The service of the state state of ក្រុមស្រែង ខណៈជាជាធ<mark>ិត្តស</mark>្រាប់ថា ខេត្តជាប់ជ

Ge war nun an bem baf ber Ronig ein großes und foftbares Seft geben wollte, wogu 'alle Minifer und auch die fremden Gefanden eingeladen wurden. Und Beiden mar vorher aufgegeben, die Frembenivoll tommen querluftgiren, wenn fie erfebienen waren.... Wit thaten, es aus allen Rraften, und als die Lafel aufge hoben war, verfügten fich Alle in den herrlichen Schlofe garten. Much hier verwandelte ich mich in unterschied. liche Thiere und murde dann gebannt; auch murbe ich zu einem schonen Dubel, auf bem ber Bauberer Mue Menfchen geftanden, daß fie noch berumritt. nie bergleichen gefehn hatten.

Unter andern Denkwardigkeiten machte ich mich jum Apler jud nahm dem oberfien. Steatsminiffer bie

Perade vom Sopf, mit der ich in der Auft auf eine artliche Weise spielte, sie mir auch selber auf meinen Ablerstopf seste, und so bin und ber flog, worüber ein lautes allgemeines Lachen entstanden, so, daß sich der Konig, so wie die Uebrigen, gewiß rechtschaffen von ihren-Regierungsgeschäften erholten.

32

di e ·

N. 120

An dem Tage tofte ans meiner Kunft fehr vieles Gelb; benn ich forach ben Berren mit meiner Buchfe gar fleibig gu. Der Bauberer wurde baruber neibifch und eifersuchtig, was ich aber nicht gleich gewahr wurde.

Bermandelte mich in aller Unfchuld in ein foldes Schwein, um die hoffustarkeiten fortzusemen; ber neibische Kunftler bannte mich, wie immer gefcheben wer, nahm aber zum Mebenfluß einen berben Anittel, womit de dermaßen auf mich zuschlug, daß ich fast alle Besimmung verlor.

Lag noch in Ohnmacht und hörte, wie der ganze bof über mich fachte. Die Mahrheit geht mir nur über Alles, sonft wurde dergleichen Abentener lieber verheimsichen. Der König insonderheit wolkte sich vor Lachen beinahe ausschätzen; furz, es war Leiner, der an meinem Unglücker nicht eine innige Ergößlichkeit genossen hätte.

Ich fabe, daß der Fremde dadurch noch beliebter ward, wurde angenblidlich dadurch und durch die empfangenen Prügel diegustiet, verwandelte mich in eine kliege und flog nach bem tartischen hof, wo ber Rais

fer meines Umgangs fo gern hatte theilhaftig werben mollen.

33

Des turtischen Raisers Freude läßt sich burchaus nicht beschreiben, als er horte, daß ich mich nun an seinem Hofe aufhalten wollte. Er siel mir um ben Bals, und freuzigte und segnete sich vor lauter End zucken. Mir war es lieb, daß er von meiner Person so viel hielt.

Er schenkte mir fogleich eine Equipage, damit ich beständig um ihn senn konnte; ohne so viel zu Juk zu saufen. Da es so weit geldminen war, mußte ich ihn in meinem Wagen auf seinen Spazierfahrten, Reifen und Jagdem begleiten, damit ich ihn gleich erlustigen konnte, sobald es ihm nur in den Sinn kame. Ich war mit allen diesen Einrichtungen sehr zufrieden.

Mach einiger Beit murbe befchloffen, eine große Jagbil eingelaben burbe. Unterwegs verirte ich bie Bedienten auf eine ziemlich finareiche Art; indem ich mich balb in einen Bogel, balb in ein wilbes Thier verkleibete, und fie fo erschveckte.

Auf der Jagd selbst hatter kein sonderliches Glud, welches daher kam; daß ich mit meinem Gewehre im mer weit daneben schoß, worüber auch vieler Sticheleien von den Bedienten aushalten mußte. Dies ging mir durch die Seele, weile von jeher auf meine Shre geshalten habe. Der Raiser verlangte, ich sollte mich als Mensch davon machen und lieber als ein Thier erscheinen, weil er mich so lieber leiben mochte. Sei

horfamte auch augenblitelich, und lief ale ein Bar im Balbe unter benr übrigen Thieren betum.

Meine Bereitwilligfeit hatte beinahe zu meinem größten Unglude ausschlagen tonnen; benn ein Bebienter, ber mir nicht sonderlich gewögen war, zielte nach mir, und ich horte die Rugel dicht vor meinen Ohren vorbei sausen. Das war ein Schreck!

Bar auch wicht faul, sondern ging-gleich in meis ner eigenen Person zum Raiser und klagte ihm diese Riederträchtigkeit. Er war erschrecklich ungehalten; der Bediente gab vor, er hatte gar nicht nach mir geschossen, es sem unbekannterweise geschehn, und es sen nur eitem veritäbeln Bitten zugedicht gewesen. Rufte mich mit dieser kahlen Lassslucht zufrieden stell ien, weit es ihm nicht beweisen bonnte

Seitbem murbe etwas bange, mith ju veranbern. Der Raifer befahl aber, bag Biomand von feinen Bes bienten ichießen follte, er wollte es allein verrichten; follte fich auch Reiner unterfehrt; mire gelaben Bewehr zu fuhren. Borauf mir wieder etwas ein Bergiaftete.

34.

Ich machte mich nun zu einem Wolf und spazierte so in ben grunen Bald hinein. Es war in der That ein angenehmes Better, und von seher bin sur scholle Actur empfindlich gewesen. Dachte aber auch daran, nicht blos so mußig herum zu laufen, sondern Nupen zu stiften; trieb also alle erischreckten Thiere im Balde meinem gnädigsten Kaiser

enigezen, daß ariffe beste bester Shiesen fannten Die Aufmerksamkeite munde gut vormerkt, und sander gange San angebrachtenne

Auf dem Riedwoge nedte die Budienam mieder im unterschiedlichen Sefinken, weshalbi::mie auch fak elle zigmlich auffähig wurden. Dacht macht sich vin Mann meines Gleichen niemals etwas: baraus, was depoleichen gemeine Badianten nan: ihm danken undgen.

35. Con the to the con-

Es ift eine Kinnicktung bent Schickelt, bas die gehfte Dernickeit bat Mensiben niemden allen fange dauert; und das wer rauch keideremin ind die Fall-Manife fallschieben und smuftenbald wieder ung fo. Melak erdelmintelfommen.

An Reifen gab allen seinen Schlenken, wornnter ich mich diasmal. auch mit zählen ließ, einen großen Schmans. Anzwau: an Bein und allen Symanen ein großer Uebersinß. Wir ließen es uns Alle herrsich schmecken, sonderlich ich, der ich mich in dieser Gesellsschaft für den Bornehmsten hielt. Es kam bald das hin, daß so gut, wie besoffen war, worauf michienn so gemein machte, unter diesen schlechten Bedienten mit meiner Murgel allechand: Auchstücken anzustellen. Hielte es dazumal wohl schon überdrüßig sein konnen. Die Canaillen werken sie die Murgel und als

Spie Navallen werken. Ich die Murgel und als ich nacher in einen eiefen Schlaf venfiel (hatte kanm und fo viel: Bestunung, mich wieder zum Manschen die Pausel heimlich weg und warf kertn's Masse. Lies

fen daennf nach haufe nach tieben anich im Birebei haufe schlafen.

36

31 erwachte erft atn folgenden Beiting und ver forat, bag es fcon fo fpåt fen, und bag ich melnen Kalfer in fo langer Beit nicht gefehen hatte. Ich ging nun sogleich an ben Sof.

Ring faß schon bei ber Kafel und ber Kaifer hatte schon viele Kunfte von mit wollen machen lassen, beshalb war er ungehalten, als ich so spät erschien. Ich sollte gleich ein Pferd werden, und war auch willig und bereit vazus aber ich mochte mich abatterien, wie ich wollte, es half nichts, ich blieb immer nur ein Mensch. Erst sah ich mich an, dachte, wäre noch besoffen; da ich aber an meinen Kußen deutlich die Schnallen sah, blieb mir kein Zweisel übrig. Qualte mich von Renent, aber es wollte durchaus nichts aus mir werden.

Ich suchte in der Tasche, und nun merkte ich, daß mir die Wurzel fehlte. O wie sing ich an zu heulen und zu schreien! Der Kaiser glaubte erst, das sollte eine Kunst vorstellen, und sagte: es ware gut, ich sollte mich nun aber auch sputen und ein Pferd werden. Worauf ihm denn mein Anliegen entdeckte, daß mir meine Wurzel gestohlen ware, und sing von Neuem an zu heulen. Nun aber erschraf er und wurde ungehalten. Ich wuste nicht, wo mir der Kopf stand, da ich nicht zum Thier werden konnte.

Einer am hofe, ber mich immer mit Reib anges

fehn hatte, fagte: meine ganze Kunst fep gewiß nur eitel Blendwerf gewesen und das mit der Burzel ein leeres Borgeben. Meine Zeit sep nun aus und ich könne darum nichts mehr machen.

Der Raiser glaubte, was der Esel sagte, und wurde fehr ergrimmt über mich, daß ich mich bisher unterftanden hatte, ihm einen blauen Dunft vorzumwchen, und daß nichts hinter mir sey. Er sagte mir also ohne Weiteres, ich möchte mich aus seinem Schlosse fortscheeren und ihm nie wieder unter die Augen kommen. Mit welchen Worten er fortging.

Die Bedienten warfen mich lachend zur Thur hinaus; ber Thukhuter ergriff sogan bie Peiesche, womit, er mir meinen Abschied gab, und so gelangte ich Ungluckseliger aus "ber Turkei, die ich mie keinem Auge wieder zu sehen munschte.

Enbe bes erften Abichnitts.

# Bweiter Abichnitt.

I.

So war mein großes Glud ju Schanden gewore den und Alles verloren. 3ch tonnte mich lange nicht darein finden, als ich so unverhoffterweise aus der Lure fei mar verbannt worden. Oft glaubte ich, wenn ich Seelenerfahrungefunde überlegte, alle biefe Uebernature lichteiten maren nur ein naturlicher Traum gewefen, und gewiß ift die Natur an taufend Dingen reich, bie gang naturlich find, und bei benen bem Beobache ter boch ber Berftand fille fieht. Go überlegte ich es nun mit ber Burgel bin und ber, und ihre munderbare Kraft und Lugend fam mir manchmal fogar possirlich vor. ' 3ch verfiel oft auf den Idealismus und stellte mir vor, alle diefe Wirklichkeit fen nur meine aberaus narrifche Einbildung; benn ich habe feitdem in Buchern gelefen, daß es wirflich Leute ges geben bat, die gang allein fur fich in der Belt eriftirt haben, und um die fich alles llebrige in der Belt nur fo gleichfam in ihrer Ginbilbungefraft bewegt hat. Berfiel dazumal in diese gefährliche Irrlehre, meinte, ich fonnte vielleicht zu diefer fonderbaren Gefte gehoren. Benn ich benn aber wieder die Baume um mich her anfah und meinen hungrigen Dagen fublte, fo fab ich wohl ein, daß ich Unrecht haben maffe.

2

Banderte nun wieder auf gut Glud umher, und hatte dazumal alle Lust zum Arbeiten verloren. Das fommt leicht, besonders wenn man sich,, wie mir gesschehn war, durch das Kunstlerleben verwöhnt hat; so hatte ich mich auch in die Kunst vernarrt, und darum kam mir mein handwerk als was Gemeines vor. Es kam so weit mit mir, daß mich geradezu aus's Betteln legen mußte, um nur meinen Lebens, unterhalt zu sinden. hatte bei dieser Gelegenheit mancherlei Schwierigkeiten zu überstehn.

So war ich bis nach Sibirien gekommen, wo es recht kalt ift. hier ward mir das Betteln zuwider, weil die Leute in den Gegenden sehr grob sind. Ich meldete mich also wieder bei den Schneidermeistern, in der Absicht, mein handwerk fortzusegen; aber keiner von allen wollte mir Arbeit geben. Daneben ersuhr ich (wie ich es auch wirklich sah), daß man in diesen Gegenden viele Pelze trug, die ich nicht zu nähen verstand. Es geschah der Rälte wegen. So kam ich in immer größte Noth. Dazu kam noch, daß man um die Zeit, von wegen eines Krieges, viele Soldaten aushob, so daß auch surchtete, Rekrut werden zu mussen, wogegen von meiner Geburt an eine große Furcht getragen. Wußte also unter diesen Umständen nicht aus noch ein.

3.,

So lief immer weiter in Sibirien binein, und fiel endlich gar auf ben Entschluß, besperat zu werden.

Doch besann mich noch ein Wollthen, und nahm mie vor, das zu meiner letten Zuflucht aufzuheben. Woht tausendund zog ich Warzeln aus und proviete baran, mich zu verwandeln zaber immer vergebens.

Ich kam eines Abends an ein Wirthshaus und war schon so mude, so daß ich unmöglich weiter gehn konnte. Ich meldete mich bei'm Wirthe, da ich aber vielleicht dermaken etwas Unanschnliches in meinem außern Anschn hatte, so wollte er mich nicht ausnehmen, meil er sagte, daß sein ganzes Daus schon mit Gasten besetzt sen. Ich horte auch, wie sie sustig warten und mit den Kannen lärmten, welches mir einen doppelten Trieb verursachte, hier einzukehren. Der Wirth war ansangs gar nicht gut auf mich zu spreschen, so daß er so weit ging, mir die Thur vor der Nase zuzuwersen, worüber mich erzürnte, und in meisnen Bitten noch dringender fortsuhr.

Er ließ sich endlich erweichen, daß er mir eine Stelle auf der Ofenbank gonnen wollte, um dort in der Nacht auszuruhn. Ich ließ mir den Borschlag gesallen und foigte ihm in die Stube, wo mich aus Branntwein und Bier dermaßen erlabte; daß ich num in den Wirthebann, mir boch ein Walt zu verschafs sen, weil ich auf meiner Wanderschaft seit lange derz gleichen Bequinntichkeiten habe entbehren untsten. Dieß mich einen genben Esel nach dem andern, der kiene mermehr zufrieden sen, und hatte bei allen seinen Grobe, beit gewissermaßen Recht. Ich suche einen andern Disturs auf, und bruchte auf's Taper, daß ich schow der Favorit eines Königs und Kaifens gewosen sen, wodurch ich den: Wirth in ein ziemlitzen Erstennen

verfeste, fo daß, er meiner Rede mit großer Begierbe guhorte.

er fing nunmehr an, andre Gaiten aufzuziehn, und gestand, daß er noch ein Bett übrig habe, konne es aber keinem honetten Menschen anbieten, weil die Rammer, worin es stehe, von einem Gespenste, in Gestalt einer Rage beunruhigt ware. Sagte daraus, ich wollte mit dem Gespenste schon fertig werden, wenn er mir nur das Bett wolle zukommen lassen; sen selbst oft eine Rage gewesen und wisse also ein Wortchen darüber mitzusprechen; durfe mich also nicht fürchten. Eine Rage sen nothwendiges, gutes Hausthier, und dergleichen wunderliche und wisige Einfälle mehr, weil ich dachte, der Wirth sage dergleichen nur, um mir bange zu machen. Da der Wirth meinen großen Ruth sah, brachte er mich auf die verdächtige Kammer.

War im Counte fo dreift, weil ich fest uberzengt war, es fep fein Ernst mit dem Gespenste; benn sonk hatte immer vor Gespenstern große Furcht; aber ich bachte, er wolle mie das Bett nicht in Rube gonnen.

Nun war ich allein und dachte an die Worte bes Wirths, und da es in der Kammer waft und unor deutlich aussah, auch Nacht war, und Niemand weiter zugegen, so fing schon an, mich meine freche Nedensart gereuen zu lassen. Ueberdachte dann wieder, daß doch Aufklärung in der Welt sep, die Gespenster abgeschafft und derzleichen. War überhaupt nur für das Mittelatter die Einrichtung mit dem Aber

glauben, um die rohen, einfülligen Bente zu Lenken, und unfer Zeitalter ift nun darüber weg. Dabe auch jest in meinem Kaiserthum eigene Leute angestellt, die täge lich gegen den Aberglauben predigen muffen und Bus der dagegen drucken (ein muhfames Geschäft:),...um nur die lieben, Unterthanen nicht gar in der angebore nen Dummheit vermildern zu lassen.

Alles das wurde mir aber dazumal gar übel vers falzen.

5.

Ich war noch immer allein auf meiner Stube und ließ sich kein Gespenst, vielweniger eine Kage; bor een oder sehn. Dardber wurde mir immer mehr bange, und beschloß endlich, zu Bett zu gehn. Richstete diesen Borsaß auch in's Werk, nachdem vorher gebetet und gesungen hatte. Ich schlief auch wirklich bald ein und schief recht gut. Außer, daß ich nach einiger: Beit wieder auswachte und vor meiner Thur ein Gerassel, wie mit Ketten, wernahm. Gedachte aus sangs, es mochte wohl die oft erwähnte Kaße senz, boch beruhigte mich wieder, inhem mir vorstellte, daß mir den Wirth oder seine Magd ohne Zweisel nur einen. Schrecken veranstalten wollten. Bewuhigte mich damit und schlief wieder ein; denn ich konnte, wie schon gesagt, an Gespenster durchaus nicht glauben.

Schlief wieder ein, da horte ich die Rammerthar gang beutlich aufmachen; naturlich wachte ich auf, umnachzusehn, wer da senn konnte. Das war gut. Es war aber Riemand da; benn ich konnte mich ganz von Reuem an, und ich glaube, baß betgleichen Umstande Jedermann bedentitch scheinen wirden, vollenden und ich glaube, baß betgleichen Umstante Jedermann bedentitch scheinen wurden, vollende wenn man schon vorher von einem Gespenst hat reben horen. Indem ich moch so nachdachte, kant weltlich eine große schwarze Rahe zum Gerschein, die sich mit allerhand wundenlichen Gehenden in des Stude auf und ab trieb; aber sonst nichts von Bedeutung vornahm.

Ich wollte mich von bergleichen Ceremonien nicht langer beunruhigen lassen, weil gern schlafen wollte, mir auch Gespenster außerbem zuwider, ich nun auch noch vollende bachte, ch fer nichts weiter, all eine pur natürliche Kage. Devohalben machte keine großen Complimente, sondern griff ohne weiteres zu meinem Stocke und damit über die Rage her. Weil de glaubte, der Wirth habe sie etwa nin zum Possen in die Rammer geseift.

Ich insthte biefelbe. Rase ohngefahr ein Bater Unfet lang geprügels haben, als fie sich unverkuntheter Woise auf die hinterbeine ftellte, und alsbann die steile Band hinauftletterte. War mit deffen nicht versehn, ob ich gleich selbst als Lage sonst bergleichen Lunststück gemacht hatte; denn bei den Arallen, die eine Kase in den Beinen hat, ist dergleichen eben nichts Unnatürliches. Was nun aber geschah, hatte ich niemals machen können. Ohne Umstände eröffnete sich nämlich mit größem Lrachen, die Desse der Stude, und mit einem sürchterlichen Wannsen suber die Rase hindurch.

3th fant lange und wußte nitht, mas ich benten

folker da aber die Stube wieder ordentlich zu war, wie vorhin, so legte mich wieder nieder und schlief weiten.

ß.

einmal aufwachen foller beim nach einer Macht noch einmal aufwachen soller beim nach einer Stunde ohne gefähr, tieß sich durselbe Lärmen unn Neuem spiren. Ich ließ mich sogleich munter werden, und flehe, es war Niemand anders wieder da, als die obenbemeldete schwarze Rape. War bose, daß immer so im Schlafe webirt senn sollte; aber da half kein Sauersehn, denn die Rape fragte nichts darnach, sondern machte im Begentheil ein erschreckliches Gerassel und Geprassel, so daß man hatte denken konnen, die Welt solle eine sallen.

Als ich so in den größten Aengsten lag, fagte die Rage mit vernehmlicher Stimme: Fürchte Dich nicht, mein Freund. — Als ich nun gar diese Rage mit einer menschlichen Stimme reden horte, froch ich vor Angkiliniter die Decke des Betts und hielt mir mit Bewalt Angen und Ohren zu. Aber die Rage sagte noch eknimal: Fürchte Bich nicht, werchgeschätzter Freund! worauf albeald erwiederte: Da inng sich der Leufel nicht fürchten? geh, ich will mit Dir nichts zu ihnn haben.

Ermanuse mich boch und dachte imnerlich, hinter ber Rage mochte vielleicht ein Runftler stecken, der eine wunderbare Wurgel, wie die meinige gewesen, in seiner Gewalt bafige, fragte also ohne Umstände: Wenn

Sie, werthgeschäßter Herr Freund, ein Runftler sind, so geben Sie sich nur augenblittlich zu erkennen; benn ich habe mich ehemals woht auch von der Runft er nährt; ein Kamerad darf dem andern kein Leids zu fügen; sondern wollte im Gegentheil gebeten haben, mir lieber ein Stückhen Ihrer Burzel zukommen zu lassen, damit wieder mein altes Handwerk zu treiben im Stande bin, weil mir bis Dato nicht der gute Wille zur Arbeit mangelt, sondorn es mir nur am Handwerkszeuge gebricht; als welches einmal nerloren hatte, da außer der Manken besoffen war.

Die Rage machte große Augen, als bergleichen Rebe führte. Was fabelst Du, sagte fie, von einer Burzel? Ich bin kein Kunstler, sondern im Gegentheil ein hochst unglückseliges Gespenst, das nach Erlosung schmachtet, die ich auf keine andre Art, als durch Deine Bulfe zu erlangen weiß. Bist Du aber ein Runftler, so ist das besto bester für Dich; glücksich ist der Mensch, das weiß ich nun aus Erfahrung, der nicht als eine Kage umzugehn nothig hat.

Sabe immer bemerkt, daß kein Mensch recht mit seinem Stande zufrieden ift, jund biese Erfahrung bei ftatigte fich auch hier. Trachtete überhaupt von jeher dahim, auf meinen Reisen meine Menschenkenntnis zu vermehren, und wenn man so zeift, sind Reisen einem jungen Menschen überaus nuglich.

Ich mochte übrigens mit dem Erlofen nichts ju thun haben; und fagte es auch der Rage gerade her aus, daß das meines Amts nicht fen, daß ich Mie mand in sein handwerf pfuschen wolle, und bergleichen mehr. Sey ein Mensch, der sich von Ingend auf nicht auf dergfelchen applizirt habe und tonne fa ber Unwissenheit vielleicht Uebel nur atger machen

Die Rage, da fie borte, daß ich ihr ihre Bitte gerabeju abichlug, fellte fich erbarmlich an und heulte und maute bermaufen, bag es einen Stein in bet Erbe batte erbarmen mogen, wurde alfo ebenfalls geruhrt, und betbeuerte, daß ich gerne bienen wollte, wenn es mir nur mbalich fev. Die Rabe fagte hiere auf, ich mochte ihr nur vertrauen, fo wolle fle mich gludlich machen: fie wolle mit namlich einen Gons gonnen. Bedantte: mich gar hoffich fur die gutige Befinnung, und nahm bie Rachtmage ab, ihr mein schuldiges Complement ju machen, wobei mich aber fo verlauten ließ: 3a, traue bod ber Benter irgend eis nem Enres Belichters, ich weiß wohl, wie es oft mit bem Soatebeben jugebt. Erftens, ift oft gar nichts dahinter, und ich habe manche faubere Befchichte wi den Betrugereien ber Schangraber gehort; zweitens, bricht Eures Gleichen gern bie Balfe, wenn auch Schage ba find; benn ich weiß, bas ift Eure Paffon; drittens, habe ich Gie, werthgeschattefte Rage, vollends mit dem Rnittel beimgesucht, weil ich Ihren Stand als Gefpenft nicht mußte, und badurch ein grobes Berfebn gegen Die Stifette und gute Lebensart begans gen, mas Ste mir gewiß wieder eintranten werden. Thut mir also leld, daß ich nicht die Ehre haben fann, ben Schas ju beben, ober Ihre Erlbfung ju bewertstelligen.

Da die Rage mertte, daß sie mit trocknem Maule wieder wurde abziehen muffen, fing fle auf die flage lichfte Art an zu winfeln und sich auf bewegliche Bite ten zu legen. Sie versicherte mir, daß sie ein Ge-

Speuß ser, ibas Chre im Leibe habe und Leine Tüde oder Bosheit, hinter; den Ohrent sen, ihr auch mit Spaksbrechen gen nicht gedient, sondern wünsche im Gegentheil michts so sehr, als mir nühlich senn zu können, habe mir auch die Ordgehrwergeben, and wünschte von hab eine arme Saule im Grabe Ruhe zu haben nach denglaiden; dem Irregehn sen ihre Saule nicht, habe immer ein killed, einfaches und hausliches Leben geliebt, sieh war immer: die Fort daner, nach dem Lode gewünscht, aber nicht gembe als Kage. Und was dergleichen Rednerkünste mehr waren, die sie vorbrachte, um mich zu bewegen.

Trante ihr immer noch nicht, weil ich weiß, daß Ragen falfche Thiere fand, und machte ihr diefen meb men Einwurf. Sie mar aber gleich mit Antworten fertig und bat instantigs, ich mochte mich nicht an ihr Aensenes stoßen; bann bas sen nur Nebensache, fie sey eigentlich ihrem mahren Stande und Perfonumn nach, eine unglückliche Manschenseele, die mit einem Schaße zusammenhänge und nur zur Ruhe komme, wenn diefer fatale Schaß durch mich gehoben wurde. Ich solle mich auf ihr Bort verlaffen, daß mir kein Leibs geschehn wurde.

Ich hatte vor, mit Schwagen so lange die Beit zugnbringen, bis in der Nähe ein hahn frahe, oder ber Morgen anbreche, weit ich alsbenn vor dem Gespenste sticher war. Bat alfo, man mochte mir seine Geschichte erzählen, wie dergleichen gebrauchlich sen, und mir so gen, wie man dazu gekommen sen, im Lode keine Ruhe zu haben, und dergleichen. Die Kage, die aber mohl meine hinterlistige Absicht merten mochte, sing bitterlich an zu weinen und beschwur mich von Reuem,

wobei fle im i Bethentung ihrer: Unfibuth: ble Dand, anf bie Bruft legte, in Summa, fich fellinglich: gebehrn bete, daß ich jum Gespenfte mehr Butrauen faßte.

Berlangte also, sie möchte mir nur einen Wechsel ausstellen für meinen Hals, damit ich's doch Schwarz auf Weiß habe, daß sie mir nichts thun wolle, und daß sich der dechungs des! Schaffet steine höllschen herschaaren drein, menden dürften; ich sen nicht son mich sehn seinen menden durften; ich sen nicht son mich sehn halles wegen nathmendig, dergleichen. Präfention zung gebrauchen.

hierauf machte die Rage einen boben Buckel und fragte erboft: obeich fie etwa gar jum Marnen babe; wenn ich sie endern welle, so falle ich sie endesen, sher fonders banes ein fonteichtes Stud Arbeit feng fond walle le ben gegenichthat winen. Andern gegenenden. Ci fep, meber, Danier ; woch Beber, oben Dinta in ber Rommen, und es washe viele Umstände, den Wirth alt meden. Bicbenmir außerbemgihr Mort, bagi wir nichts geschehn soller ich musse wohl: auch wenige mit Gespenftern nungegangen fenn, oder mu mohre Gas genftricke gerothen andbak, ich einen nicht zwehr Rechte ihaffenbeit. Zutrapelifen sicon genng, bas Menfchen Spisbuben maren, branchte dergleichen zwicht auch in der Geifermelt einzureißen; den Satane mit feinen Schaaren habe mit ihr durchaus nichts 20, fchaffena fie fuhre ein Privatleben und mare im Grunde felig. bas bischen Umgeben abgerechnet. Gie wolle mir die Sand barauf geben, daß mir nichts geschebn folle. Dit Ergablen tonne fie fich' durchaus nicht abgeben.

Die ließ mie bie Spand: geben und dochte immer, die unglückfelige Personisphende, fragen geherste bebieb

vier Kentlensianstendig;" wording mithadrelle in der Eile andre und federlich nicht gingen ber bei bei bei bei

g gum (Bi ben ... b. be Berauln tildia a caria sun nimenta incidentalia. ត្តរស់នៅ គឺស្នាន់ ខ្លាំ នេះ 🔾 ្នាស់ មានសាសា មន្ត្រី ting and the filler of the state of the ity Bie gingen Beibe aber: ben Doch bie Rate porani meil id ben Wen maid bein Gonny nicht mußte. " Die ferd bent Dferbefindt niufte eine Qet auforder dunb be mit Die Gorbello bee Gudllag i Coopulion. # Co bautette nicht lange, fo famen gunfen von ben wieberholten Bibladen norder venie bunfer inutibe fomfabe. rode Dung eftiger Bott-famtein: eberite, i geoffer Lord gam , Bubfcbeitel, Goll: Vafoner , Bemter Dutalen. Die May Capite, diffe feit incontential bille, night ame den fer fant dwerente ques Daptes ; unto befaft inte, sod to nicht an id finen gen weite fonft: antige Charle fraid with common fidmilithere to derett if Wheelest Schase is the enter most man Schaffe Minwege, und hilliter iffe gufchat ein is feitiger Boriderfclag, bas abli dollet Schrecken une Gebeh fliby: Webel-liber ben: Getogogf: in: Selbus Zinten entaellaminut ifitt. II. Mant iglitelicht vinnft. in similue Sammet Bullite, worenn thir Genauallen Saftien woll Dutiben Meine pidin Copf fiet aber im Bette veb burg. Ihm Motasi bezählte lith meine Biche dint-ging non bannen eitelnt bei bab beit beite berein berteit. 22. bin Griebtieben in biebeite Benne, je in V. . Ming, ton al Weiter Gie molle niet bie ... bit ein if geben, but in nichts geschieben fille

 nun von aller Noth geratet war, auch mein hands werf nicht wieder hervorzusuchen brauchte. War also immer gutes Duths und verzihrte nach herzenslust. Wie mir benn überhaupt von je an ungern tetwas habe "abgeffen laffen; well man ficht bith iftliner ber Ruchte fft.

Quatre mich nin inichts welter, all vie Reugiet, was wöhl in dem Papicie Allen indice. In der Giblte fich hate an, was burinnen war. Ich hatte abet both nicht bas Hers, es aufzimachen, well inte die Drohung bes Giftes illimet noch inte Sinne tag; hat fitte atte gendthigt, anderweitig inte Sinne tag; hat fitte atte gendthigt, anderweitig inte Sinne tag; hat fitte die Genath zu zeitretten: In In allen wiederwällichettelh des Lebens habe in den mancherlei Eswaaren von jes her einen zwertaffigen Troft angetroffen, und die große Gite und Weisheit des Schöpfers immer bewundert. Wie es denn wohl gewiß ist, daß ein gütiges Wesen ibet und Weisheit, vas und auf aufeln Wegen; wenn sie durch manchalte eines toutberten laufen, der Gintel feligkete Enrytigen fahren wille.

Die Bleugier ift ein größer tweek imais ich an inem Machmittage Villes eine schöne Gegend gilig; uilb bie Balide Lwie is bente meine Gewohnhellus, in vet Lache trug, hatte ich, ohne es selber zu wissen; plose ich von es selber zu wissen; plose ich das geheimufteolle Phiete-auselikhver gemacht. Da ellistund ein gotthes Bonteen, Lachtich uild Pottern in ben Wolfeli, informen von der hande Dinthiel abet mit einfallen wolle, und fiehe ba, alle intitt schones Gelb wirt witeber beispullinden.

 Ich mußte nun zwar, was, in dem Dapiere gewefen mar; allein das konnte mich wenig troffen, denn
ich hatte nun nichts weiter, als ein kleines, blantes
Steinchen in der Sand. Ich befah es bin und her und weinte meine bittern Abranen.

Da war ich nun wieder so arm, als ich nur je gewesen war nud keine Aussicht auf ein neues Glad. Bersor aber darum doch den Muth nicht, sondern aber ließ mich ganz der Fabrung der Borsehung, weil ich aberzeuget war, daß sie schan wieder auf eine andre nud bessere Art für mich sorgen murbe.

and a configuration of the con

grego gif dag indiana and dag no galicana non

War, wie schon gemelbet, lehr misvergungt und wußte gar nicht, mas nun in der Welt aufangen sollte, so daß auch schier alle Haffpung venlor und manchmal beschieß, mich aufzuhängen... Gedachte wohl freilich manchmal, es musse wohl mieder anders und bester werden; indessen konnte ich es doch niemalen gewiß wissen.

Mußte also wieder hungen und Kummer leiden; benn ohne Geld ist man gewiß ain verlasseuer Wensch, und bas Elend ist um so empfindlicher, wenn man schon einmal die Freude des Mohistandes gekaftet hat.

Ich bachte oft, in dem guruckgelassenen Steine musse vielleicht eine wunderbare, übernatürliche Kraft verborgen liegen, weil er doch von einem Gespenfte herrahre, und gab mir beshalb alle Mahe, etwas der gleichen an ihm zu entbecken, wovon ich wieder mein Brod in Ruhe effen könnte. Ich glaube, es ist fast nichts in ber Welt, worauf ich nicht in meinen das maligen Umständen verfallen wäre, weil einen großen Trich in mir verspurte, mich aus meiner gegenwärtigen Noth zu reißen! Duste aber noch ziemlich kange darinnen verharren.

Damais gab mich ungemein mit Naturwissensichaft ab, und legte mich vorzüglich auf die fogenannte Experimentalphysit. Ich machte unaufhörlich Bersuche, wozu ber Stein boch in aller Belt zu brauchen sen; bald wollte ich mich bamit verwandeln, bald gedachte ich, er solle etwa andre Materialien in Gold verwandeln; aber er wollte sich in der That zu nichts bequesmen, so daß alle mein Studiern nur weggeworfene Zeit war. Ich wurde oft darüber bofe.

Damals habe ich eingesehn, was fur eine gute Sache die Wissenschaften sind, hatte nichts zu beißen und zu brechen, nichts auf und nichts im Leibe, meine Seele abgerechnet, die ich auch unermüdet beschäftigte. Es kam so weit, baß ich wieder bettelte, wobei mich trefslich mit Lügen behelfen mußte, um die Leute nur in Mitseiden, Theilnahme, Menschenliebe und dergleichen hinein zu bringen. Gab mich oft für einen Krup, pel aus, oder einen Abgebrannten, that auch manchmal, als wenn ich nicht sprechen konnte, welches mir recht leicht zu bewerkstelligen war, da an manchen Orzten überdies die Sprache nicht inne hatte. Go hatte immer alle Hande voll zu thun, um mich nur ehrlich durch bie Welt zu Bringen.

Sabe feitdem aber teine Rage vor Augen leiden tonnen; was gewiß eine große pfichologische Mette

würhigigit ift, da ich ihnen non bem Borfalle mit den Gespenste ordentlicherweise gut mar. Aber ich war in neulich zu sehr exbost, daß so meine Schäße mieder verschwunden waren, ob es gleich meine eigne Schuld war. Dachte aber oft, daß mir die Bestie wur den Stein gar nicht hatte geben durfen, so ware mie auch das Unglud nicht begegnet.

Es ift viel, daß ich bei mainen mancherlei Um gludsfällen tein einziges Dal in die eigentliche Ber zweiflung gefallen bin. Aber ein großer Mann läßt fich sein Schickfal nicht anfechten, und von Kindheit an haben immer schon Spuren und Saamentomer weiner jegigen Große in mir gesteckt.

Muste mich damals mit Bunfchen und mit mei ner Phantafie begnügen, wenn ich manchmal großen Appetit zu belifaten Ebwaaren und Getranten hatte.

### 11.

Es kam aber die Zeit, wo. ich die Kraft und Augend des Steins erproben follte; denn es begab fich, das ich in eine wunderbare Gegend kam. Es war nam lich an einem Orte, an dem Ruinen eines ehemaligen Schloffen flanden; die Berge waren wüfte und poller wilden felsenstücke. Wurde mir angst und bange, als ich durch diese Gegend ging, und ich hatta noch nie wals dergleichen gesehn. Wie wurde mir nun aber west, als ich oben auf dem Bengsipfel allerhand wunderliche Gestalten in den seltsamsten Posituren mahr vohm, die sprangen und tanzten, und sich mit sirch swelchen Geberben umhertrieben. Es war nicht an

ders, als daß diese Perspnen Gespenster vorstellen mußten, und da ich dies merkte, war ich in der vollfommenften Ungft.

#### 12

Da ich mich foriftrehete, wollte ich an diesen Creaturen ble Gaulle meines Steins versuchen, und fiebe da, viedmut gelang mir's aberemeine Erwartung. Die Gespenfier, die vorher ein großes Liemen gemacht hatten, waben sidhilch fille und alle gebannt, daß fie fich nicht eihren könlich fille und alle gebannt, daß der Stein dies Aunststät gemacht habe, worüber eine große Freude empfant und überlegte; was es mir etwa für Russen bringen binnet

War noch ietvas farchesam, kleiterte aber barnach mit einiger Wolfe das Gestirge hinauf und befand mich nach einiger Bele oben. Wovauf ich die Gesponifer in eigner Delfon besichtigte und Kiguren von allen möglichen Garlier annat. Surmasumir eine geofe Freude, daß interkollten von diesen beson Geistein etwas anhaben konnte, sollten follsen beson Geistein etwas anhaben konnte, sollten follsen fiel sie vielnehr vor mir fliechteten und untegten. Bus inter bis dahin noch nicht begenet.

13.

26,000

Ich fragte hierauf, was diese Bestilchteit zu bei beuten hatte, und marum fie, da fie doch, wie ich wohl sehn könnte, Gespenster waren, ihre Zeit mit Tanzen und Springen zubrächten.

Einer, der, den Aciteste und Abennönftigste unter ihnen schien, trat hemor und sapte: Mein herr, es scheint, Sie kommen aus einen stemden Gegend, und darum will ich Sie von Allem unterrichten. Sie har ben einen Stein in Ihrer Gewalt, den und zwingt, Alles zu thun, was Sie und befehlen, und darum muß ich auch autworten, mas soust meine Art gar nicht ist. Wir stehn, mit Erlaubnis zu sagen, unter der Botmäßigkeit des weltbekannten Galans, sonst auch Leusel genannt; dieser Ummensch hat uns schon seit dange auf dies Giehirge zur Strafe hergebannt, und uns lustig machen durfen. Gerade heute ist dieser Magli gras, und menn es Ihnen sonst gefällig ift, so dunsen Sie nut an unsern Balle Theil nehmen.

Bedankte mich far die Gestlichkeit, des Gespenstel, sagte aber auch angleich, daß ich nie ein großer Lauger gewesen, sondern mich immer ohne dergleichen Freudenabezeugungen beholfen. Worauf sie Alle bedauer ten und versicherten, Reiner unter ihnen, den ich auf gefordert, wärde mir as abgeschlagen baben.

Bo, fing num an, meine Krafte und Talente ju fublen, und fagte: ich hoffte nun fogar, den Teufel felbst unter meine Botmäßigfeit zu beingen; worauf Jener antwortete, daß es mir mit dem Steine gar nicht fehlen konne.

### 14

Bar alfo nicht langfam, fonbern fing an, ben Satan ju befchmoren, ber fich auch fogleich in Geftalt eines gräßlichen Lowen einstellte, und fo fürchterlich brullte, bag die Gebirge bavon wiederhalten. merte mich aber nicht viel um fein Bruffen. Fragte mich obbefagter Senfel bierauf mit feurigen Blicen ! ob ich gefonnen fen, einen Contraft mit ihm ju mas den und mich ihm mit meinem leibeigenen Blute gu Dufte lachen, ob es gleich ber Satan verschreiben. war, und fragte ibn : ob er bachte, daß ich ein Darr fen, daß er bergleichen Anerbieten fich ju machen uns terftande, ba er fcon aberdies in meiner Gewalt fen. 3ch habe meine Oberherrschaft über die Beifter einer fichern Rate gu banten , ber ich einen Meinen Dienft geleiftet, worauf fie fich auf biefe Art erkenntlich bezeigt.

# 15.

Ließ mich nun ohne weiteres Bebenken vom Satan felbst zu einem vergrabenen Schatze führen, ber in einem verfallenen Brunnen verborgen lag; selbigen mußte er in eigener Person holen und mir eins händigen. Datte nunmehr noch größern Muth und beutete ihm an (dem Satan), er möchte sich kunftig nicht als Lowe zu mir bemuhen, sondern als ein orz bentlicher, vernunftiger Mensch erscheinen, falls ich dar auf fallen sollte, ihn zu zitiren. Worauf er mir die Dand geben mußte. Ging fort und war sehr vers bruslich, daß ich ihn so bezwungen hatte.

## K

Ging nun fort und hatte vermittelft meiner dienst baren Geister niemalen Geldmangel; benn so oft ich wollte, ging ich aus und zitjrte, und ließ mir Schäfe bolen. Bar ein bequemes Leben, und hatte es doch nunmehr wieder mit des himmels Beistand burchge sest, daß nicht zu arbeiten brauchte.

### 17

Ich schaffte mir eine Rutiche, Pferde und Ber dienten an, und reifte immer in der Welt umber; allenthalben traktiete man nich mie einen gegen herrn, weil die Leute glaubten, ich sep ein Graf, Minister oder dergleichen. Bar aber nichts dahintet, konnte aber gewahr werden, daß das Geld in diesem irdischen Leben die Hauptsache sep.

Damals ftudirte alle Lebensmittel durch, die es nur gab; weil mir dieser Zustand der Herrlichkeit etwas Neues war. War überaus vergnügt.

### 18.

Da ich nun ein bemtitelter und wohlhabender Mann war, so schaffte mir auch einem Marren ober sogenannten hanswurft an. Derfelbige Mensch mußte sich immer dumm anstellen; war aber im Grunde klüger, als ich. Er mußte auf nichts, als Narren streiche benten, während ich meine ernsthaften Beschäftigungen vornahm, damit ich mich nachher wieder er holen und zerstreuen konnte. Bar dergleichen auch

pherans nathig, cum am. Ande richt gar melancholisch pu werden, als mogy in moinam: Lemperanspus große Neigung verspärtezigeoch ander anmophlischen.

in sond and this in his mile a cladition. I

Bamals gab ich mie duch einen andern Ramen und nainte mich Line et let; weil mit inich in wet Jugend immer Tonerle genamit hätte. Burde ges wissemaßen die und fett, als woza zwelfelsehne die forgenfreie Lobensart Bieles beltrug, denn ließ mir gerite Esen und Trinken zur schnweten; und mische sicht i bis 6 Mahlzeiten des Tages, wis welches sehr gesund son soll; war aber voll niemalen babei unmäßig.

Da ich fah, duß es mir fo gut befam, machte ich immer mehr Aufwand. Wenn mein Geld verziehrt war, ließ ich mich mit meiner Kufiche ausfahren. Im Walde oder Feld ließ dann kill halten, mit den Bebeuten, sen gesonnten, mich ein wenig in der scill ven Matur unigeschäuen, uith bie Gegend und derh gleichen zu genicken. Mit bem Borgeben ging ich dann bei Seite und zierte ohne Umstände ben Teufel, der denn als ein Cavalier von volliehmem und volltrefflichem Amschen erschien und mir Diamanten und Inwelten überlieferte. Diese Rienvollen stackte ich bei hende zu mit, setze mich in methe Kutsche und fuste dann weiter.

20

Mach einiger Beit fam ich jin eine große und wohl varnehme Stabt, die men wir auf meine Ed fundigung Donopolis nannte. 3ch ließ nach bem beften Gafihofe fragen, und flieg affo mit allen meinen Bebienten im golbenen Drachen ab.

Der Birth schien ein Mann von Berfand und Bilbung, befahl ihm also gleich, eine überaus belifate Mahlzeit anzurichten und mich ja in nichts zu ver nachläßigen. Der Birth machte viele Complimente, und persprach seine Ergebenheit und unermübeten Fieif mit Berz und mit Mund.

Ronnte die Zeit kaum erwarten, als ich mich auf meinem prächtigen Zimmer allein befand, bis das Effen fertig war. Ließ mir also unterdeß von meinem Harlefin einige wenige Narrenpollen in der Eil vormachen, die mich nicht sonderlich ergößten, weil nämlich hungrig war, physleich sich der Mann alle Muhe: gab.

Endlich fam die Beit und ges murde eine große Safel fervirt, voller überans ichoner, Speifen. Da ging mir bas Berg auf und ich murbe wieber luftig, fo daß ich ordentlich ju fchergen begann. Denn et ift immer meine Meinung gemefen, daß man gute Laune und Bis eigentlich fur bie Tifchzeit aufheben muffe, meil Beides außerdem weggeworfen ift. alfo den Wirth, er mochte fich obne Umffande mieber laffen und mit mir vorlieb nehmen. Der Birth mare aber meine gutige Berablaffung beinahe por Schrecken in Ohnmacht gefallen, weil er mich fur einen Berjog oder bergleichen Creatur anfah. 3ch aber fuhr fort in ihn ju bringen und erflarte ihm, ich fen nichts weiter als ein reisender Schneibergefelle. Borauf bet Birth fich 'ordentlich vot Breuden Treitzigte,' baß ich fo guten Damore fep und aus Volleit Dalfe aber weinen, Einfall, sache, als, wofür er as ausah. Ich ließ ihn endlich bei dem: Gebaufon, cidale ich ein partiebur. Canalies: sem. weile die Wanschan, doch einmal an diesen Bornreheilen, hängen.

Per Mirth: feste fich endlicht auf mieberholtes Bitten gu mig, weil immer lieben in Gelellicheft freile. Ich muß fagen, er ale mie vielem Appetten: Den Naus mußte und Beiden Narrenppffen, machen und ich war nicht der Singige bie bente bente, sondernicher Wirth auch, was mir lieb wars deun; es ihemiefe daß der

Marr, gewiß gus und nicht ju verachten mar.

reben. Der Wirth erzählte viel pon ben Beschaffenbeit bes Orts und ber Einwohner; von bem Gen schmack, ber bort beresche, Theater und bergleichen; ich gab aber nicht wiel Acht, sondern beschäftigte mich ganzlich mit Speilen. War mir aber doch lieb, daß einer in meiner Gegenwart was redete, damit der Beift, dem man nichts Besseres bieten kann, doch auch einige Nahrung bekame.

So fam er auch auf den König des Landes zu fprechen. Jest! Mahich im Achtiptioniem; denn es war auch fein Mannden, daß ichischon: fatt pour. Paltem ichmafet der Ger Geneden del einender gefellen. Arfego einen guten Einfall. Erkundigte mich nämlich, was dem der Derr des Landes mohl für ein heur fep, von den der Jerr des Landes mohl für ein heur fep, von der Jeffche, ob er melanshallch oder pergyngt, sep.

Mertes bei der Gelegenheit, daß der ABirth ein recht enthustaltischer Patriot fent denn er strich seinem Zürfish auf die allerbeste Art herans, so, daß ich wohl ahnehmen konnte, wie gläcklich sich die Unterthanen leines Polipen Anthoes voerfatithen innften! Ich ftugte den Wifth iveiter, obilles bleftei Monly wohl ingutadig verlinkten warde, went ich ihn unterthanigft am folgenden Tagie zu inwillingsAnferheifitis un bie Anferikationischen Ließi: Der Mittel untdorrete: ber Ading water Worten ließi: Der Mittel untdorrete: ber Ading water Worten ließi: Der Abiel Ehre Philippin ich ihner eine Torventliche Breude ich ihner ihner Verliebe Breude in Berne in Berne Breude in Berne in Berne Breude in Berne in Berne in Berne in Berne in Berne in Breude in Berne in Be

 ungenlein gund Effen udfgeniantert und machte bem Konige baburch boppelten Appetit.

Mußte erzährene ibitecht welche Annen de gereift sen, auch fernicht ibaben von Polen i Persien ; Thetel und Sibirien. Berschwieg aber meinen Ginnd und meine gestächten klountweine welstith; wiel ist mir hatte jum Schuben: gereichentreduten. Habe won jeher nach seiner Politie gestächteit, tind mich im jenen Stand, wir verleiche aufchten gereichten, ihnd mich im jenen Stand, wir verleiche aufchten gewährt, ihnd mich im jenen Stand, wir verleiche Gehaffen geschießt.

und ide kanken auch gemich wellen Wanflesch aus, und das katte undie Kobnig erft recht in fellie Laune hinein. Tallen abet mitche ber Wahrheit bei Ehre gesten, vollen ich esoniche an Wilde Gebreichet ließ; um meinen hohen Michelfenden zu anwehnten welches en gukolimie auflem Lague volnwernischen Welches und Wein halb betrunken.

3ch ergablte bem Ronige von einem fconen Berge, ben ich vor ber Gladt gefehn hatte, und ber mir in Ansehung ber Gegend- und Aussicht erstaunlich . geftel. ni Weri Monig hour eben von Meinung) figle, er hatte Abon bliefe Lainver Gurchroffe, Gabo ause feinen fe followen Borg, ungdoonfonen DB et ton heitrittuffis abertaffent wolle Diu Bent Mentocenvonbeftinit fich eins Beile fund- faite al es madel umi bein? Been Schabe 3th glaubte; de wolgere fich nut aus Beiftellung, um einen : Cefferts : Danvel :gut: miniben; wia : os! fich inachhee auch Matte. i Er idollei mit ben Belg abtretete, fagte et, buff ich mirabits prachtiges Schiefe Beer baueri fonne, erlauben; abet es fen ihm plan unmöglich, ibn unter good Dillonan ju luffen, bas fen ver genaufte Preis woon wifich Beinen Pfennig Bomb abhans bein sieffen ; babel bedings er fich noch aus i bas nach

meinem Robe aber Altichen iber Berg an fein Ranige reich zurückfallen mussen geste geste ber

Was margie mir zwei-Milliquen! — Wingaben uns alfo ide Sande, der Wirth fiching durch, fund ber Gandel: wer gemacht.

Ich: ließ dies Kutiche: anspannen und fuhr noch mit dem Kanige hinaus. unt mein Grundslich in Ausgemläsin; wi ushmen, Als, ich "michtenn geworden war, merte ich doch, daß er mich angeführt hatez benn den Beng war mir eigentlich für meine; Monen swei. Willionen nur: auf, meine Lebenslich; geliehen. Der Wirth; lachte; auch und schützlie den Kopf. nit. Was kannist ich daßer? Es war das erste Ral, daß ich mit; einem Königereinen handel machte, Bestelbe, michtig der Zukunft kessen in: Achte w nehmen.

nach eine Come der eine Geleiche der einen feiten. Geleiche Geleic

niel Stelfeit von, meiner Seife verunten name ich ein Eftelfeit von, meiner Seife verunter in abstatelbeite bei gebreiben gebreitete ge
ein Gleifeit von, meiner Sinder ihrer Grafell zumer pund der Zimmermann oben auf dem Dache bu mer pund der Glinkermann oben auf dem Dache bu mer ein Gefen abgennen wurden. Alles das matte in ein Gliefeit von, meiner Seife verrathen, mann ich es weitläuftig befchreiben wollte. Will nur so viel fürzlich melden, daß im ganzen Lande berühmt, so beinah angebetet wurde. War auch kein Wunder, da ich so viel Geld bei mir verspuren ließ.

Uebrigens ließ mir selber an nichts abgehn, speiste auch ofters bei oberwähntem Wirthe, weil er eim überaus geschickter Roch war und wie gesagt, viele Bildung hatte. Das war jest ein ander Leben, als, wie ich mich in taufenderlei Thiere verwandeln mußte, um und das liebe Brod zu haben, mach mir mußte schießen laffen, von Naubvögeln über's Weer tragen und dergleichen Unaunehmlichkeiten.

#### 23.

Der Konig hatte mich schon einige Dal gefragt, warum ich mich nicht lieber verheirathete, als ein so einsames Leben fuhrte?

Fiel mir seiber aus herz, daß ich noch kein Mal in meinam Leben verliebt gewesen war. Rührte wahrscheinlich daher, daß ich immer noch zu sehr mit Nahrungsforgen zu kampfen gehabt.

Ich sah gerade bei'm Konige aus dem Fenfter seines Schlosses, als wir biesen Diskurs führten. Indem so geht ein sehr liebenspurdiges Frauenzimmer vorbei, und wie ich sie ansah, war auch mein Dert bewegt (hatten schon gespeift), meine Empsindungen wurden angeregt, mit einem Wort, ich wurde verliebt. Zeigte dem Konige das Mädochen und meinte, daß ich diese am liebsten zu meiner Gemahlin erwählen mochte. Der König gab mir seinen Beifall und

fagte, das er Ke felber icht foon extenne: Ge fande also in meinem Ramon foinen Rammerhufaren hinnu teb, der fis einladen mußte, auf di Palais hinauf ju kommen, weit fie ein Cavalier sprechen wolle.

Das Midden war aber furz angebunden, sagte, sie habe auf dem Schlosse nichts zu suchen, sie kenne schon den Gern König, und sep nicht eine von dem jenigen, und dergleichen Redensarten mehr; worauf sie denn ihren Weg fortsette. Ich war erschrocken und bange, ich möchte sie gänzlich aus den Augen versie ren, schrie und heulte vor Liebe im Fenster, daß es den König zu Thränen rührte. Umarmte mich weinend und suchte mich zu beruhigen, schieste auch alle bald swölf Mann Wache aus, die das widerspenstigt Mädchen mit Gewalt in's Schloß bringen mußten.

Sie zitterte und bebte und war sich nichts Guts versehn, ward badurch in meinen Augen noch viel lie benetwürdiger. Es war mir immer die größte Freude, wenn Leute vor mir zitterten und ich ihnen nachber vergab und nichts that. So glaubte meine Geliebte auch, sie wurde ihr junges Leben im Schlosse einbußen millen und siel baber aus den Wolfen, als ich ihr in den beweglichten Ausdrücken meine Liebe und Anbeitung ihrer Schönheit gestand. Sie war ganz versteinert. Ich und der König freuten uns so sehr daw über, daß wir laut lachen mußten.

Sie sagte, sie sen nur die Lochter eines Ranfmanns und verdiene eine so hohe Ehre nicht. Und wortere ihr galanter Beise: die Schönheit ses die ein zig wahre Beherrscherin der Erbe, und wahre feurige Liebe, wie die meinige, mache alle Stande gleich; solle mich demnach nur aus vollem herzen lieben, und fle fich dann fast' eben' fo' viet', als' ich' felber. Ronne nicht ohne fie leben', mochte' alfo' ohne weitere Umflande mein Leben' ober meinen Sob beschillesen.

#### 24.

Sie sah mich mit zürtlichen Augen an; und ich merste-aus allen Kenngeichen; daß sin eine withre und übziseuchelte Liebe zu mir erüges, est nur nicht zu sagen sich unterstehe; benn ich war eine schone Derison, ansehnlich und wahlbelleibt; hatter aberriest einen großen Stern auf der Wenft und einen Orden um; brillantne Ringe an den Fingern; in Summa: sie verspätzte: wooh, daß ich was Extraordinaires sen; auch viel Geib hinter mir stede: Gestund nich als ihre Reigungi und wurde nach an demsethen Angenauf den Schosse unfer Dochgeit und Trauung vollzogen. Die Eltern meinet Gemahin dauften aber nichts davoit ersahren; denn ich hatte vor, diesen undher einte techt heimliche Freude zur nachen:

Nachdem: wir: gesessen und getrunken und und auf allerles Weise edustigt! hatten; begaben: wie und und bei ber: prächtigen Lunrllebburg, nvo insaller Ell ein neues Banked zugerichtet wurdet! Dannetiesi ich eine prächtige Jagor anstellen; warennd bließ aber ist ung gelhekten Jäger.

#### 25

Same fcon mehtere Worden milt"meinete Get mahlitt' aufente

aß dieselben Sachen auch gern, die ich am liebsen mochte, und waren alfo, so zu fagen, Beibe ein herz und eine Seele. Schmedte in voller Glückseligkeit also die Freuden des Chestandes und wunderte mich, daß nicht eher darauf verfallen; denn hatte nun im mer Jemand, der sprach, und brauchte gar nicht Unterhaltung aus dem hause zu suchen.

Als die erfte Leidenschaft der Leide vorüber war, dachte ith an den Bater meiner Gemahin baß er wahrscheinlich über den Berluft feiner Lochter untehtlich senn wurde, da er durchaus nicht nunfte, wo fie hingekommen war; demisich hatte es sehr frenge verboten, ihm etwas zu verunten, aus Ursuch der himelichen Freude.

Ließ, ihn also endlich einmal auf mein Schlof bescheiden, diesen Raufmann. Er kannte mich gar nicht, und munderte sich alfe, warum ich ihn doch wohl rufen ließe. Saht gang trunt aus, der arme Rann, als er ankam, und mußte vor Prende lachen, als ich dachte, daß nun feine Augst bald: vordber seyn wurde. Er hatte Edelsteine mitgebracht, weil er dachte, ich sen etwa gesonnen, Aretissa zu kaufen und habe ihn deswegen rusen lassen. Er zeigte sie mir mit der größten Demuth und Unterwurfigkeit, und es siel ihm wenig ein, daß ich sein Schwiegersohn sep.

Als ich fle alle genug betrachtet hatte, gab ich ihm einige von meinen Diamanten, wie eine halbe Fauft groß in die hand und fragte, ob er fle vicht von dieser Sorte habe? Er erschraf über die großen Steine und antwortete, daß er dergleichen Diamanten noch niemals geschn, viel weniger besessen habe. — Andre konnte ich nicht brauchen; und da er keine von

dem Caliber habe, wolle ich ihm die freffe fcenten, die er gerade in ben Sanden habe.

Der Kaufmann wußte nicht, ob er im Dimmel ober auf der Erde war; er sah mich mit großen Ausgen an und konnte nus meiner Person nicht klug werben. Ich mußte innerlich tachen und konnte mich vor Freude nicht lassen. Er mußte sich nun neben mich seizen, und ich ließ für uns Beide etliche Flaischen von meinem besten: Weine aus dem Retter hersausholen.

Bei diefem Anblick schien mein undekannter heimelicher Schwiegervater etwas beruhigt und getreftet. Er townt von herzen und ich nothigte ihn so lange, bis ich merkte; er sen seiner Sinne nicht mehr machetig. Um seine Frende und sein Gluck auf den hochesten Gipfel mebringen, mußte meine Gemahlin plogelich hereintreten.

Der alte Mann erschraf vor Entzücken, als er seine Tochter so unvermuthet wiedersah; er wollte aufstehn und sie umarmen, wie es einem Bater zur kommt; aber es hatte ihn so überwältigt, daß er der Linge nach in meinem Spelfesaal hinstet: Erinnere mich nicht, daß in meinem Leben schon eine solche Freude gehabt hatte, als an dem Tage, da diese bei den liebenden herzen sich wiederfanden.

Aber keine Feben kann es beschreiben noch ausibruden, was der alterMann für dummes Zeug anssing, als ver horte; daß seine Tochten meine Gemahilin son und ich seiner sein Schwiegersohn. Das handeringen und Bocksprüngen wolke gar kein Ende nehmen. Ich mußte mir vor Lachen und Freude Bauch und Geiten halten.

Er mußte wit uns effen, mit uns auf die Jagd geben, wozu er noch weniger taugte, als ich selber; dann mußte er mieder trinfan, dann ein Fenerwerf ansehn, in Summa, er genoß alle Seligkeiten dieser Erde.

Dariher murbe er auch am Ende fest verdistich. denn er sagte, wir sollten ihn nun auch einmal wieder nach Sause gehn lassen, feiner Frauen wegen, die nicht wisse, wo er bliebe; erst hatte ich ihnen die Tochter weggenommen, nun wurde er selber seiner Frau vorenthalten, die sich vielleicht gar zu Cobe anglitigen kanne.

Er schimpfte und fluchte so lange, bis ich ein sab, baf er Racht habe, und ihn wieder in Chaden entlieft.

Ich schlief mit den Borftellungen ein, wie gind lich fich nun die ganze Familie fublen muffe.

#### 26

36 nuffte nun meiner Gran alle meine Soft barkeiten zeigen, alle Diamanten, Ninge, und andre Aleinodien. Den gubften Wohlgafallen duferte fie aber am baaren Gielbe: eine Folge ihrer Erziehung und weil ihne Eltenn Kanftente waren.

Rahm mir also von, ihr eine rechte Frende ju machen, fagia.ihr, daß ich nur auf eine Stunde nach der Stadt, fahren walle, um die Eindinfter einzunehr ment, die mir meine großen Einter in Deutschland eintrügen,

Buhr alfo ab, flieg aber im Balbe aus ber

Aussche und bannte den Teinfel zu mir. Er wußte schon, was ich wolkte, und kuin mit vielen Edelgesteisnen zu mir. Immer als Mensch, wie ich es beschielen hatte. Ich sagte, wenn es ihm nichts verschlige, mochte er mir diedunal baares Geld in Dukaten beinigen. War zuseichen, weist ich brei Prozent am Berthe der Aleinobien verlieren wolkte. Ich mußte mich brein sinden, weil es mir auf Geart Münze ansfam. Nach einer Biertesstännde kam der Trufel schwissend wieder und hatte wohl 20 Beitel mit Onkaten bei sich. Gab die Edessteilne zurück, behieft aber heimlich zwei von den besten Ringen zurück, so daß doch keisnen Schaden hatte.

Juhr hierauf nach meinem Schlosse und meine Gemahlin amusirte sich vierzehn Tage hinter einander bamit, bas fie die Dufaten jähne. Wie waren recht gludlich und bie Alfthe immer sehr verginugt.

#### 27.

Um in Jelt begab fich's balb richher, bas belbe Eltern meiner Frau Gemasikn und besüchten. Bab schones Welter und sehr bei Lautie, wie inmier gern ju sehrt pflegte, war mie bater biefer Besich sehr willsommen und angenehm. Bab mir aber noch mehr Freitde nachte, war ber Unistatel, das sie von mehr als zwelhindert Personen aus der Stude bei gleitet wilden, bie Rust mitbracken und eine vertent seltes Larmen machten: Alles mir und meiner Frau Gemahlin zu Ehren. Es war lustig, die Must und das wiederklingende Echo aus dem Fenster wahrzunehmen.

Burbe an dem Tage ein großes und herrliches Traktament angestellt, womit aus der Maßen Stre eintlegte. Fraßen auch Alle, daß wohl ein Stein hatte Appetit friegen mögen, viel weniger wohl ich. Dane ben viele Gratulationen abgestattet erhalten, und von allen Seiten Complimente eingesammelt. Ließ auch meine Gnade hinlanglich versparen; denn als das Festin vorbei und es Abend war, erhielt Jeder von den zweihundert Personen einen töstlichen Ning mit einem trefflichen Diamantstein. Aergerte sich nachber die ganze Stadt, daß sie nicht mitgegangen war.

#### 28

Glack ist unbeständig. Bahrte nicht lange, so wurde meine theuerste Gemahlin van einer kleinen unbebeutenden Krankheit angefallen. War nicht saumjelig, sondern schiette sogleich nach dem Leibarzt des Fürsten, mit dem Erbieten, wolle ihm überstüßig Geld geben, wenn er sie kurire. Da der Leibarzt dies Amerbieten horte, brachte er noch vier von seinen guten Freunden mit, und hielten alle zusammen Collegiam modioum. Ging mir viel Geld darauf, und ehe vierzehn Tage verlaufen waren, war meine liebwertheste Gemahlin gestorben.

Beinte, wie fich's gebuhrte, und fiel beinahe in Berzweiflung, fo bag ber Konig, fo wie viele Leute vom Stande, genug an mir ju troften hatten.

#### 29

Bar doch nun durchaus nicht zu andern, ließ mir daher auch endlich den Troft meiner Bedienten zu herzen gehn, die gewaltig an mir arbeiteten. Trachtete nin, ihr, meiner gewesenen Gemahlin, ein anftändiges Begräbniß zuzubereiten, damit mir nichts vorzuwerfen habe. Geschah mit aller Solennität; denn dieselbe wurde in der Stadt, in der Domkirche, unter Begleitung von vielen Fackeln, begraben, mobei viele Menschen häusige Thranen vergossen.

hatte baran noch nicht genug, sondern ließ ihr auch ein herrliches Denkmal aus Marmorsteinen seben, wozu eine lateinische Inschrift ausarbeiten ließ, die passend war. Alles vergoldet, koftete auch vieles Geld, war aber auch im besten Geschmach

#### 90::

Nachdem das Begrabnis vorüber war, ließ ich ein prachtiges Trauermahl anrichten, um meiner Gesmahlin alle Ehre zu erweisen. Hatte für belifate Speisen geforgt, und lief zu meiner und zur allgemeisnen Zufriedenheit ab. Waren auch die Beine im gesringsten nicht gespart, so daß eine herzliche Freude darüber empfand.

#### 31.

Mein Umgang mit dem Konige Dauerte immer mit gleicher Bartlichfeit fort. Aben oft, gufammen,

und die Majestat scharfte mir manchen Trost ein, und sprach vortrefflich über die nothwendige Berknapfung der Dinge, Schickfal und bergleichen, so daß fust kein Wort davon verstand.

Suchte mich auch burth Ergopfichteiten und am bre Distarfe ju gerftreuen, um mich nur vor Ber ameiflung gut bewahren. Go ergabite er mir eines Lages, daß man eine große Angahl Diebe und Mbr der eingefangen habe, und er nun nicht wiffe, ob er fie bangen folle, oder ihnen nicht fleber Parbon en 36 munberte mich über bergleichen fcblechte und offenbar gu menschenfteundliche Gefinnungen. Bagte ihm rund heraus, er fen ein fchlechter Ronig, wenn er nicht am Umbringen bas gehörige Bergnugen Ande, und werde nachher in feinem Leben nicht mit Sicherheit regieren tonnen. Dan febe es ibm wohl an. daß er bis dato noch mit Spigbuben feinen fonberlichen Umgang gehabt; folle fie aber nur fennen lernen und werde bann eitifeben, baß gegen bergleichen Ungeziefer ber Galgen, als bas einzige fraftige Mittel, vorhanden. Batte felber von folden Creaturen eine mal von einem Baume heruntergeschoffen werben follen, habe mich aber gludlicherweife noch burch eine gluckliche Lift gerettet.

Rurz, predigte dem Konige so lange vor, bis er seine gnabigste Einwilligung bazu gegeben hatte, daß die Spisbuben gehängt wurden, damit nut ordenkliche Ruhe in's Land tame. Kriegte auch Lust, die armen Spisbuben selber in Augenschein zu nehmen, machte ihnen also mit dem Konige einen Besuch. Sie hoffiten bei der Gelegenheit Pardon zu kriegen, aber dar inne hatten sie fich sehr geiert: wir sagten ihnen

Beide aund herans, daß auf dieser Erbe ihre Bestims nung nun einmal der Gasgen fen; bei welcher Gelegenheit ich manchen schönen Spruch von der nothe wendigen Berknupfung der Dinge wieder an den Mann brachte. Die Spiehnben wurden aber darüber ganz misvergnügt.

Erstaunte nicht wenig, als die beiden ansehnsichen Reile wieder gewahr ward, die mich ehemals in der Gegend von Polen hatten ausplundern wollen. Gab mich ihnen ohne Umstände zu erkennen und sagte, daß sie nunmehr das vom Baum herunterschießen wohl wurden lassen mussen. War ungemein vergnügt, daß an diesen Bestien meine Rache ausüben konnte, weil sie mich damals so über die Gebühr geängstigt hatten.

Am folgenden Sage wurden fie Alle hingerichtet, die Beiden ausgenommen, die meine Befannten meren; denn diese hatten Mittel gefunden, ans dem Gesfängnisse zu entwischen. Datte sie nun Alle auffnupfen sehn, und ging mit zufriedenem Gemuthe nach Sause, denn ich wußte nicht, was mir noch in dieser Nacht bevorstand.

Es mochte ohngefahr um Mitternacht seyn, als ich etwas so prassen horte, als wenn es Feuer wars. Bar auch wirtlich Fouer und ich wachte barüber auf. Alles stand in Flammen, die Lapeten brannten schon; ich griff nach den Aleidern, kann daß ich noch meine Beintleider rettete. Alles Nebrigs, worunter auch mein herrlicher, trostreicher Gwitt-bestudich, war fort und verloven. Die beiden entwischen Canaillen hat ten das Fener angelogs.

Run fland ich unten por meinem Schlosse in hemd und Beintleidern , inhoffen bie Plammen Alles

gernhig niederbrannten. Die Bedienten liefen mit Betergeschrei umber, und ba ich mich einmal in ber hochken Troftofigfeit befand, gab ich Allen auf der Stelle gleich ihren Abschied. Sagte, daß ich veramt und abgebrannt wäre, ohne Mittel, kannte sie also nicht weiter brauchen. Sie gingen mit Thränen von mir und schwuren hoch und theuer, kriegten Zelt lebens nicht wieder so herrliches Effen zu sehen, viel wer niger zu genießen.

#### 82

Bufte teinen andern Entschluß zu fassen, als daß mich den Sag über im nächsten Balde einquartierte, weil in meinem nackenden Anzuge nicht durch die Strafen der Residenz gehn wollte.

Botanifirte in Der Bergweiffung.

#### 33.

Als es dunkel geworden, begat ich mich in die Stadt jum Kaufmann, meinem Schwlegervater. Der selbe glaubte, ich sep vielleicht gar vor Schmerzen ober Langerweile toll geworden, daß ich, als ein Graf, in solchem Aufzuge zu ihm gelausen kam. Erklärte ihm aber bald das Ratissel, und erzählte ihm von meinem Stein und dessen Eigenschaften, vom Leufel und so weiter, in Summa, vertraute dem Nanne Alles, und daß ich nun ein armer Abgebrangter sep: wodurch dann seine Verwunderung aushörte, er aber in ein unbeschreibliches Erstaumen gerieth.

#### 34.

Der Ranig, bem ich schriftlich mein gehabtes Unglud anzeigte, ftattete mir schriftlich fein Condolenge schreiben au, mit eigenen hohen Sanden abgefaßt, mob durch gewissermaßen in eine Art von Beruhigung überging.

Der Raufmann, mein gewesener Schwiegervafar, hatte für sein großes Bermögen, das er großentheils durch mich ermarben hatte, zwei Schiffe ausgerüstet, die damals auf der See waren. Es dauerte nicht lange, so kriegten wir die Nachricht, daß das eine gesscheitert, das andre aber von Seeraubern weggestapert sep.

#### 35.

Nun hatte ein Menich fehn follen, wie diefer Raufmann fich bei dergleichen Dachrichten anstellte; und merkte schon damale, daß ich ein großer Philos soph sen, daß schon gewöhnt, so überschwengliches Elend mit exemplarischer Geduld zu ertragen. Einmal die Burzel meines Gluck verloren, jest sogar mit meinem Steine abgebrannt.

Ram ber Mann sogar darauf, ich sen ein heren, meister, sen am Tobe seiner Tochter Schuld und auch an seinen Schiffen. In Summa, machte in der Berzweiflung nicht große Complimente, sondern schmiß, mich jum hause hinaus.

#### 35

Der König hatte burch ben Kaufmann benfelben Argwohn gefaßt, von wegen ber Herenmelfterei. Schickte mit alfo die Bettelvogte nach, und ließ mich gerades, weges über die Granze bringen; mif dem turzen, doch verständlichen Bebeuten, daß, falls ich mich unterstehn wurde; wieder einen Fuß in fein Land zu segen, er mich an ben lichten Galgen wolle henten laffent.

Sing mit betrubten Gebanten auf feinem Laube binung:

Enbe bes zweiten Abfchnitts.

### Dritter Abschnitt.

#### l.

Safe nun flarlich ein, bag man fich in biefer Belt auf nichts bollig verlaffen und vertrauen tonne, wenn man nicht fein bestimmtes Austommen habe. Rabm mir baber vor, mein Glud wieder ju frichen und mich empor ju bringen; aber nicht auf bie ges wohnliche Beife, wie bisher geschehen, fondern lieber gleich zu trachten, Romig ober Raffer gu werden, bas mit ich mein Studichen Brod in Ruhe und Frieden verzehren konne. Ift es boch fo Manchem gelungen. fagte ich zu mir felber, warum foll es benn mir ges tabe fehlschlagen? Wenn man alle Ronige und Rais . fer jufammengahlt, die feit Erschaffung ber Belt regiert haben, fo tommt eine habiche Summe beraus; warum foll ich benn nicht Giner von biefen Bfelen werben tonnen? Und Creaturen haben fich barunter befunden) wie ber bochselige Rebutadnezar, ber fich nicht entbidbete, auf vier Bugen zu gehen; wie Dero, ber die Christen verfolgte; wie Caligula, der fein Pferb' jum erften Burgermeifter machte; nicht bes Saul gugebenken, ber David umbringen wollte; ober bes Galomo, ber fich ein Paar taufent Beiber hieft! Reine biefer Bosheiten habe ich bisher ausgenbt, fonbern im Gegentheil einen ftillen und vernanftigen Lebenswandel geführt. Das Bieden burch bie Luft fliegen als:

Maus abgerechnet, als mich ber erschreckliche Bogel nach bem Neiche Persien brachte. Barum foll ich nun verzweifeln?

2

Troffete mich mit diesen und dergleichen Gedanten, hatte aber unterdessen nichts anders zu verzehren. That mir sehr leid und munschte von Berzen, die Zwischenzeit bis zu meiner fünftigen Größe möchte erst überstanden senn. Aber da half tein Wunfchen. Ging von Ort zu Ort, und trieb wieder das alte Bettlerhandwert, das wir in der erften Beit, nach dem Grafenstande, recht faper ankam.

**'**9'

Irrte meiter umher und kam in eine sehr muste Gegend. Eraf auch keinen Menschen, außer nach etlichen Tagen auf zwei Personen, die sich für Leine weber ausgaben und mir sagten, daß sie umherwaw derten, ihr Glück in der Welt zu suchen. Freute mich ungemein, daß es noch mehr solche Leute gebe, als ich seiber einer war, und indem genauer hinsah, waren es zwei von denen, die mich ehemals in Wien wegen meines sast zu beißenden Wiges hatten aus prügeln wollen. Wir erzählten uns unfre Geschichten, und als ich die meinige vortrug, hielten mich die Gesellen für einen wackern Ausschneider; denn es war ihnen so etwas Unglaubliches noch nie begegnet.

So ist der Mensch. Bas er nicht felber erfah. ren hat, scheint ihm unmöglich.

4.

Bir wenderten sine geraume Zelt mit einender. Eines Tages wurde es Abend, und as fing an fehr sinster zu werden. Wir erkundigten uns nach einem Wieihehause, und man beschried uns die Segend. Als wir ankamen, sogte uns der Wirth, daß er uns unmöglich aufnehmen könne, weil alle seine Studen son von Sasten besetzt waren. Wir baten ihn recht siehentlich; allein es war Alles umsonst und vergebens. Endlich sagta er, er habe noch ein Haus, das er aber immer anfise leer stehen lassen, meil es von Paltergeistern beunruhigt wurde, mit diesem könne er uns dienen, wenn wir es verlangten, doch sollten wir nachs her nicht die Schuld auf ihn schieben, wenn Einigen von uns die Halse gebrochen wurden, und bergleischen mehr.

Ich dachte gleich an meine sonst gehabte Geschichte mit der Kape, dem einen Kameraden siel sie auch ein, und da er gern auch einen Stein bei'm Teufel im Brete haben wollte, so drang er bei'm Birthe darauf, daß er uns nur hinbringen mochte, und Licht, Bier und Karten geben, wir wollten es dann mit den Geistern schon aufnehmen.

Der Birth, nachdem er uns noch einmal ges warnt hatte, erfullte unfer Begehren.

1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10

5.

Wir waren luftig, spielten um bas wenige Geld, das wir bei uns hatten und tranken unser Bier, im dem wir dabei an nichts weniger als an einen Geift dachten. Glaubten auch am Ende, daß keiner kommen warde, als sich plosikh um Misternach die Stuben, that offinere, und ein vornehmer Cavalier inft vielen Eomplimenten bereintrat.

Meine wertheften herrent, fagte er recht boflich, es front mich; daß Sie in inein ichlechtes Saus eine ifprechen wollen. Ich bin allein und werde die Ehre haben, von Ihrer angenehmen Gefellschaft zu profitten. Bit wollen eins zusammen trinken.

Aber wir Allemaren nicht dazus aufgelege fons been fagen foon langst unter bemi Tifche, und Meiner kuckte horvot.

Da der Heur fand, daß wir fo ungefollig waren, werfchwand er wieder.

e a sill being promise facilities

Bir suchten wieder unfre Karten zusammen und glaubten, daß uns mun tein Geift weiter besuchen wurde. Bechten Alle noch fuftiger als zuvor, weil wir bachten, wir hatten nun allen Schrecken übers ftanben.

7,

- Dauerte aber nicht lange, fo famen zwei Rerle gar aus dem Fußboden hervor, wovon einer eine

Moline in den Band, der appere, aben zeine Flote am Maule hatte. in Big, tangten pnb. fpielten wie toll, is ber Stube, denumy: fo bag Beit ; meines Bebens feinen fo unvernunftigen : Geift, gefehn babe. Dachbem fie viel dummen Beng gewieben aba mit, ihren. Possen fich fo weit vergeffen, daß wir in ibner Begenwart, ab fie gleich Beifter waren, lachen mußten, verschwanden fie wieber auf eine munberbare Beife.

medal. 8. maritima

Dun Dachten wir, mate es ber Poftergelftetet genug; aber weit gefehlt, denn ble hauptfache follte

nun eift vor fith gehn. Ge bhat fich nanflich die Drete ber Stube auseinander, und ber etft erfchienene Bert fuhr mit einet gangen großen Gefellichaft herunter, in bie Stube ber ein. Bediente tamen mit, Die eine große Safet fen birten, und fie mit goldenen und filbernen Gefdirten befesten. Dann murben hertliche Spelfen und treffe liche Weine gebracht, und bie Gefellfchaft' fcmaufete und jethee, bag, wenn es ordentliche Menfichen gemes fen waren ; man feine Luft von bliben Buschauen-ge habt hatte. 2 Bir. hielten. uns fill in unferm Bintel und dachten d. Warwill : bochibas. Pinaus? na .:

Der Oberfin: aninden Lafeli riof feinen: Bebienten und fagte: Bringe ben Berrengiim Mainich berbiefen Becher, den fie und de Chen austrinken follen,

Der Bepiente tam auf une gu, wie ihm befohlen war, und, mir weigerten jung nach Dergeneluft, fagten: wir maren, febr perbunden, batten aber icon Bier

fioffen, wogn fich bee Wein, und bergielchen wichte, ichlie ten nicht fo fpat Wein, und bergielchen mehr. Da über der Bediente gurinlicht zu üdthigen dushörte, is ergriff endlich der eine Leineweber dem Becher, ber in ber That zu gerne trinfen mochten und ihn ans und fiel alsbafd fode barillieber.

Ø

Darüber erschraken wie andern Beiden, wie bilstig, und nahmen aus vor, an diesem armen Rerl ein Erempel zu nehmen ber sich so unverhofft zu Tode gesoffen. Als nachber von Reuem die Einladung an uns erging, bestanden wir durchaus darauf, daß wir nichts mit Trinken zu thun haben wollten. Daran kehrte sich aber der abgeschiefte Bediente ganz und gar nicht, sondern da wir nicht zum Trinken ausgesegt waren, brach er dem andern Gesellen mit Gewalt den Mund von einauder und goß ihm den Wein him unter, worauf dieser ebensalls des Todes verblich.

Da ich blegleichen Ceremonien fah; wolltermir bat Berg fust vor Ungstigerberften, suchte meine Rettung baber in der Fluicht. Da war, mir. aber abet gere then, denn der Bediente etwilchte Michnam. Kleibe und hielt mich fest; indenk er mir. immen den Becher gum Trinfen polismirternete von beniebe in

Droth leffet Beten'! "Die Bahelbeit blefes Sprich wortes habe ich buligale kelbt elifehn terneur, benn als ich nun in ber höchten Alight war, füchte ich in ineinem Gebachiniffe indip einem recht beaftigete Gobge

hit unher Jund nief in der Bergweiffung: Porgat der Lemfeln Vivas der Beret Copleid; venichmanden alle Gespenster, doch die fin fie in der Gila die prachtige Lafel. in der Stube riantle, ... gete com i ... in felout vol. e The work was the state of the s

Wereman froher also icht iffs that mir jest nur lib, baf ich einen folden milben Genbentenausbruck gewähle, um bie höllischen Beifter gu vertreiben ; benn ich hatte eigentlich das Bater. Unfer zheten wollen ... ip bu Angft aben, einemenig bis rechte Strafe perfehlt, und dadurch auf eine fast beleidigende Birt, mein, Boble wollen gegeni beitischichteter apribeniffagigelegt. ........

a ingen ning a

Es erfchien ein Geift, in Beftelt zeines großen ibbnen Bogels. Bick machten gegenseitig aufre Complimente und freisen und, und feinen gu famun, Daneben bat. ich meinen unhöftichen : Gebete ; megen um Bergeihung . den fen in: bere Angit geschehen ; novie man in den Walbuchintinfchreie aufm fchalle ies gwieber hrand; auf einen groben Riog gehöredeln Frober Reil, und Bergleichen mehr, Beri Lagel antwortetes dergleichen ihabe nichts ju: fagen , bein Jeber mache es fo gut, ale er fonne, jung in ber Angft gelte ein leichter Fluch auch. hierauf fragte ich an, ob ich nicht fo frei fenn burfte, bas Befte von den goldenen Geichirren zu mir zu fteden und fur meine gehabte Angft einen Kleinen Retompens zu genießen. Der Bogel widerrieth ein folches, und fagte, ich folle Alles dem Birthe laffen, bereifein Dans fo lange nicht habe brauchen, fonnavaund: baduch "temlichermaßen, Schaben gelitten; ich fille nichts i als einen Dotal zu mit ftecten, in dem fich eine aberaus töftliche Perle ber finde: Diese Petle sen finde: Diese Petle sen bankt anrahre, in Gold ver wandle, es aber dann wieder in seinen vorigen Zustand herstelle, wenn man es haben wolle. Außerdem, suhr der Bogel fort, steht hier vor der Thur ein ger sattelter schoner Esel, der Dich fortbringen wird, sobald Du ihm nut ein wenig in die Seiten witts.

Ind bedankte mich für bie große Gunde und bas fichthe Geschent, ftedle ben Potal guante und bamit fogleich jur Thur hinaus. Ders Celasand wietlich biunfen, ich Sesse micht auf, und wie ehemals ber Wogel, so guth sest vieler Esel mit mir burch alle Lufte. Schloft sest any-wolt befandig in ber Furcht lebte, herunter zu fallen

Biogen Beibesunndiflogen beftändig fort, es war, alsistiteiber Efel Fluget gehabt. Es war auch dunfte Racht; aber bie Gonne mit ihrer Morgenrathe ging fcon: unf plate ich noch immer auf meinem Efel faß, ber bes Fliegens nicht, überdrüßtigiwitrbe:

von Endlich fagen wir ein hohes und steiles Gebirge vooruns liegen barauf fugte sich ber Esel mit mir kiebab und flagt fill. nobielt solches für eine feine Art, mir soine Weinung zu verflehn zw. geben, und flieg ubgenstlicklich ab.

aller ich abgeftiegen war, unterließ nicht, mich nach aller Geiten wihle uminfebauengeumelleigen wiffen

in mine

1546 day 34

Happile A.

wallus mahin ichsgerathen sein. Sch aber nichts als steile Berge um mich herr Ich frasten mo wir win mis hebenkla, mich beis bem gutwilligen. Sels, und walls khon in dur Stille meine Perle hernusnehmenz um ihn im Goldugt verwandeln und nachher zu vers tensen als eer, der gewischmeine Absicht merker sich plosselich im eine herrliches Pherd verwandelte.

nen Seist vor mir habe; erwies ihm auch von biesem Angeniklatine nur modite Chre, die man unter soli deif Uniffanden einem Gespenste schüldig ist. Behielt lieffel indeinen Sie unter in Arm; lief 128 Arich an Schülder und Angst iticht gebrechen, benn ich dachte; das Pferd konne mich unt Ende noch gar milien in bem Wiele auffressen.

Das Pferd war aber feinerseits auch fehr hoflich, und hatte, ob es gleich seinen Stand verändert
hatte, immer noch die bezaubernden Manieren des Esels an sich, so daß unter gegenseitigem Complimentiren eine gute halbe Stunde verstrich. Das Pferd
machte so viele Krastuse, daß die Junten nur immer
aus dem Felsen sprangen.

Der endlich squeselle, zu fragen: warum as nicht lieber; gleich ein Pferd gewesen ware, sandern, fich erft in; einen Esel vermandett hatte, hatte, auf die Art nur doppelte Ruhe gehaht ziewnrauf: das Artzein Ant einem liebenswurdigen Wiehen, das auf seine, Artzein Las den vorstellen sollte, antwortete: Onles Andlich Dein Maul, Konenle dock Annelli, und sen froherdes Ou mie heiler: Haut; aust; den Sanden der Aschmaß Du mie heiler: Haut; aust; den Seiner Straffe, Dart unten gefommen bift. Geh Deiner Straffe, Dart unten

tiegt eine große Stadt, barwieft On: Dein ficheres und beftanbiges Glud machen. — 280? fragte ich.

Das Pferb stellte sich auf die hinterbeine und sagte verbrüßlich: Da vor Dir, Du Ochsentopft indem es das vordere Beln mit dem hufe gerade vor fich hin freikte. Ich sah noch einmal hin und bemertte nun auch eine gewaltig große Stade vor mir liegen. Konnte nicht begreifen, daß ich, sie nicht, gleich ge sehen.

Das Pferd fand noch aufgerichtet vor mir, ich bielt es für meine Schuldigfeit, nahm ben Barberfuß in meine Sand, drudte ihn ein wanig gertlich in mein Bingern und verssegelte bann meine Danfhanteit mit einem auf ben buf gut angebrachten Rufi

Das Pferd machte eine zierliche Berbeuging und

COLUMN AND AND A

verschmand.

regular 12 to 1.

#### e grand gard a relation of a Marry fact of

Ich sing nun an, mit Gemächlichkeit vom Gerbirge herunter zu steigen, wobei zu meinem großen Leidwesen hunger verspurte. Um mich zu zerstreuen, verwandelte sogleich einett größen Gtein the Gold, dann wieder in Stein, steike mir alle Taschen voll Polz und Steine, die ich zu Gold machte, nur in der Stadt sobleich bavon zehren zu konnen. Nun ward mir das Gehen sest beschiererlich, von wegen der großen Last. Sah bei der Gelegenheit ein, daß zuweilen mit Dummheit behaftet, weil sa die Porle desse, warf daher wieder Alles von mit und machte et wie der zu Stein und Holz.

Run foffe bod enblich ben Dufen bes Gides m finden, fagte ich ju mir felber, bu der Dunger Ims mer mehr überhand nahm : bunge 16 boch num von Niemand ab, brauche mich nicht zu verwandeln, unt meinen Lebensunterhalt ju genießen , habe auch burch bes Dimmels Daffe welter feine Gemeinfchaft mit ben Leufel, ber bas Bannen und Sielet und Bibabebrins gen boih and einmal hatte überbruffg werben tonnen? D wohl bem Maine, ber Alles fich felbet; feiner eiges ffen Rraft und felnen Salenten gu verbanten bat !"

Unter Diefen Botten mar leb Gid an bas Stabte The second of the second of the second thee actommen. and the complete of me

illa. Y nis propier (177) 2 - 1**13.** Oncorr rank in gant

Bermanbeite in ber Ell eine Menge michtewarbis ger Sachen in Gold, nur inich init Sicherheit in ein nem Gafthofe nievertalfen zu ehnnen! Bar ber Birth über meine Antuife febr vergnügt, bein vergebete glit nicht fparfam, fo bag er feit langer Bett"teinen'ifo guten Gaft gefehn hatte.

Erfuhr von ihm, daß diese Stadt und dies Land Aromata genannt werde und bag es einen Raifer habe. Gefiel mir die Lage und die Art der Lebens, mittel ungemein; mit einem Borte, wunftite, bier mit det Beit einmal Raifer ju werben.

> gliche fiel fehripunne en el acia und fulc Das I mbermeif file . 41 Sergel

Machdem einige Weihen ohne Beithatigung ich Birthebaufe fein gelegen, um mich nieftauf bie pobe

nige Weite zu erholen, so fing, auch wieder an, un die dem Menschen zuhhige Chatigkeit zu denken. Ging daher fracker much heiten. Ging daher fracker much heiten der Stadter und hauf der Staden der Ging Wells foren, daßt mir hiefest Land von Tage in Ange mehrzeskelem Straßen margn duit; prodicte die derigen Ginsche, daßt waren auch gart nicht in perachten fand aber dach, daß mich im bestanzingenentingt. ... Nachdem, die Inndesart erkundes zwalle, in, auch einen Worfat in's Wert richten, näulich : nichts Gereingersche allein dieser Stadt-graßes Außehn zu errer gen. Verwandelte also die ganze Straßen zusch nach dem kaiserlichen Palask führte, in Gold.

Erst wußten die Leute gar nicht, was sich zuge tragen; dann verwunderten sie sich aber desto mehr, gle sie ermachte mutten. Es entstand ein großer Apstauf; Goldschwiede erprobten das Gold und fanden se acht, pub wortrefflich, It nicht zu lagen, welch' ein Larmen, und Geschrei in der ganten Stadt vor handen wart.

dech fill den 14e Tesels for ung <mark>nov</mark> en en and en 16e fill **15**e mai termor

Ge konnte gar nicht fehlen, daß des Kaisers Person nicht Einiges davon zu Ohren gekommen ware. Er, der ein Liebhaber von Euriositäten war, ließ sogleich seine sechespännige Autsche vorsahren, seste sich allda hinein und suhr durch die goldene Straße, um das Wunderwert selbst in Augenschein zu nehmen. Bit nicht antikunnen; daß es Khenkuntig mar, und ich fast den Meinungs daß, keinen meiner hochzuehren.

bendleser se mohle bedzeichen mit Angen erblieter, wenn er sich nicht umrbie Zeitein Aromata folite aufgehalten haben. d. v. i. one and nicht der beite auf

16

a mostra on a

Jan 36 44 2 165

Dem Kaiser, der sogar eine Porzellainmanusaktur eingerichtet, dem Seidenbau aufgeholfen und den Karstoffelban in seinem Lande nerbreitet, auch Roth, und Hilfsbucher veranstaltete, konnte dergleichen Fortsschriften in den Wiffanschriften keinsmeyes: gielichgulstig sinc. Hater duchen kannigemerke, daßt das Bold acht und benuchder son, sortieße er gleich: einen Geneid, mit einersgrößen: Posanne, die Straßen himmter teisten und undernsen: daß derjenige vortressliche und große Mann, wher dies Kunfische Gewerksein ben Raiser gesonen son sein sich weich bei Kunfischen miger inmaßen den Raiser gesonen sen sen, ihn ziemlicheim Stren zu halten.

Unter dem Gedränge der Leute schlich ich mich indessen wieder an die Häuser und verwandelte sie durch meine Wissenschaft in eine gewöhnliche Gasse. Nun vermehrte sich das Erstaunen und Lärmen noch um ein Großes; einige junge, Bütsche, dieitsch danzt bes schäftigt hatten, einiges Gold von den Eckseinen abzus tragen, saß ihr gehoffter Gewinnst nun, wieder verschwunden, und wurden dermaßen ungehalten, daß sie sogar heftige Flüche ausstießen.

17.

maring and a

Bas mich aber am meiften ergötte, wach bes Kaifwei Majestat felbfin. Stand ber ehrwärdige, große Mant ba, und hatte voc lanter Erfaunen bas Maul und bis Augen weit aufgespeert. Boufte abes Dero Posstrichfeit laut lachen, und ließ mich geschminde, um nicht noch mehr Unschiedlichfeit zu begehen, bei hofe anmelben, als berfelbe Kunftler, ber die befannten Bunderwerke veranstallet habe.

्यानीयाच्याविद्यों (१८८) श्रावे प्रकार्त कर्त कर्त है उपर्यंत त्याक<mark>ी भवत उससे अन्यानी<del>तियति प्रकारति</del>क्ष्यं १८८</mark> (१८८) क्षेत्रकार १९४४ स्ट्रीश्वी क्षेत्रका (१९४४म**्ड** उ<mark>दस्तरी स्थान है स्व</mark> स्थान १९४८ **सर्वे**स्टरीक्ष्यं इत्यास्त्री (१८८) १ सन्तर्भित्र

gefälfen konnte nicht festentitolis den Kaller fogleich gefälfen kant, wim unichning gentinen Inigenscheit gir nehmen, wieden beite beiten ging vor fich und tieft sehr gindige ab. Gagter inneschaften, staßt ich gergleichen Kunftstied zu immehenreschier fle Borübere ver Maifer eine Großel Feride empfanthindt fagter ich wolltwiste eine Großel Feride empfanthindt fagter ich wolltwisten verbinden, wie nicht inichtlausseinem Hoferauffühnlich verblichen. Gagte es ihm auf einige Beit zut auf beim die die die der ber 2000 ognitet.

S of this is a <del>land of the set of the land</del> - Who is one succession of the set of CC subs Consulvation was sufficiently bud one surdam

Bat thich Ihro Maletatuihm woch, in Begen wart bes boben Minifterit; Elnige erquifite: Aunftside borguttachen, well er gerade ein großes Lentidment in geben Befunden. Sagte damfetben muine Dienfte zu, und daß er nach feinem Belieben mit meinem gerim gen Lalente schalten und walten konne.

Ihm aber felber eine Ergotzung zu machen, ver wandelte fogleich feine Frau Gemahlin in pures Du fatengott, wordber er vor Berwunderung mit den Hander gufammenfcluge Bat mich aber, fie wieder

ridriffets .. in feine .. Hene .. in verwanden .... W von meiner Seite. 111 , Water to 1912 Lat , 244 .

Dun wurde mit, ber Raiferin eine febr, intereffante phologische Unterfuchung angestellt, mat, und mie fie als Goth empfunden, gedacht und fich vorgeftellt habe. .. Waren alle Unwefende von Bergen neugierig; fle lagte; aber, daß fle durchaus gar feine Empfindung gehabt habe. Bar immer mertwurdig genug.

Mir, fur meine Perfon, ichien fie als Gold viel reizender, als in ihrem mahren und naturlichen Bus flande.

of prospective transportation of the contraction of margie Minifter waren jest, versammelt, und der Roifer fat mich , in ihrer Begenmart etwas vorzunehe men. Die Tafel war aufgetragen, alle Speifen fanden in Bereitschaft, und icon war das hohe Ministes rium im Schnappen begriffen, als ich Alles fammt und fonders in Gold verwandstagg

Bollte, ich fornte bas Erftaunen befchreiben, bas fie Min ergriff: es mar in der That ju vermundern.

Um die Rrantung aber aufzuheben, ftellte ich nach einiger Beit die wirklichen Speisen wieder ber.

ं **भा**रते भागतः भागतः <del>११</del>०० । तः भागते । जः " Body ale wir bei Gifcher fafen, ferhielt ber Raifer comm Briefige buieth wen selberfuhr., dugt einer: van den

alitibefenden Mittiftern ein: Dochverrather fen. Er go fand auch feine Diffethat, und bat um Parbon:

Der Kaifer sprach ihm bas Todesurtheil, daß er sogleich sollte hingerichtet werden. Ich aber schlug mich in's Mittel, und bat fur ihn um Gnade, ver wandelte ihn sogleich in Golb', und rieth bem Raifer, ihn num zur Strafe iti die Mange gu schieden, um zur Barnung fur andre Dochverrather, Dukaten auf ihm prägen zu lassen. Geschahe; ein Bedienter, der sich sierüber moquiten wollte, wurde in der Site noch mit verwündelt.

23.

adar.

Der Raifer hatte ein unbeschreibliches Wohlger fallen an mir. Er hatte vor, eine große Jago anzwstellen, und invitirte mich, gleichermaßen Theil daran zu nehmen. Bersicherte ihn, sep von jeher ein gebfer Webebter ber Jago gewesen.

treffen verstand. Bermanbelte aber Lowen und aller hand Thiere in Gold und ließ sie bann wieder lebem big werben und davon laufen. Der Kaiser hatte ber gleichen Freude noch Zeit seines Lebens nicht em pfunden.

24

Berficherte mich auch berfelbige Raifer feiner im mermahrenben Droteftion, und bag ich beftandig an feinem Dofe verbleiben follte, wornit auferesbentich

zufrieden war; denn hatte giein fehr schones Essen und ging mir auch in keinem andern. Dinge etwas ab.

25. Burney 25.

Burgara Bassa Calamana and Calama

Bur nicht lange 'am hofe gewesen, fo entstand eine zielinlich aufehnlichet: Krieg; Bind bie Benachbarten Bolter griffen bas Reich an, zerstorten die Borfer und Festungen; in Summa, richteten großen Schaben an,

Bar mein Raifer um diefe Beit gang und gar verblufft.

La La La Carle Harrianne

26.

10q1.

Er stellte eine Natheversammlung an, bir dib ben erfahrensten Mannern bestand; barunter ich auch gehorte. Se kam dazu, daß alle zum Frieden riethen, weil sie Alle nicht Muth genug hatten; ich war der Einzige, der zum Ariege anrieth, auch zugeth die Ans führung der Armes versprach, mit dem Erbieten; die Feinde gewisslich totaliter zu schlagen.

राज्यों के कार **वेद्र**ा के <mark>भाग संभ</mark>क्त है, जा कि कार्य पुरुष हुए के देखें के क्षेत्री के कि कार्य

Man wollte min erft nicht trauen, feste aber burch mein Bitten burch, bag jum Selbmarichall ernannt wurde. Mertte, bag die Soldaten muthig waren, und rudte gleich in bas felubliche Gebiet ein.

andrag and the <del>Carle and H</del>istory Charles and and the Main Dova has Monard and Constitution

28

Ram bald zum Treffen, worin unverhoffter Beise und zu meiner größten Freude die Feinde wirklich beisegte, wie ich es bis dahin nur versprochen hatte. Nicht faul zogen wir in das feindliche Land, eroberten die Festungen und Stadte, legten Garnison hinein und kehrten dann, mit Ehre und Ruhm gekrönt, nach Aromata zweige.

signal in the side of  $\mathbf{z}_{\mathbf{0}}$  . Along the di-

a a file of fift partons <del>and</del>

Die Sinwohner liefen uns mit einem fürchterlichen Bivat entgegen. Der Kaiser umarmte mich, man konnte sich nicht satt an mir febn. Datte noch niemals bergleichen Shre genoffen.

30

Seben die Liebe zum zweiten Rale empfand. Die reis zende Tochter des Kaisers hatte nämlich mein herz gefesselt. Wurde deshalb melancholisch, hing das Maul und ließ auch den Kaiser je zuweilen grob an. Er dachte wohl, daß mir was fehlen musse. Fragte mich oft um die Ursache, blieb aber immer die Antwort fontbig, weil mich vor ihm fürchtete.

. M. m : 16 6.2.

3 304 .00

Enblich faßte mir boch ein herz und geftand ihm meine Liebe, unter Thranen ber Entundung und Bahn-

## Das jungste Gericht.

Eine Vision.

1800.

# Das jungste Gericht.

fnirschen. Sah der Kaifer dadurch wohl, daß mit mir nicht zu spaßen sen, und versprach mir seine Soche ter, wenn ith their emeine wandardard Perf überlieferte.

ratte

tun toot soodet mie **go**peelië

Ich mußte in bicfen fauern Apfel beißen, wenn mir die Derl auch voch fo lieb mar, wollte ich ans bere die fichen Prinzelfin gur Gemablin bekommen. In demfelben Tage, da ich die Derl ablieferte, war mir die Braut, übergntwortet, und ein fo kostbares Hochzeitest veranstaltet, daß meine gegenwärtigen Um terthanen immer noch davon zu erzählen wisen.

Transcription of ore<del>ndance pure an information were and an information are exceeded and an information and </del>

#### 34.

Burde mein glorreicher Schwiegerpater frank, und machte mir nun ichon ftarke Rechnung auf die Krone von Aromata, weil ich der nachste Erbe war. Legte mich daher im Boraus auf die Regierungskunst und studirte meine Unterthanen. Ramen mir jest die Boretenntnisse herrlich zu statten, daß ich schon ehemals die Birthshäuser ausprobirt hatte.

35.

Der Kaifer fach, und ich mand wieflich en fei ner Stelle Kaiser. Wußte nicht, wie mir geschah, als ich mich zum Erstenmal "Bon Gottes Gnaden" unterschrieb; hatte seitdem mein sicheres Brod und dazu Liebe und Anhetung meiner Unterthanen. Bin setz alt und grau, und immer noch gludlich, schreibe aus Zeltvertreth und weil ich nicht weiß, was ich thun soll, diese meine wahrhafte Geschichte, um der Bell zu zeigen, daß inan gewiß und wahrhaftig das am Einde durchsetzt, was mun sich ernsthaft vorgesetzt hat. Pabe Gott Lob ! nich guten Appetit, und hoffe ihn bis an mein seliges Ende zu behalten. Die idealischen Träume meiner Kindsejahre sind an mir in Erfullung gegangen: das erleben nur wenige Menschen.

**36.** 

Und hier ichließe ich meine Befdichte.

Enbe bes britten und lesten Abichnitte.

## Das jungste Gericht.

Eine Vision.

1800.

## as a special confider

**1** 5 0 0.

Ich hatte icon manches Jehr in ber Belt gelebt, und niemals war es mir im Traum eingefallen, daß man bergleichen Dinge traumen fonne, wie ich fogleich beschreiben werbe. Ich hatte mich immer mit bem gewöhnlichen angenehmen Schlafe beruhigt und geglaubt, es fep fcon genug, die Augen gugumachen und auszuruben, als ich in einigen Buchern las, wie es die Antoren bedauerten, daß fie die Beit ber Macht ale mabre unnuge Saullenger binbrachten, ohne im Schlaf ihre Pflichten und Berufsgeschafte forttreiben ju tonnen, ju benen boch gleichsam nur wenig Bas den gehore; aber es fen pur unmöglich. Durch biefe Binte ging mir über mein eignes unnuges Schlafen ein Licht auf, und ich beschloß, ben gehler, ben ich bisher gemacht hatte, ju verbeffern und durchaus meis nen machenben und ichlafenden Buftand in einander ju gieben, und ju einem einzigen gusammenhangenden Lebenslaufe an verarbeiten, mas bei mir auch weit eber, als bei Andern moglich ift, weil mein Bachen fon ein Eraumen und Phantafiren ift, fo bag ich faft nichts ju thun hatte, als meine Imagination noch etwas mehr überhand nehmen zu laffen, und die Sache mar gefchehn. Belde Aussichten, fagte ich ju mir felbft, bieten fich auf diefem Bege bar! Du

brauchft keine Minute beines Lebens unnug und ohne Beschäftigung verschwinden ju laffen, bu wirft ber Erste senn, ber sogar feinen Schlaf nuglich und fleißig anwendet.

3m Unfang aber ging es ubel. Aus Ungft, ob ich auch schicklich und zweidmäßig traumen mochte, konnte ich in ber erften Beit nicht einschlafen , benn Die Materie mar gleichsam noch ju gabe, baf fie fic nicht wollte verarbeiten faffen, fo bag ich ben folgem ben Drorgen recht verbrufflich mat und beffer gefban hatte, lieber gleich bei einem guten Buch aufzuften, ba ich boch einmal überwacht war und nun ven gam gen folgenden Lag fcblafen mußte. Diefen verfichafe nen Lag jog ich nuft naturlich nicht mit fir die Bo fcaftigung, weil es ein außerorbentlicher Bufall war, und auf diese Art hatte ich von nieiner Bemitfung mehr Schaben ale Bortheil. Balb barauf getteth es mit ein wenig beffer, nur verfat ich es barin, bag es, bei'm Lichte befehn, Lappalien waren, bie ich getraumt hatte, faft nur Bieberholungen melner Befchaftigungen und Gebanken am Lage, was mir duch nicht viel Belfen tonnte; boch mar ich in ber Runft immer foot um einen Schritt tveiter gefommen, und ich inufte mich bamit troften, bag ber Anfaitg bon allen Bingen tower feb.

Als ich weiter kam, hutt' ich wiede damte niene Morh, daß ich die schonften Träume bei'nt Aufwachen bergaß, ober mich mahrend des Träumens so dingstigte, Alles zu Behalten, daß ich varüber erwachen ungte. Ein andermal schien es, als wenn ich Alles recht gut behalten wurde, aber wenn ich mich recht besam; so war es Tag, und ich wachte wirtlich, so vas mit über

die Anftrongung mein tinees Schouftfehn verkümmert wurde. Karz, ich fab ein, wie flisber es fen, fetifi in der geringsten Kanft zu einer gewissen Bollendung und Bortrefflichteit zu gelangen.

Durch meine wiederholten und fortgefesten Bemahungen ift es mir nun aber endlich fo gelungen,
bas ich fast traumen tamn, was ich will, so daß ich
mit ordenelich des Abends sin Thema aufgebe, worüber ich nuchfinnen, oder mir Botftellungen erwecken
will; so lege ich nich nieder nad fahre meinen Ber
faß gut durch; indem ich auch im Schafe meinen
Phantasse in Baranten halte und keinen Gebanten
possische lasse, der mir nicht gut und branchbar schaftel.

Dit biefet Mebung tam ich barauf, einfige Ba. der pon bem Lomen ju revibiren, bie ficon vor nife auf bourfelben Bege gewatibelt waren. 3ch las bie Telemie bes Quevevo und die feinte Thichabiners Die Werofd, Der unter bem Damen Dellanber von Git terbett neffieleben und feinen Bolganger febr abet. troffen bat. Ohne' einen von Beiben übertreffen in wollen, feste und mir einen Traitm' gum' Thema, ben Beibe getraume und gefibilbert Baben, um ju febit, weltben Son if einfchfaden watte, namitich ben voth fingfton Gericht, und fo mag fon bee Lefer, inbemi'ith ifn biet wiebes batftelle, mit jenen belben vergleichen, und tim mie Michte boel ju nebmen ! niemals verdeffen, daß es michts als ein Tranini ift. in welchein Die Dinagingtion immer alle ihre Wet und Schranfen Abbettiet und aleichfatt. the bothfes Bergningen barin fast, bene defterbeit Menfchenvetfind bor ben Ropf gu fofen, ber gun Gible alichige Ropffibfe vertragen tanin. BBie os niefts Ungewihnfiches ift, bag viele

denkende Manner aber mancherkei Materien ihre Ge banken dem Dublikum mitgethelle haben, so werde ich es, auch in Zukunft nicht untenlaffen, aber sehr, we schiedentliche Gegenstände für Bisbogierige meine Traumen niederzuschneiben.

. . Ich war faum eingeschlassen, als es mir vou .tam, big gange Belt, um mich ber babe ein: neues Beficht, Die Baume verzogen ibre Mienen, Die einft baften Berge und Felfen fchienen :en lachen, die Strome floffen mit naufdenbem Gelachter ibre Bubn binunter, die Blumen behnten fich; and und iftredten fich in allen ihren gerben und schienen wie von einen tiefen Ochlafe zu enwachen. Es uberfiel mich, daß bie gange Belt in allen, ihren Thellen fich ger einem froblichen Bemuftlenn, enteanbe, jund; bag: ein eneus Licht die uralten Schläfer anrubre, in; alle tief ver foloffenen Rammern gebe und fie eufe und ermidt. Wo will es hipans? fagte ich m mir-felber. Die muntern Binbe mechten fich enfr und japgen in ihrem froblichen Bange über die Fluven, und Gebirge, bas Bras und Laub murbe grunn, eine balde Rothe farbte ben Fruhling bober und die Balbrigefein mehen fic mit ihren Stimmen nicht, felt gemig anige berben. Indem ich moch im Bermunbarn man, fuble ich gang beutlich, wie es unter; meinen Sifen muble und den Rern ber Ende wie in taufend Bulfen Schine; bie unterirdischen Gemaffer, ftritten mit bem inwenden Seuer, und Erze und Steine, ftrebten, bin bevorlichente Beburt noch im fich ju verfchließen und feft au boltet. Die Sonne fland boch am Simmel und braunte ner gehrend herunter, fie fangte mit ihren Strablen die Berge und Strome an, undabie Geifter ber Bet

filbliten: ibe mefonandlichen Schmachten woch ber Sonne hinauf ... Es geschub, ploglich , daß aus ber gangen Natur der Zod und die hemmenden Brafte herausge nommen murben, und nun fowang fich bie tifr mit allen ihrem Råbern gewaltsam und reifend herum, die Strome Rursten machtig und unaufhaltsam Die Thaler hinunter, die Felfanftilde trennten fich ab und wurden lebenbig : wie Blumen , bie' grunen Thalter hoben fich und, fanten wechfelnd mieber. Alle Schopfangefrafte rannich und fliegen, wettlaufend die Abern ber Matur binauf and bineb, die Baume fnofveten und blubten, und Augenblick auollen bie: Mruchte berver. fie fielen von Stamme nieber und bad Laub verwelke, morauf sin rafcher Rubling fie mieben, behnte und in ibnen trieb ,... und . fo jagten fich Frabling , Sommer, herbitrund Binter: Die Strome riffen und waven vom augenblicflichen Gife gebemmt, moranf bie fturgenbe Bogt mieder tebendig murbe. Go angfligte und en biste fich bie Matur in fich felber, und endlich fprang die Rnofpe der Beit und and die eingefesselte Emigfeit mit::einem aemaltigen Rlange freit bas: verbullte Rener brach and allem Irbifchen bervor und bad: emige pratte Element ides Lichtes berufchte wieber üben ber Liefe, und falle Gieifter rannen, in Ginen Geift gufamment in 20 : Dinn fchmangen fich Die leichten fliegenben. Stromeginafchonen Bilbern binunter, bie Gemaffer ein lauchtenber, Erpftall, Die Blumen burchfichtig, Die Grafemilie grung Rlammen; auf der Oberfläche der Erde fowdenmen bie Sociarfteine, und das Gold jubilirend, die Sonne fchante fie frohlich an und hatte fich wieder auf ibre vergeffenen Strabten befonnen, die in ber Schopung, fich ein Die tiefen Schachten verfert hatten.

Alle Live wurden Dufik und Freudejauchzen, alles Durftige war reich geworden, alles Unjufriedene und Geängstigte glücklich und zufrieden.

Ich mar nun nicht mehr in Aweifel, was es fen, bas sich zuteng, es war nämlich ber fogenannte jungste Tag, ben ich so oft zu erleben gewünscht hatte, ohne mich mit bem Sterben zu bemahen. Immer war es mein Wansch; es mochte sich fügen, daß er mir pide lich auf: die Nase schlene, indem ich an nichts weniger gebächte. Wie es benn oft geschieht, daß die fast um möglichen Ideale und Wünsche der Jugend im Erfüllung gehn, so war es mir auch dies eine Mal: so gut geworden, ahne daß ich selber erwes dazu zu som brauchte, was in der That nur sotten vortomme.

3d mar unn icon barauf gefaßt, baß fich: Milet fo gutragen murbe, wie matt es immer in Unfebung Diefer Reierlichteit beschrieben findet, and ich batte mich nicht geiert, benin es fam ohngefaht fo heraus. Gange Schnaren von Engeln und Geiftern jogen burch bie verflarte Luft und ein fenriger Thron ward fut ben Michter aubereitet, ber fich niederfehte, au richten bie Lebendigen und bie Bobten. Ein großes Dofamen fing an , mifchen dem fo wunberbare Stimmen flau gen, baf mein ganges Gemuth bavon erfcuttest wurde. Es wahrts nicht lange, fo zeigte fich eine Auzahl von binnten und feltfamen Geftalten, die luftig und poffte lich burcheinander fprangen, es war nicht andere ; all wenn fich ein Rullborn mit ben fabelhaften Bottern ber alten Beit ansgeschüttet hatter ba rannten Gatyen mit Riguren aus bem Lattakus, bet Anftete Pinto 16 wegte fich bagwifden, famint ben Anglen und ben Schrochniffen ber Solle, both batten alle ein albest

imfelmiffigeres Evlorit, als man in bet Dinthologie an inn gewohrt ift, fo daß ich wohl fah, es wurde mumehr Ernft werden, und ich fite mich nicht wenig beforgt war. Bie ich mich noch neugierig und beforgt umfah, wurbe ich unter ben Satpen einen' febr atmfefigen gewahr, ber eine Buchfe in der Band bieft und auf mich zielte, als wenn er im Begriff mare. loszubrackeir. Bei man in Traumen gewöhnlich finbifc und furchtfam ift, fo fürchtete ich mich auch vor fifem Schitgen, vollende ba er noch anerief: Sier ift weber Meberfegen noch überfest werben! Welches Ab barnuf begog, bag ich im erften Laumel und Ranfch gleich einen nahe ftebenben Beufel nach ben beiben großen Beftalten Cervantes und Chaffpeare gefragt hatte. Der Schuge brudte und brudte immer nich mit brobenber Miene, und ich mat fin febem Mus smblid beforgt, bag ber Schuf herausfahren murbe, da ich mich aber Milfchweigend fortzumachen fuchte, faste mich ein anderer Befell mit Bornern bei ben Armen und rief: Bleib, Du Barenhanter, wie fanuft Du Dich vor biefem anmaglichen Sator fürchten, ben wir alle nicht bafur ertennen? 3ch fagte fiets auf: Siehft Du benn nicht, daß er hier feinen Schabens Plat auffchlagen und mich zum Schiefbogel aufftels len will? Gener aber fagte wiebernm : Geine Goubette gilbe ift verborben und vergeffen, auch hat er bas Schießen niemals gelernt, er hat fich Bett feines Les bens mit bem Bielen, Unschlagen und Gewehr , Pras fentiren begnugt, auch ift jum leberfluß tein Schuf in feinet Buche, fo bag er fich verfchoffen hat, ohne jemale geschoffen gu haben. Ich fragte ihn, wie benn bergleichen unfdrulbiges Bolt in ihre Gefellichaft tame

und dabei fo erschrecklich große Patron Taschen umbangen hatte? — Darüber mußt Du Dich nicht mundern, suhr der Teufel fort; es hat sich allerhand Bolts unter uns eingeschlichen, die immer lieber Teufel als Berdammte senn wollen; aber ich hoffe, der jungste Tag wird diesem Unfuge, nebst vielem andern ein Ende machen.

Run follte ber Weltgeift alle feine Tobten wieber lebendig machen und von unten berauf fenben, worauf auf Erben ein gewaltiges Bublen, Bittern, Raufden, Rubren, Rutschen, Sandthieren, Conferiren, Confisci ren und Spefuliren entftand, indem alle die Dillionen gefforbener Ereaturen wieder lebendig gu werden fud ten und fich bie außerfte Dube gaben, ihrer ehemaligen Seelen wieder habhaft ju werben. Da fonnten nicht Seelen genug gefunden werden; es mar ein fob der Sandel und Bandel, eine folche Concurreng ber Leiber und ein folches Laufen nach ben unfterblichen Beiftern, daß ein Commergienrath, ber burch einen Bufall zuerft lebendig geworden mar, die Bande vor Entzüden zusammenschlug, und fich feine andre Gelig feit munichte, vorausgesett, daß er bagu gelangen follte.

1

1

21

ŧ

Endlich hatten fich einige hunderttaufend ber vorgemacht und ftanden da und schauten um, ohne recht zu wissen, was mit ihnen vorgehn sollte. Der gite Mifolai fteckte noch in der Erde und wollte duch aus nicht beraus, weil er gehort hatte, daß nun die reine Ewigkeit anfange; er wollte durchaus mit nicht zu schaffen haben, das irgend rein sep, weil er biesem Begriffe einen unverschnlichen haß geschworen habe. So sehr ein Greifen und Saschen nach Seelen war,

so wollte doch tein Mensch die seffice zu sich nehmen, so daß diese arme Seele, von ihrem Körper versschaft und von den übrigen verachtet, gang roth vor Scham, immer nm den eigensinnigen Körper herum statterte und ihm die besten Worte gab, daß er sie boch nur in sich stecken mochte; er aber grub sich eigensinnigerweise immer tiefer in die Steine hinein und behamptete dreist, seine Bildung lasse es durchaus nicht zu', auf eine so erbärmliche Art wieder aus juleden.

Da es immer wimmelnder wurde und immer voller, weil unaufborlich neue Gestatten aus der Erde nadwnchfen, fo fing ber Plat balb zu gebrechen an, und einige Statistiter freuten fich lant über bie großt Population im Simmel, indem fie bie Urfachen bet Bevollerung bald bem Elima, bald ber Staatsverfaß fung gufdrieben, Die fie fich ju flubfreit vornahmen, um binter bas Geheimniß gu tommen. Ginige. Die Abinge gewesen waren, gingen unter ben Leibern tink Entzuden bin und ber, um die Confeription einzurich ten, wobei fie ben Bortheil batten, daß jeber gestorbene Soldat von Meuem aufleben und gum Dienfte wieber tuchtig feyn tonne. . Es thut nichts, fagte ein Benes ral, wenn auch bei'm Berbor brei Biertel von bem Gefdmeiße verdammt werben follten, fie find nachbet nur defter beffer ju gebrauchen, benn for find fie bas Feuer icon gewohnt.

Einige Engel erhoben fich in himmlischer Musik und machten die ganze weite Atmosphäre wohlklingend, so daß sich die entzündeten Tone brünftig und armten und ein mächtiger Liebesathem durch die erwachte Ewigkeit kindlich spielend zog, so daß sich bib Bergen der Frommen verklarten und fich den Strab len ber Gottheit aufthaten, moburch in ihnen bie De lodien einmohnend murden und fich mit der burftenden Geele fußten. Die Luft flagte und fang brantlic pach, und wundervolle harmonien loften fich wie Seuerfunten ausginander ab und requeten golden in berrlichen Bogen und Schwingungen nieder. polifimmige Engelchor ward entguet und fang ein ju hilirendes Lieb und fpielte luftig und froblich auf feb nen bimmlifchen Inftrumenten. Ginige eben ermechte Musiter aber fcrieen bezwischen: Ei mas. Belche Empfindung foll barger bleibt der Ausdruck? ftellt merden? Gebt mir ben Text ber Borte bein, damit ich kapabel bin, die Dufit gu nerftebn, gugue legen und ju beurtheilen. 216 nun die Elemente miederflangen und fich bie vertlarten Erze wie Dofan nen, Combeln und machtpolle Trompeten gebehrbeten und in lich felber millfürlich phantafinten, wollten fie diese Incorrectheit burchans nicht leiden und fregte nach dem Mufftbigector, um ihn beghalb gur Rebe a ftellen. Sept rubig, meine Freunde, rief ein englifder Arat, und beobachtet pur mit mir, wie bubich und dick alle diefe Engelekinder find, wie glatt und febier; ich mollte eine ansehnliche Summe Gelbes verwetten, daß fle fich die Ruhungen haben inoculiren laffen, und auf bemfelben Bege boffen wir Englander auch noch Engel ju merben.

Das jüngste Gericht war indessen ichon angefangen, und Mitolai war troß seiner Bisdung auf zwei tausend Jahre verucheilt, von den Teufeln immer Spaß anzuhörzu, ohne ein Wort zu sprechen. Er hatte Alfes für Mantasma und abertriebene Kinbil

bungefraft, extlart und fich unvermertt Bintigel anger fest, um fich die ungebbrige Poefie abfaugen gu taffen; fo fant er vor Bericht ims empfing fein tietheil, mit ben Blutigeln hinten, indem er fich befflich verweigte, un some Belt ju geigen, die er auch noch in die jenfeitige Belt i hindbet igebracht hatte. Sonberbar ift et, faite er au fich felbft, intef bie Satven fich ficon auf beifende Ginfalle befannen; um ihn gu Grafen, fonberder ift es immer; bag blefe Phantasmen nicht berfcwinden, ohngendet : bie Beinde alles Ercentrifden gang theblich fangen, was fatprifc ift es von ben Befirm, say se inich lostaffen, fo wie fie nur traend Gala wittern. Diefe meine Erfdeinung vom fingften Lage muß .. ld: abor: fogleich: meinem Rreunde Biofter mitheilenz es foll in bie berunifde Monatefchrift tome men und groot mit ber Bemerfung, daß, fo wie ich mit bein Badefrenbert fortichreite, Die Bluelgel im Gegantheli gaendigehu, ihre Rvaft verlieren und felber an Gewenfter au glauben fcheinen .... Einige Satten fabeim ibn Merauf fort, um ibn in feinen funftigen Boone est ju Seingen.

Gest. sah man eine heerde von nodernen Spece togen dorderfuhl ein fiche duffandiges Compliment verrichteten, fich durauf domfalls gegen die heuren Toufel wanden, sich witt vielee Ausgelt und freuerlichem Lächeln gegen fie verneigten und dann zwisthen Beide mit einer zierlichen Lichtigkeit vorbei zu schläpfen dachten. Die Tenfel aber kellten fich ihnen entzigen, so daß fie fiehn bleiden mutten, worauf die Theologen ein unterhaltendes Gespeäch ansingen, auch einige danunter seht geläusig kineboten erzählten, um fich ein Bischen die Ewigkeit

en mertrolien. Bie robeten biel abet Colerant und Ommanitat, andre batten Liften bei fich , amm Beften ben Munenignftalten; und wolltete beit Gebornten eine Reder: prafantiven, um fich abenfalls, in die: Bleife da Boblthuenben einzuschreiben : Die Tenfel aber; bie feinen: Onaf verftanben, fichleppten fie mit Fraben Die densanten noriben Wichterflibl, am. ba ihr Uribeil ju empfengen. nebier wurden:file berbirt. Doch connte ich pon ber: Senteng nichte nerpehmen, bnut; feblaf: id aus ben Mienen ber Gatten 1: baf. es mit ihnen nicht aum Beften fteben, mitte, amb ,borten ich bem einen deummeng als fie wieder varbeigfament Diesgholl auf flarung fepn.? Das find die Frücker nach allen Culte und, ber reinen Lebre, daß wir bie wir nielbie Galle genannt baben :- Indam zerffand jein großen Befinet. denn einige Tenfel famen ebicher berver auch baten. ben gebitheten Difolgi-lieben in ben himmel aber am deremo aufunehmen, denn er fen so abermeste lange mailio und fonne durchans nicht fomeigen, fordaß es Lein Teufel bei jibm jaugbatten tonne, und das ballifche Reuer felber auszugehn drohe. Die unandliche Barme berechteit; ward gerührt, undiger inexurtheilt. In die Richtigfeit fich ju begeben, in einem Chale, badigmb fchen Leben und Lod liegt, bas weber himmel noch Bolle ift, bas, genan genommen, gar nicht exiliet Er ging mit Freuden bin und fagte, er wollt ehift . bort wohl fenn laffen, benn es-fen fein glies: Bake land, mas ihm bei ber Anferftebung am meiften beib gethan babe, es zu verlaffen. Ueberhaupt, fubr die Stimme, bes Richtere fort; wollen mir, bie; eble Ewige keit nicht langer damit verderben. aber folche Eream ren qu' urtheilen, bie mie da gewesen find, und um die ich niemals gewußt habe, takt alle bies Gefellen: dort hin abtreten, denn fle tangen so wenig für die Golfe wie für den Simmel, wir können die Soligfeit und auch die höllischen Klammen besser hungehen. Wie war ich verwundert, das die Wenge der: unzählbaren Schaaren durch dieses einzige Wort so janffallend vers mindert wurde; von den Scharrfissen, die die diese Richt igseits. Dilottantan von dem Throne machtenhientsand ein solches Seräusch, daß man die himmlische Russt und Inhilizen in ihren Klasenshalt, und an; virlen von Inhilizen in ihren Klasenshalt, und an; virlen von Inhilizen in ihren Klasenshalt, und an; virlen von Inhilizen in ihren Klasenshalt, und an; virlen nahmen, um fle dort zu vollenden.

Eine Menge von Weibern war anfoeffenden, und bie Oraben brangten fich mit Gewalt, vor, um ju gele gen, wie ischaamhaft fie miren, benn que waren nacht. Die gaben mit ihrer ausgesuchten Tugent bein gane im Dimmel einen Unftog und wollten burchaus um schuldig fepn, indem, fie nichts unschuldig fanden; Alles frinte fie und war im Stande, fle gu verführen; eie nige bavon fuchten auch ihre Seele mit ben Sanben ju verbeden, fo außerordentlich ichaamhaft maren fie. Die Tenfet festen ihnen mit groben Ginfallen fehr gu, und fo wie fle por Schaam; rath, obersiblag murben, leuchteta es jum fie ber, mie es vor ginem-Gawitter in ben Molten; ju thup pflagt. Giermurden alle ohne Ausnahme verdammt und klagten pur beraber, baß bie Leufel, gengu genommen, Minner maren, und was man also im himmel von ihnen Arges benten tonnte. . Andre fagten, es mare ihnen lieb; wenigftens mit Slammen angebect in merben, benn in ber Ge

ligfeit wurde ihre Reuschheit auf eine zu folimme Probe geseht fenn. Darauf gingen sie mit vieler Derenz fort und mir war wieder frei zu Muthe, weil ich mich bis bahin geschämt hatte, ihre manftändige Schaam mit anzusehn.

Inbem ich noch nachbachte, fam Bent Baul Berbeigefprungen und fagte: Ift es nicht ju arg, baf Da ber junafte Sag pfelich hereinbricht, offne ihn nur ein Bieben ju motibiren? bener was wollen beim Die paar feche oder fieben taufont Mohabete fagen? Und febt Euch nur um, wie profaift und gewöhnlich Das hatte ich gang anders beforeb es dabei augefti ben wollen. Er botte tweine Antivort nitht an, fonbeen lief in aller Ell ben Deilben nath, die ficon weit entfernt waren und von denen er nur woch die ledte erhafibte. Ebie, uelne Greie! wief er aus, liefeft Du noch fo fleiftig die Stoffe der Ricklide ? Sit vernifate Ath and trat anflindig partie, entfolibigte Mc. bas Re Wie vielltigl verdammt water, aber vielleligt in 3m kunft mieber die Ehre baben wurde. Er fodmette boll Bermundemna ban Roof und veeler Wis in Der Menge.

Jist keinen viele Hunseiter inid hansmitter mit vielen Rindern auf, und jedes hatte etstige Kinder bacher mater bum Arm, in die Re zwoellen fahen, um ihr Betragen zu reguliren, auch wurden fle nicht febtun von den verständigen Eltern zum guten Wandel vermahnt. Der Bater, ein sehr achtbarer Mann, stante unit einem bedeutungsvollen Blicke umber, sofien die Anstallen zu mustern und zucke mit den Riffeln. Ei, ei, hab er hierauf an, sieden er fich ge-

gen den allmächtigen Richter wandte, batt' ich boch gebacht, bag einer, ber feit Emigfeit ift, alfo ein gieme liches Alter bat, mehr Rudficht auf Rinder und ihren jarten Berftand haben wurde! Bas follen fie fic nun mobl bieraus nehmen? Dabe ich fie baju fo fleißig unterrichtet, baß fie nun noch, nach ihrem Lobe, in einen gefährlichen Aberglauben fallen follen? 206 nun Alles fo blieb, wie es war, manbje er fich an einige von ben angesebengen Engeln und fogte: Gi Linder, that mir doch ben Befallen und ichafft mir bie Fragen fort, besonders bie Teufel ba, die ich gar nicht ausftehn fann; mas foll bie jarte Rinderphane taffe mit dergleichen Miggeburten ber Phantaffe? --Mis die Leufel über diefe Meben fammtlich gu lachen anfingen, wandte er fich unwillig weg und bemone ftritte feinen Lindern, das fie nur an nichts glauben möchten, was fie bort vor fich faben, benn es fen gue mal nur Phantafterei, und Heberbleibsel aus bem Mondegeitalter. Dad einigen Unterredungen mit ben Teufeln, begab er fic, nobst allen Rindern, in die Michtigfeit, mo er viele vernunftige Auftlarung anguireffen boffte.

Es mar eine kleine Ause gewesen, als man plotlich, mit großem Erstaunen, ein fürchterliches Buhlen und Arbeiten im Erbboben wahrmahm; es warf mit großen Schollen um sich, und die Erbe schiel sein von den Geburteschmerzen zu leiden und wenigstens einige entsaliche Riesen anzufündigen. Einige riethen auf den Goliath, Andre auf Litauen, aber Beide irrten, denn es kam nichts weiter, als große Ballen Papier hewor, aberschrieben: Allgemeine

Literatur, Beltung. Mun mabrlich rief ein alter Go lehrter, wem fatt boch hierbei nicht bas Sorazianifche Parturiunt montes ein? Raum hatten bie Teufel bas Schaufpiel gefehn, ats eiligft einige berbeitamen und bie Daviere vollends bervorhoften, indem einer unter ihnen in einem etichtedlichen Merger forie: Rein, wahrlich; bie Unverschamthefe geht benn boch ju weit, bag ein Ding, bas miemals eine Spur bon Le ben gezeigt hat, nun bei ber allgemeinen Auferftebung auch mit auferfleben will!" Ihr benet wohl, ihr Jahr gange, bag man auch hier in ber Confusion funfe wird gerade fenn laffen? 3ht meint, wenn ihr euch mur lebenblg anffellt, fo' fen es bamit icon genug, wie in jenem Leben. ! Aber nein, mein Freund, bier laffen wir und nicht die Rate im Sacke verfaufen. Die Literaturi Rolfung fiellte fich bieranf bin und forach in lateinischen Lottern allerhand von den Beiden ber Beit und von jungen übermuthigen Menfchen, und baß fie icon fechezehn Jahre gebruckt weibe, und baß Re viel fir's Gets liefre und bag fie freilich lebe; und daß fie, und daß fie, tc. — Der Teufel aber nahm fle ohne Umftande bei ben Ohren und rif tor unvel Achtig bas All vom Ropfe berunter, fo bal nur noch Gemeine ubria blieb, und fo murbe fie bor ben Rich Der Richtet fab fle ungnabig an terftubl Mingeffellt. und fagte: Dab' ich in meinen Gefesen nicht geboten, Du folife nicht recenfiren ? 3ch habe, rief hierauf mit atoficini Elfer Der Berandgeber , ber in den Par Melen wolltte, verftanden : Du Tollft- nicht ratfonnten, tind bas habe ich auch treulich gehalten; aber wo Atht dirigens bas Strock? den die Oxionaalin And

nicht mein Fach. In dem Gebote ist es mit begeiff fen, verfeste der Richter: Du sollt nick falsch Beugnif ablegen wider Deinen Machsten.

Benn fle nur Berftand gehabt batte, fagte ein Philosoph, so batte man ihr bie falfchen Bengniffe noch bergeihen konnen, aber fo mar keine Spur einer Inteffigeng in ihr ju finden. Run meiner Geel, borte man ben Sefretak von unten rufen, bee nich wie bis Burgel in der Erde faß, das find betf handgeeifliche Lugen, denn jebermann weiß, daß wir fogat ein eiges nes Intelligeng Blatt gehalten baben, was aberbies noch unentgeltlich ausgegeben wurder Aleberhaupt fube der Berausgeber fort, tehre fich ein hohes Gel ticht nur an feine Pasquille gegen bie lobliche Uns ftalt, benn 2018, mas man bagegen fagen fann, ift boch nur erstmiten und erlogen. Gent nicht fo grob, fuhr ibn ein Teufel an. Barum haben fie uns ein Ohr abgeriffen, fprach Jener, es geschieht nur, um im Charafter gu bleiben. Mein, im Gegentheit, allerfeits bodizuehrende Unfferbiche; bier treffen wir eine allers liebfte Ewigfelt an, ba boff' ich noch manchen Jahre gang jum Druck ju beforbern, und ba boch gleichsam eine neues Jahrhundert eintritt, fo wollen wir auch emen gang neuen Pfan bagu machen und fauber mit ber Beit forigebn', benn febn bieiben muß man freis Ho nicht. Bie mar's, meine fammtlichen herren Theilitehmer ( bie Sie an der Literatur und an meis nem Unfalle Theil nehmen), wenn wir biet, wo wir leiber fo viel Leben, Unfterblichfeit und bergleichen vor und febn, womit wir nichts angufangen wiffen, aus unfrer Literatur Beitung vermidge bes neuen Plans

eine Allgemeine Lethargie Zeitung einrichteten, so wire uns trefflich geholfen ! Er wollte immer noch weiter sprechen, aber er wurde mit allem Papier in da Raich der Nichtigkeit transportirt, wo er fast unent bebrlich war.

36 batte mid an bem letten Schanfpiele febr ergbat, als mich ein gewandter Teufel, ebe ich's ver muthen tonnte, felber bei'm Rragen ergriff, und mich, alles meines Zappelns ungeachtet, por ben Richterftubl führte. 3ch borte rings um mich ber lachen, und mir fiel unter Geufzen bas Sprichmort ein: wer zu lest lacht, lacht am besten. Der Richter fragte mich febr ernfthaft, wie ich mich hatte unterfangen tonnen, im Berbino marbige Schulmanner, Die jur Berbeffe rung der Schulen und ber Aufflarung, jur Ginfuh rung von gutbenfenden Mongteschriften fo vielen Gifer, Dube, Beit, faft Berfand aufgewandt batten, unter bem nichtswurdigen Bilbe eines Stallmeifters, eines Dundes vorzustellen? 3ch antwortete, er suchte Der fonalien, ich habe es nicht fo fcblimm gemeint, boffe ich boch auch nicht jener Autor zu fenn, ber bort ge fcbilbert fen.

Aber, fuhr die Stimme fort, Du tannft nicht läugnen, daß Du große und angesebene Männer in bemselben Werke heruntergesett und verachtet haft, sie zum Theil mit Namen genannt, zum Theil in Wort spielen hämischer Weise versteckt, wie Die denn faf Niemand recht ist.

Es war so bose nicht gemeint, siel ich zitternd ein, ich habe gedacht, Du hieltest vom Spase was. Das ist Deine ewige Ausrede, war die Antwort, wenn Du nicht weiter kannft, aber wenn ich Dir auch Alles vergeben wollte, kannft Du es laugnen ober entschuldigen, daß Du schon gegenwärtiges jungs ftes Gericht im Boraus geschildert und lacherlich ges macht haft?

Der Borwurf tam mir unerwartet, ich versftummte, die Ungst bemächtigte sich meiner, als ich ju meinem Glude erwachte.

und Collegen vode "Hered volen volen eine ein neuerlie So nErigenad "volen neuerlie sonih in dinkaansee n. Din Erisch sofik liefel soft milke "Tronsk ein die

and the constant of the consta

Lubwig Tied's

## Schriften.

Zehnter Banb.

Pring Zerbino, ober Reise nach bem auten Ges

Die Reife nach bem guten Gefchmack.

Berlin,

bei G. Reimer,

1 8.2 8.



Meinem Bruder, bem Bilbhauer

Friedrich Tiect

in Berlin.

Carrier of months.

The part of the server

ar and ri

Dir, meinem geliebtesten Bruber, widme ich biefes jugendliche Bert, bas Erzeugniß mancher frohen und begeisterten Stunde, das Resultat und die Wiederholung manches Scherzes, fo mancher Ansicht und Meinung, die Dir schon früher bekannt maren, ba Dir, als ben Befahrten meiner Kindheit und Jugend, meine Seele flets offen ba lag. Wir erlebten ja mitfammen die jugendliche Freude an Poesse und Runft, an Frühling und Natur, und theilten eben so alle Erquer und jollen Schmerz. Oft hat uns unfre Lebensbahn getrennt und wieder vereinigt. die Liebe, die lich von Dir erfahren habe, größer

und reiner als fie untet fo vielen Gefchwiften fich findet, kann ich Dir nie gemug banken. Ungleich ber Zeit und jenem allgemeinen Egoismus, ber fich oft entschuldigen lagt, und ber fich jumeilen feloft ben ebelften Sigenfchaften beimifch ftebst Du im Gegentheil fast bem Ladel bloff, baß man Deiner aufopfernben Großmuth, ble für Freunde, Zamille; wor wer fonft Deinn Salfe bedarf, ju bereitwillig thatig ift, etwas von jenem Eigennug und jener Belbfilebe wanich, die Dich gewiß doch niemals beherischen würde Auch in der Kunst mbchtist. Du vielleicht burch etwas mehr Borbringen und Gelbfliebe, die bei Groffen und Steinen guweiben wirten, ander fir

Deinen Rugen gethan haben, werm bies Deiner beschenen Natur nicht zu sehr widersprächer Ich habe noch niemals die Veranlasfung ergriffen, so nahe sie auch liegen mochte, Dein Lob gang nach mreiner Ueberzeugung laut werden zu laffen. Deine Berfe verfundigen Dich bem Renner jest; tub hoffenclich: auch einer kunstlebenben Rachwelt. Wenn ich aber jest zum ersteumal einige Worte über Deine Meisterschaft foge, fo wird mis berjenige, ber Dich nicht kannte, um fo lieber glauben, wenn er welß, daß: nicht Partheilichfeit eines Bruders, bande Vorlinde ober Gucht auch gegen eigne Ginsicht ben Mabbefreundeten ju loben, aus mir fprechen, beim fonst gatte fch Tayona da mania.

in 1992 ni

in 1990 ni

•

.

ſ

•

Dir,, meinem geliebtesten Bruber, widme ich biefes jugendliche Bert, bas Erzeugniß mancher frohen und begeisterten Stunde, bas Resultat und die Wiederholung manches Schertes, fo mancher Ansicht und Meinung, die Dir schon früher bekannt waren, ba Dir, als ben Befährten meiner Kindheit und Jugend, meine Seele flets offen ba lag. Bit erlebten ja mitfammen die jugendliche Freude an Poesie und Runft, an Fruhling und Matur, und theilten eben so alle Eraver und Glen Schmerz. Oft hat uns unfre Lebensbahn getrennt und wieder vereinigt. die Liebe, die ith von Dir erfahren habe, größer und reiner als fie untet fo vielen Gefcwiften fich findet, kann ich Dir nie gemug banben. Ungleich ber Beit und jenem allgemeinen Egoismus, ber fich ofe entschuldigen läßt, und ber fich juweilen felbst ben ebelften Eigenschaften beimifot ftebst Du im Gegentheil fast bem Ladel bloß, baß man Deiner aufopfernben Großmuth, ble für Frembe, Zamille; ober wer fonft Deine Salfe bedarf, ju bereitwillig thatig ift, etwas von jenem Eigennug und jener Belb filebe manicht, ble Dich gewiß boch niemals beherrichen wurde Auch in der Kunst mbchtest. Du vielleicht burch etwas mehr Borbringen und Gelbftliebe, die bei Groffen und Abeinen giweiben wirten, anthe fit

Deinen Rugen gethan haben, werm bies Deiner bescheibenen Natur nicht zu sehr widersprächer Ich babe noch niemals bie Beranlaffung ergriffen, so nabe fie auch liegen mochte, Dein Lob gang nach mreiner Ueberzeugung lauf werben zu laffen. Deine Berfe verfundigen Dich bem Kenner jegt; mid hoffenelich: auch einer kunftliebenden Rachwelt. Wenn ich aber jest zum ersteumal einige Worte über Deine Maisterschaft foge, fo wird mis berjenige, ber Dich nicht kannte, um fo lieber glauben, wenn er weiß, bag nicht Partheilichi felt eines Bruders, bfinde Borliebe ober Gucht auch gegen eigne Ginsicht ben Mabbefreundeten ju loben, aus mir fprechen, beim fonft hatte to. wohl früher bie Belegenheit finden tonnen, und nicht erst das Alter von uns beiden abwariet Deine Werte find in Manchen, Ber-Dutfen. lin, Beimar und Coppet, einige in Italien Deine Buffen burfen fich ben beffen ber neuen und alten Zeit vergleichen, nur feben viele berselben, meist historische Bildnisse ber Borjekt fcon feit Jahren in Munchen, verpactt, und marten noch immer des Gebäudes, bas sie an das Licht führen wird. Dies ist für den Rünftler ein Ungluck, und ein großes. Deine meisterhafte Statue, Dein herrliches Basrelief in Coppet find auch nie fo bemerkt worden, wie beide es verdiengen. Deine jugendlichen Arbeiten in Bei-

mar, und bie ber fpateren Beit fte Beilin, Deine Beidmungen und Entwurfe, basiehige, wich Dwnoch ausfahren famift, werin Die Leben und Gefundheit. bleibt ,... wird obme Greifel Deinen Namen, als einen ehrenvollen, ber Nachwelt überliefern. Erkennt man bann noch beutlicher Dein großartiges Streben, Die Grundlichkeit und Correftheit Deiner Berte, ben Geift, ben Du jugleich mit bem ansprechenben Leben und ber bochften Bahrheit, Die jugleich ebel und poetisch ift, Deinen Arbeiten haft einpragen fonnen: so wird biese Nachwelt bann auch vielleicht mit mir bebauern, baß ein folcher achter deutscher Runftler nicht noch mehr Beranlaffung

hatte, nicht noch michr Runftliebe und Rennerschaft bei feinen Gamern undeher Mitmelt antraf, ...unt in noch : großeren Aufgaben bie gange Rroft Jeines Genine geigen gu tonnen ... the ball to a graffe or to note the contract reduced con mass of bandle in the Car of milges Suc as its Callettinite Allege and Allegen and Michigan a and all the first and are the content of the conten day be applying to the first and re Breat his frame & hill Brown ella di isartif diae oli isaa dele 🤾 👉 and the stop of the first term of the and the grafijalin no Parker Kaja Karalina angan Karaling

# Prinz Zerbino

die Reife nach bem guten Gefchmad.

Gewissermaßen eine Fortsetung des gestiefelten Katers.

Gin beutsches Luftfpiel in feche Aufgagen.

1796. 1797. 1798.

Large Date and the contract of the contract of

Ein Jäger tritt als Prologus mit einem Balbhorn auf.

Scene: ein bichter Balb.

Buerft gum Gruß ein luftig Jagerftuck, Dann fag' ich Euch mein Bitte und Begehren:

Er blatt auf bem Dorn , eine Stimme fingt bas

Muntres Berg, frischer Sinn

Ift Gewinn,

Froblich geht's durch Bufche bin.

Weicht bie Nacht,

. Auf jur Jagd! auf jur Jagd! Wann ber rothe Morgen lacht.

Baldgefang,

Bornerflang,

Bornerflang und Balbgefang Tont das Jagdrevier entlang.

Meiner Biebften Stimm' ift icon Bann ihr lockendes Geton

Durch bes Balbes Dammrung bricht,

Aber hober schwillt die Bruft, Berg Ropft bann nach Jagerluft, Wann des Waldhorns Stimme spricht Ift dein herz dir matt und bang, Schnell erfrischt es Waldgesang, Waldgesang und Hörnerklang!

Bielleicht ift Euch ber Bufen nun erweitert, Daß Ihr es gerne faßt und liebreich bulbet, Wenn Phantafie vor Euch die muntern Flagel In Bolfen wiegt, mit Abendedthe Scherz treibt: Go hat die himmlische Dufit mit Bunder, Geberben, und mit ihrer Stimme, Die Un's Berg geht, bas vermocht, was fonft nicht Acht, Geberbe irgend eines Menfchen mag. Borcht alfo nun auf bas Gerausch ber Gichen, Das Baldgebraufe, das wie Beifterfpruch Bom-fernsten Raum meg über unfer haupt In schauerlicher Ferne fich verliert. So gehn auch Sone hiehin, dorthin, Zweige Sind Zungen, fubr'n Gesprach und Baldgeflugel Schwarmt burch die grune Racht und ift fo amfig. Mun ift ben Freunden Jagdluft gubereitet, Ber frifchen Ginn gur muntern Arbeit bringt. Die Sunde bellen, Jagerschrein erschallt, Das Wild fpringt burche Gebufche, binten nach Die Jäger', alles tummelt fich und ruhrt fich. — Seid auch nicht trage, Freunde, schuttelt ab Die zugewohnte Ruh, vergeft im Schwarm Der alten Spruchlein, die von Sicherheit Und von Gefahr fo überweislich reden. Befürchtet nicht, daß Euch vom Beg entferne Das muntre Bilb, wenn Ihr es rafch verfolgt, Ihr findet rudwarts, wenn Ihr munter bleibt;

Denn feinem war es noch gegeben, frei Auf offnem Bege, auf ber fichern Strafe Ein Jager gu fein; verliert auch nicht ben Duth, Wenn manchmal fich fein Bilbpret bliden lagt, Ober wenn durch ferne Bufche etwas ichimmert Untenntlich, ob es Birfc, obs Saafe fei: Berzeiht, wenn's manchmal scheinen fout', als ob In diefem luftigen , aus Luft gewebten ... Bebichte ber Berftand fo ganglich feble, Dem man boch sonft gewöhnlich in ben Traumen Der nichtgen, mufgen Phantafie begegnet. Ibr mußt auch manchmal auf dem Anffand fruiern; Benn man ben fetten Sirfd fogleich erjagte, Bar Jagbluft nuchtern und bequem Bergnugen. Dann wieder gehl's burch Dick und Dann, burch Bufc und Dorn,

In Oferbe taumelt's oft dem Reiter : ber .: Den Baldabgrund beherzt hinunter fchießt, Die Mefte faufen über ibm, ber Athem foet, Das Berg flopft ungestum und angstlich, Prente Erfüllt ihn, wenn er ficher unten feht. So haltet unfer Spiel für nichts als Spielwert. Rein Bogel barf mit fcwerer Labung fliegen, Ein Liebesbriefchen tragen wohl die Lauben," Die Schwalbe Bolle moch bem warmen Reft, Rur jenem großen Bogel Rock ift es Bergonnt, Die Luft mit fahnem glug gu theilen, Den Glephanten in ben Rlauen haltenb. -Bum Schluß ein fleines; unbebeutend Lied; Warum Ochmachten ?' 46 Barum Schnen?

Alle-Thräuen

Ad! sie trachten,
Weit nach Ferne,
Wo sie wähnen
Schönre Sterne.
Leise Läste
Wehen linde,
Ourch die Klüste
Vlumendüste
Elsaug im Winde.
Erichterzen,
Leichte Herzen!

2ich ! nicht wie febet fich fur und fur balbilin. er : O frembes Band mein Derginach bird in eine bei

Werd' ich niefibir näher kommen, ... fe' in ger !!

Rommt tein Schifftein angeschwommen,

Warum Schmathten?
Warum Sehnen?
UNe Thranen
Uch! sie trachten
Nach der Ferne,
Wo sie pahnen
Schonre Sterne. — —

Bergdunt dem spielenden Geiste die Flur zu eichnen, Die Rennbahn unsrer herzgeliebten Wünsche, Anrnierplat unsrer liebevollen Träume, Da wir als Sterbliche den schönen Ort Nicht felbst besuchen dürfen. — Lebet wohl!

Ein Idgermarich . Prologus geht ab.

(1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1

ing projects beyond here is about ville if your coing. In hist and it is no thing

(a) A second of the many of the first State of the first Constitution of the first State of the first Constitution of the first State of the fi

ាស្រ្

Den, Trans ?

પ્ર ૧૫ કે માન્ય

### Gelinns.

Wie mag biefe Rrantheit entstanden fein, lieber Derr Dottor?

## .. Argt.

Bu große Anspannung der Gehirnnerven. Wenn man den manschlichen Geist mit einer Springfeder verigleichen burfte, so mocht' ich wohl sagen, daß die gute tonigliche Hoheit feinem Bige ju viel geboten hat, und daß nunmehro die Elafticität darunter gelitten.

# 

3d prophezeite bas gleich, als er: fich ben Wiffen schaften ergab.

### Argt.

Er hatte es nicht thun follen; es gereicht ihm jum Ruhm fie zu beschützen, aber gleichsam aus seinem Pallaste in die Philosophie und Mitteratur hindingut ziehn, daraus mußte fich nothwendig eln solcher lidge licher Fall ergeben.

## Curio. ..

, Bas haben Sie für hoffnung?

### Argi.

Die beste hoffnung von ber Welt, ich bente, wir sollen bas Trepaniren nicht nothig haben.

# Selinus.

Das verhute ber himmel!

### Argt.

Rein, ich bente, daß wir dem wohl aus dem Bege gebn werben, daß wir umbin toinen. Die Didt muf bas Beste thun.

### Eurip.

# Er beobachtet fie doch ahne Zweifel? - \

### Argt.

Sie thun noch immer zu viel mit Lesen, besonders ber angreifenden Sachen. Ich habe Journale verordenet, auch einige Musenkalender, aber fie gehn mir zu sehr auf die schwere Kost, als da giebt es manche Diche ber, die die Phantaste beschäftigen, bas taugt in den Umpländen min und nitumermehe.

# "" Selinus.

Jest ift gerade ber fritische Zeitpunkt.

### Argt

Ja, es muß fich nunmehro bald gur Tollheit, ober gur orbinaren Bernunft entscheiden, fo in der Schwebe balt fichs unmöglich lange mehr. Der hohe Patient fragten mich heute: welches ich fur die beste Regierungss soin hielte; ich mertte mir bas Somptom und vers spurte auch augenblicklich am Pulse eine merkliche Bere anderung. Wir musseh sest nur in Gebuld ben neunsten Tag abwarten.

Dane wurft fonell hevein.

Sanswurft.

herr Doftor! herr Doftor!

" arst.

Bas giebte?

Dansmurft.

Der Pring fchreit nach Ihnen, ich ginube er will flerben.

### Mrgt.

Pos taufend! dabei barf ich nicht fehlen.

Curio.

# Sterben ? der Dring?

:::

# Sanswurft.

nnd uns und das Reich in trofflose Maifen vermanbeln. Wir friegen so einen hoffnungsvollen Kronprinzen nicht wieder und wenn wir alle mit den Naben in der Wette lebten.

# Selinus.

Bie ift, er benn aber fo viel fchlimmer geworden?

# Sanswurft.

Werther Herr Selinus, er hielt mich fur den herri Posgelehrten Leander und das war schon gleich kein gutes Zeichen, darauf hustete er etliche mal und ber hauptete, die Welt sei ewig, denn die Masse ware unvergänglich. Ich erschraf und sührte ihm zu Gemuth, daß der jungste Tag die schönkte Widerlegung sei, um ihn nur wieder auf den rechten Weg zu lenken, da warf er mir aber ein, daß der Aetna viel leichter den ganzen Philosophen Einpedettes habe verdauen thanen, als dessen Schuhe, und darauf wust' ich denn kritich nichts zu antworten.

# Sicamben.

So wahr ich ehrlich bin, ich wurde auch bie Inte wort barauf schuldig bleiben.

# Sansmurft.

Benn Sie sonft nichts schuldig klieben, herr Kammerherr, so konnten Sie immer noch der angesehenste Mann bei Hofe sein, aber ich sprach letthin einign Kausseute, die mir sagten, daß Sie ihnen keine einzige ihrer Fragen gehörig beantwortet hatten, sondern immer im Bordersaße maren flecken geblieben.

### Sicamber.

Herr Hofrath, man fiehts Ihnen immer noch an, das Sie vormals ein Rarr gewesen sind.

# . Sanswurft.

Bollte Gottl ich konnte daffelbe von Ihnen be-

Sicamber.

Bas wollen Gie behanpten?

# hanswurft.

Ich behaupte in meinem Leben nicht bas mindeste, es mußte benn etwa der Sat scin: bag die Auftlarung der Menscheit ungemein zuträglich sei.

Curio.

Lieben Sie die Aufklarung?

### Banswurft.

O mit Passon. Ob ich fie liebe? Wer war' ich, wenn ich mich nicht fur die Aufflarung todtschlagen ließe? Rein, ich habe einen wahren Narren daran gefressen, um mich popular, verständlich und zugleich sprichwörtlich auszudrücken.

### Curio.

Ich hatte nicht gebacht, das Sie mit dem Beite alter fo fortgefchritten maren.

# Bansmurk -

O mein Derr, man sucht manchmal nicht in ben Lenten, was in ihnen steckt, es kömmt auch an unser eine die Reihe, ich bin ja auch ein Mitglied in Ihrem Lesezirkel.

#### Euri o.

Mogen Sie auch wohl das Glad der Menfchheit leiben?

Ach lieber Fraund, da fassen Sie mich bei meiner schwachen Scite. Berglich gern mag ich all das Zeng durcheinander leiben.

### Der Mrst Wmint gurlid.

### Arst.

Run fa, da haben wir die Bescherung. Die tonigs tiche hobeit ist mit genauer Noth bem Tobe entgangen und baran find bloß Gie schuld, Berr hofrath.

hanswurft.

3ch? wie so?

### Argt.

Lägt fich mit dem Patienten in einen tieffinnigen philosophischen Disturs ein und macht meine ganze Kur beinahe wieder zunichte.

### hanswurft.

Soll er denn aber gar nicht vernünftig fprechen burs fen? So mar' es ja fast beffer, er murbe gar nicht furit.

### Arst.

Bernunftig, aber nicht methaphyfifch; es ift ein Unterschied zwifchen Bernunft und Bernunft.

### Sanswurf.

Prima sorte ift ihm also nicht zuträglich.

Argt.

Durchaus tobtlich, feine andere als praftifche Gefpriche muß er in seinem jesigen Buftanbe führen.

Sanswurft.

Darf er an Gespenfter glauben?

Argt.

Durchaus nicht, auch nicht an die Schwärmerei, in nichts von der Art, berowegen les ich ihm auch oft ans ber blanen Monateschrift vor.

Sanswurft.

Sie werden ihn noch erft recht konfufe machen.

Arst

Rein, mein Freund, ich gehe auf die Birflichkeit los und halte mich nicht an leeren Ibealen.

Bansmurft.

Die Wirklichkeit ift leer.

Arat.

Mein , mein Freund.

Sanswurft.

Ja, Berr Doftor!

Argt.

Rein, Berr Bofrath!

hanswurft.

Es giebt gar teine Wirklichfeit.

Argt.

Reine Wirklichkeit? Run horen Sie einmal, meine Herren! Reine Wirklichkeit? O so mußte ja der Donsner drein schlagen, wenn es nicht einmal eine Wirkslichkeit geben sollte? Und was war denn ich, und diese herren, und der Konig, und der hof, und der hof.

gelehrte, und unfre tonigliche Bibliothet und der Teufel und feine Großmutter?

Sanswurft.

Geburten ber Phantafie.

Argt.

Sie mogen selbst ein Phantast sein. O mein herr Haftath, erlauben Sie mir wohl, baß ich Ihnen meine aufrichtige Meinung als ein Freund, als Ihr Ben wandter und Schwager sagen barf?

Sanswurft.

Reben Sie, Berr Doftor.

Argt.

Man fieht es Ihnen, dunkt mich, immer noch an, daß Sie ehemals als ein Narr gedient haben. Der alte Spruch hat wohl recht, der da fagt: und wenn du den Narren in einem Morfer zerstießest, ja wenn du ihn zum Hofrath machtest, so ließe er doch von seiner Narrheit nicht.

### Sanswurft.

Mein herr Doktor, ich muß die Ehre haben, Ihnen zu sagen, daß ich bas außerst übel nehme. Sonst bin ich nicht empsindlich, aber in dem Punkt kommen Sie mir an die Seele. Ich bin ein Narr gewesen, das ist wahr, aber die Zeiten sind gottlob vorbei. Sehen Sie dieses graue haupt, sehen Sie dies Kreuz, das mir des Konigs Enade hat zukommen lassen; sehen Sie in mir den ehrwürdigen deutschen Hausvater einer zahlreichen Familie vor sich und dann unterstehn Sie sich noch zu sagen, daß ich ein Narr bin! Mein herr, ein Mann, der dreimal das histige Fieber überstanden hat; mein Herr, ein Mann, der mit dem Konige so

vertrant ift, — ber ein Nare! Das Wort sollen Sie mir theuer bezahlen. Des Königs Majestät hat mich jum Stande eines Hofraths erhoben und dadurch gleiche sam bestimmt nudgedrückt: der Mann hier soll, so weit meine Länder reichen, durchaus für keinen Narren ges balten werden! Auswärts mag man von ihm denken, was man will. — So weit werden sich hoffentlich die Regalien eines Throns noch erstrecken, Narren zu keiren, Jhnen zum Trop, und wenn Sie der ausger machteste Demokrat wären.

Argt.

Mir jum Tros? Dun und nimmermehr, mein herr!

Hanswurft.

Meine herren, Sie horen hier ben Landesverrather.

Er führt anstößige Reben, bas ift nicht zu laugnen. Sanswurft.

Und Injurien gegen mich. — Mun, ich hoffe, bie Revolution foll noch zur rechten Zeil erndeckt werden.

Arge.

Meine herren zi ich bin unfchulbig.

Sanswurft.

Piftig hat es die Parthei beieralle dem ausgebacht, baf fie ben Leibarzt in ihr Romplott gezogen hat.

Arst.

Meine Berren, ich bin zwar Doktor, aber ich weiß von nichts.

bansmurft.

Es ift vielleicht nicht ohne Bedeutung, daß ber Pring feinen Berfigud verforen hat.

X. Banb.

Argt.

### La protestire

Bansmurk.

Benn man nur erft ben Sauptverrather mußte!

Leanber tritt aufi

Leander.

Bit es erlaubt, ben Pringen Berbino gu besuchen? Argt.

Dein, mein Berr, er lagt fich jest nicht fprechen. Leander.

Warum nicht?

Argt.

3ch habe ihn mit vieler Muhe zum Schlafen gebracht. Leander.

36 fprache ihn gar ju gern.

Sicamber. ....

Bas baben Sie an ihn?

Leamber.

3ch habe hier ein Brich gefchrieben, bas ich ibm dediciren und vorlefen mochte. Es ift gang eigen für keinen Buftand eingerichtet.

Curio.

Bie beißt es benn?

Leanber.

Grundfage ber Rritit, und ift in gweien Banden abgefaßt. Es foll bagu bienen, bie gespannte Phantafie, wieder etwas herabzustimmen, ben Berftand aufzuklaren, indem mir bas Unformliche einfehn, und uns fo in der Poeffe unvermerkt jum Rlaffischen und Bollendeten ju fuhren.

· Enrio.

Run, bas ift warlich ein driftlicher Borfas.

Bansmurft.

Man sollte ben Prinzen schnell answeden, bamit man ihn in den Schlaf lefen tonnte, so tam' er doch jur Rube.

Arşt.

Aber in der That, wenn biese Grundsage officincu abgefaßt find, fo konnten fie vielleicht von einigem Rugen fein.

A" . Leanber. . ->

Es ift alles fehr fcon eingetheilt, und schon bas gerftreut nach, meiner Meinung bas Gemuth außers orbentlich.

Sanswurft.

Wenn Sie mich lieb haben, so laffen Sie mich . ben Inder lefen.

Leanber.

Barum ben Inber?

Bansmurft.

Die Borrede, den Hechtkopf, in dem sich Kreuz und Schwert und Dornenkrone besinden, lese ich von keinem Buche, eben so wenig das Mittelstück, oder das eigentliche Buch, aber eine unbeschreibliche Freude macht es mir, wenn ich das Schwanzstück genieße, und eine so schone Anzahl von Wortern alphabetisch rangirt antresse.

Leanber.

Sie find ein Sumeriff.

. .. Rerbides, mimie...

### Sicamber!

Sicamber. .

Ja, Ihre Dobeit. - Gebt fchuell af.

Curio.

"Der Pring ift aufgewacht, wie es scheint.

war belinus.

Wie ich glaube, schläft er nicht mehr.

... Leander. , m ... ...

So fonnte man, ihm ja die Grillen mit Lefen vertreiben.

Sicamber gurud.

" Sicamber. "

Der Pring' mucht; weim es Ihnen fest gefällig ware, herr Leander?

Leander,

3ch ftehe ju Befehl. Sonen ab.

Curio.

Bir wollen folgen. Steamber, Selinne und Eurio al.

3ch muß die Wirfung Beobachten. 21.

Banswurft.

Er weiß im Grunde nicht, was Birkung und beobachten auf fich hat. Bie leichtsinnig die Mew schen gemeiniglich mit den schonsten Wortern umgehn! Es fehlt nicht viel, so gehe ich auch hinein, um einen Buhörer abzugeben; denn was hab' ich jest gerade Bessers zu thun? Man sollte wahrhaftig daran zweifeln lernen, ob die Sprache auch fur uns Menschen erfunden sei, denn aus dem schonsten Lomber machen

fie ein ungefchickted Hagarbfpiel, bon ben Chikanen wiffen die meiften gar nichts, und bie Betes wachfen unter ihren plumpen gingern fo an, bag fie am Ende Berftand und Scharffinn unbeschen in den Rauf geben muffen, um nicht vollig infolvent ju fein. Und barum glaub' ich auch, bag bas fogenannte Sprechen ein schones Ding unter vornehmern Besen mar, und daß bie Menschen nur einige ihrer Rebensarten im Austehricht gefunden haben. Diefer hofgelehrte ift eine Art von Belehrten und er war ein gang guter Mann, als er noch etwas bummer war, aber ber verderbliche Scharffinn bat ibn nun ganglich bingeopfert, benn er tann nun nicht brei mal brei susammenrechnen, ohne an bie neun Dufen, ein Spiel Regel und bie volle fommenfte Bahl des Pythagoras ju benten, und weil ihm alles zugleich einfallt, fo ift er bes Glaubens, diese Begebenheit mußte auch in fich felbst zusammenbången.

Reftor tritt auf.

Meftor.

Ift ber herr Leibdoktor nicht hier?.

Panswurft.

Mein, mein Freund.

Reftor.

Wenn ich ihn boch irgendwo anzutreffen mußte.

Sanswurft.

Er ift beim Prinzen, ich will ihn horausschicken.

Meffor.

O Sie find allzugutig. Danswurft ab. Es muß unt terfucht werben, ebe es noch ärger wird. Warum follt' ich mit einem Schaben behaftet fein und nicht tieber

in Beiten dazu thun, als gelassen zuschn, wie das tlebel immer meiter mm sich greift? Die Bernutt, sehe ich wohl, rath mir selber zu diesem Schrist; und darum will ich mich auch nicht dagegen sträuben.

Der Argt tritt auf.

Arst.

Bas will Er, mein Rreund?

Reftor.

Befter herr Dottor, ich habe mit Ihnen gu fprechen,

Arst.

Sprech' Er.

Mefrot.

Sie wiffen, daß der Pring von einer schlimmen Rrantheit befallen ift.

Arat.

Ja.

Meftor.

3ch farchte, es wird eine Epidepfie baraus.

Argt.

Bie fo?

Meftor.

3ch wollte eigentlich fagen, Epibemie, und bag am Enbe noch ber gange hof angestedt wirb.

Arşt.

Das whre ein großes linglud, mein Freund.

Meftor.

Ich bin des Prinzen Bedienter, ich bin viel um ihn und mir ist immer, als wenn ich schon so etwas Achnliches spure.

Argt.

Werand fann er bas schließen?

# Reftor.

Geftern, Herr Doktor, wolkte mir die Zeitung gas nicht gefallen, ich weiß nicht, wie es kam, aus meis net frühen Jugend fielen mir allersand Sachen ein, und eh' ich mir's versah, hatt' ich wieder ben alten Respekt vor dem Epaminondas, ja sogar vor dem rds mischen Brutus.

### Argt.

Ei! ei! das find fchlimme Symptomen.

### Deftor.

Noch mehr; ich fing an mit einer gewissen poetisichen Shrfurcht an meine Unsterblichkeit zu benten, und als ich Sie um diesetbe Bett beweisen hörte, daß alle moralliche Gebrechen und große Lugenden nur phyfische Krantheit und Gesundheit zu nennen waren, so tam mir das dumm und abgeschmackt vor.

### Argt. ;

Ei, mein Freund, wo hat Er benn diesen gefahrlis den Wahnsinn aufgegriffen? Zeig' Er einmal feinen Puls.

# Mefor.

Hier, Ihnen aufzuwarten. — Run, sehn Sie, herr Doktor, fürchte ich immer, konnte es gar so weit mit mir kommen, daß ich die Berachtung gegen Casar und Alexander den Großen verlore, oder ich gerrichte vielleicht gar ins Pelirium und liebte die Religion — und, herr Doktor, dann getrauete ich mir doch nicht mehr gegen einen ehrlichen Mann die Augen aufzuschlagen.

## Arşt.

Er hat Recht, mein Freund, dem muß eiligst vorgebaut werden, sonft geht Er drauf. — Wenn es wirklich eine ansteckende Sauche ware! Ich habe feit einiger Zeit einige Debiliteten an meiner eigenen Ber, munft hamerkt, dann ber hofrath, — somm' Er, mein Fraund, ich will Ihm eiligst etwas verschreiben. Es wies boch Schade um diesen angenehmen hof.

Cie, gebn.

### Martty Cat.

Die große Wachtparabe. Einige Regimenter marfchiren auf; ein feierlicher Bug; Bufchauer.

### Der General.

Palt!

Die Regimenter rangiren fich; Erommelfclag.

Ein Rapitain.

Willst Du benn gern die Schwerenoth friegen, Leel, daß Dir der hut nie ordentlich fist? — Er schlat ibn.

Ein Barger.

Der hat nun feinen richtigen Tribut befommen.

Ein Anbrer.

Tribut? — Ich denke, es war wohl eher eine ger zwungene Anleihe.

Dritter Burger.

Nein, versieht mich, Gevatter, bas Dings ba muß sein, wenn die Staaten in ihrer gehörigen Ordnung bestehn bleiben follen.

Bierter Bargen

Das fag' ich auch immer, Ordung will 3wang haben.

# Erfer Barger.

Ja, wie Ihr's versteht. Wenn Euch der Stock so zwischen den Ribben praludirte, wurdet Ihr's schon anders meinen.

# Dritter Burger.

Aber, Gevatter, so seid boch nur in's henters Namen ein Patriot und besinnt Euch, daß es nicht anders sein kann.

Biettet Barger.

Es geschieht zur Warnung.

Dritter Burger.

Wer ein rechtschaffener Patriot ift, feht Ihr, ber muß bas zugeben, bas hangt alles mit bem großen Gleichgewicht zusammen.

Bierter Burger.

Ja wohl, ja wohl. Und ohne biefes große Gleiche gewicht verloren wir alle bas Gleichgewicht.

Erfter Burger.

Still, ba fommt ber Ronig.

3meiter Burger.

Ein angesehener Berr.

Erfter Burger.

Angesehn?

Dritter Burger.

Je nun, ich meine ansehnlich, was man fo uns terfest nennt.

Bierter Burger.

Unterfest find bie Unterthanen.

3meiter Butger.

Und dabei ist er so gnibig.

Der Ronig Gottlieb mit Gefolge.

Gottlieb.

Guten Lag. - Mes in Ordnung?

General.

Bu Em. Majestat Befehl.

Gottlieb.

Sind die Patrontafchen neu?

General.

Wie es befohlen ift.

Gottlieb.

Ich habe verwichene Nacht daran gedacht, ob man nicht lieber an der Muge noch einen Puschel befestigte?

Seneral verneigt fic.

Gottlieb.

Somit mare benn alles fomplet. -

Sahnenmarich; Die Regimenter marichiren vor bem Ronige vorbei.

Gottlieb.

Es ift all gut fo. — Die Garbe foll auch andre Stiefeletten friegen.

General.

Die Aften barüber find ichon eingeschickt.

Gottlieb.

Nun das ift mir lieb, ich hab's gern, wenn meine Negierung hubsch in der Ordnung bleibt. — 3cht die Parole.

Die Senerale verfammeln fich um ben Konig; Bachen werben and.
gestellt: eine feterliche Stille.

.Erfter. Barger.

Jest wird die Parole ausgetheilt.

3meiter Burger.

Ja freilich, freilich.

Dritter Burger.

Er giebt fie gewiß tuchtig und gut, Die Parole, bafur fieh' ich Euch.

Ein Bauer tommt auf einem Bagen gefahren.

Soldat.

Burud!

Bauer.

Barum benn?

Soldat.

Burud! - Er wintt.

Bauer.

Bas giebt's benn bier?,

Erfter Burger.

Der Ronig giebt Die Parole aus.

Bauer.

Bas ift benn bas?

Erfter Burger.

Bift 3hr nicht einmal, mas die Parole ift?

Bauer.

Dein, Gott fei Dant!

Erfter Barger.

Die Parole ist gleichfam, — nun, als wenn Ihr so sagen wolltet, — Ihr mußt mich nur recht versstehn, — wenn ich nun die Parole — — nun, dums mer Teufel, stellt Euch nicht so an, Ihr werdet ja wohl wissen, was die Parole ift.

: Bauer.

Bedank mich. — Und ift bas Zeug gut? --

### Erfer Barger.

Gut und nnentbehrlich! — Das gange Land wird dadurch gludfich, — bie Sicherheit, — wenn Ihr wist, was Ordnung heißt. —

Bauer.

Run, und warum foll ich denn da mit meinem Bagen nicht heranfahren? Darf denn der arme Bauerstand nichts davon abkriegen?

Erfter Burger.

Beileibe nicht, denn das ist gang allein fur die Soldaten. Der Soldatenstand, seht Ihr, lebt davon fast gang allein.

Gottlieb.

Berbinol — verstanden? — Jest will ich mich von meinen Geschäften erholen. —

Der Sonig geht; Die Benerale und Goldaten serftreuen fic.

Bweiter Burger.

Bas hat Er benn auf dem Wagen, Landsmann? Bauer.

Ruben. .-

Erfter Barger.

Sind fle auch gut?

Bauer.

Delikat; seht Ihr Herren, bei mir werben fie uber
aus sehr gebaut, da wir nichts von der Marole genießen, mussen wir uns auf die Rüben legen. —
Rauft Rüben! Rüben!

Dritter Barger.

Ich will doch meine Frau herschicken.

Bierter Barger.

Ich anch. — Ables, Gepatter, die Parade war

### Bimmer bes Pringen Boubing. -

Berbino auf einem Rubebette, Leanber nieben ihm. Sicamber, Selinus und Eurio in einem Bintel eine geschlafen. — Dansmurft,

# Berbino.

Rein Wort mehr, tein Wort mehr, — bas ift arger als Arfenit. Diefe Eintheilungen, die wie mit Schiefpulver gesprengt find, verruden mit erft ganz ben Ropf.

## hanswurft.

Mein Pring, es ift nur um die Usbung ju thun, fo merben Sie ce bald gewohnt.

### Berbino.

Ich will nichts gewohnt werden; das ift eben das wahre Ungluck, daß man sich leicht gemahnt.

# Bansmurft.

Das ift benn mas anders. Freilich ift die Ges wohnheit, wie ein übermachter Gelehrter, ber bei seiner Dehllampe gar nicht bemerkt, wenn der herpliche Morgen wieder heranbricht.

### Berbino.

Sehr mahr, wenn ein Bild Bahrheit haben tann.

## , Hanswurft.

Warum wollen Sie einer armen Metapher nicht die Wahrheit gonnen? Es ist ja das Wenigste, was sie haben kann.

### Berbino.

3ch gonne sie ihr.

### Sanswurft.

Das Leben eines folden poetischen Bilbes ift ein armes, fehr kurzes Leben, mit bem man etwas mehr

Mitleid haben follte! es entsteht und vergeht, ohne gewündigt, ja fast ohne beinerkt zu werden, man ran: wirt es höchtens, wie die Blumen in Register, wie auch unser Herr Leander hier gekhan hat, und doch, mein Prinz, ist eine einzige Blume mehr werth, als zwanzig, ja hundert solcher Register.

Berbing.

Du follteft mir fo ein Buch von Grundfagen fond ben, hofrath.

Dansmurft.

Das mare jeine Sunde gegen die vernünftigen Grundfage.

Berbino."

Warum?

Sanswürft.

Weil ich ben Erundfagen und bem Jusammenhange ju Gefallen die Lucken mit Abgeschmacktheiten murbe fallen muffen, und da dergleichen gegen meine Stunds fage lauft, so nenne ich est eine Sunde gegen die Erundsitet.

Leanber.

Herr Hofrath, Ihr seid ein Sophist.

Bansmurft.

Wie man's nimmt, aber es kommt mir auf keinen einzigen Namen an und darum will ich mich auch ges gen biesen nicht wehren.

Berbino.

Hofrath, ob Du gleich ein geborner Narr bift, fo bift Du boch ber vernünftigste Mann im ganzen kande.

hanswurft.

So behamptet es ja nicht in Enrem eignen Lande, sonft habt, Ihr die Stimmenmehrheit gegen Euch.

#### Berbino.

So find wir Beide auf die Art die einzigen Klusgen; Du, indem Du vernunftig bift, ich, indem ich das Geschick habe, Deine Bernunft zu bemerken.

#### Leanber.

Das ift gerade Ihre Krankheit, bergleichen irrige Meinungen zu hegen.

no nation of the Beatine.

Beweise, baß fie irrig ift. -

### Leander. .......

Well, — indem, — wenn es mir erlaubt ware; wollte ich mich boch erst auf einige Zeit nach hause verfägen, um da zu Papier meine wichtigsten Gin, wurfe zu verfassen und nachher das Concept in's Reine zu schreiben. —

### Berbino.

In's Reine wirst Du es nimmermehr schreiben, Ges lehrter.

# · Sansmurft.

Die Natur hat ihn wie seines Gleichen, selbst nur so aufs Concept hingeworfen; er ift eine von den falsschen Worten, das sie auszustreichen vergessen hat, und darum zerbrechen wir uns nun über dem Jusammen, hang unnügerweise den Kopf.

# Berbino.

Sa ha ha! — O das konnte einen so gesund wie einen Fisch machen, wenn man immer in dem humor bleiben konnte.

# Sanswurft.

Wenn man nur immer bie Courage behielte, aber fo laft man fich gar ju leicht von ber Altungheit, bies

fer franzofischen Mamfell herausweifen, und läuft bet Dummbeit in die Arme, um bei den Dummen nur für verständig zu gelten.

Berbino.

Bas ift die Dummheit?

Banswark.

Ein Wefen, das allenthatben und nitgends wohn, weil, wenn die Nachfrage umgeht, jeder Wirth diesen Miethsmann verläugnet. In der Lusstube wird er gepflegt und gehälschelt, in den Armen des Nichters, des Fürsten, des Ministers, des Schulmeisters, des Tabakranchers liegt er wie Johannes zärtlich am her zen und keiner ließe ihn sich nehmen, eher das Leben. Mit Bandern wird er aufgeputzt, in Sassian einger bunden und in die Bibliotheken gestellt, für die Gelliebte, oft für den Sohn ausgegeben, selten oder nie gegen den Berstand ausgetausscht.

### Berbino.

Warum verläugnet aber feber biefen Diethemann, wie Du ihn nennft?

Hanswurft.

Die Ursach ist ganz simpel folgende. Als die Erbe fertig war, sagten die Engel unter einander: Abet, lieber himmel, was foll nun das arme Menschenge schlecht anfangen? da es steeben muß, wird es sich ewig vor dem Tode furchten, da Krantheiten, Miagen und Schmerzen tausend offine Thore am Borpen Miden, werden sie teine Minute ruhig sein, nun haben fie gar vom Baum des Erkehntniffes genascht, die Augen find ihnen so febr aufgegangen, das fin ihnen idenstagen, sie haben die ungläckselige Bernunft erwischt, sind aus

dem Paradiese gejagt und laufen nun in ihren Pelzen hin und her und wissen nicht, wie sie sich die Zeit vertreiben sollen, dieselbe Zeit, die sie gerne festhalten möchten, um spät und immer später dem unvermeidslichen Grabe überliefert zu werden. — Da die Engelsich so unterredeten und alles überlegten, singen die meisten vor Mitleid an zu weinen. — Einer unter ihnen, der der weichherzigste war, siel endlich auf ein Rittel.

Berbino.

3ch bin neugierig.

Hanswurft.

Im Paradiese lag eine Urt von Ruchengarten binter dem eigentlichen Part, der bloß fur die Thiere angelegt mar. Denn hier wuche unter andern Rrautern auf mancherlei Art die Dummheit', die diese unschuldis gen Erdburger so liebenswurdig macht. Sieher verfügte fich ber Engel mit feiner Frau, benn alles fant in der fconften Bluthe; fie sammelten die Frucht, die wie Baumwolle muche, und drehten fie gu einer niede lichen Puppe gusammen. Diefe nahm ber gutherzige Engel unter feinen Mantel und ging damit gu ben Menschen. Sie saßen gerade bei Tische und erzählten fich bei der Suppe ihren flaglichen Fall. Seid ruhig. rief der Engel aus, benn ich bringe hier Euren Eroft. Bas Ihr gegessen habt, war ein Apfel, der Baumflecte hatte und barum feid ihr bumm geworben und haltet das in der Berblendung fur Guren Berftand. Scht, hier bring' ich Euch ben mahren Berftand, die tugend. reiche Beisheit, indem er ben Bulft mit Feierlichkeit hervornahm, bebt ben Schat gut auf, benn nur bar. durch feid Ihr die edelste Kreatur auf Erden. Glaubt

alles, was dieser Prophet euch fagen wird. - Die Birtung des Gefchents außerte fich bald, denn bie Menfchen glaubten bem Engel. - Satet Guch, fubr der himmlische Gefandtschafter fort, daß Ihr Euch diefe vortreffliche Saumwolle nicht wieder abloden laft, benn unter allerhand Geftalten werden Spione berumgehn, besonders wird man - den Kniff gebrauchen und Euch weiß machen wollen, dies Wefen fei die Dummheit; aber glaubt feinem', der umgeht und nach der Dumms beit fragt, denn er fucht nur die Beisheit. - Der Engel ging fort. - Und baber tommen die feltsamen Antworten, wenn man in aller Unichuld einen auten Freund fragt: Freund, wohnt hier nicht Dummheit? - Sogleich ertont es: herr, fur wen feht 3hr mich an? Bollt 3hr einen Gfel aus mir machen? - 3hr moat wohl felbst dumm fein. - Und auf die Art ift Die fonft unbegreifliche Berlaugnung entstanden.

Berbino.

Du folltest eine Geschichte ber Menschheit schreiben.

Der Mrgt tommt.

Argt.

Bie fehts, Ihro Sobeiten?

· · L'eander.

Herr Dottor, durch den Hofrath wird das Uebel immer arger; er tragt orientalischen Schwulft vor, und vermehrt dadurch den Krantheitestoff.

### Mrat.

Mein herr hofrath, wenn Gie nicht bes Landes | Unglud wollen, fo entfernen Sie fich.

# Sanswurft.

Rein herr, es ift nichts weiter, als duß mich ber' Pring angesteckt hat und darum habe ich mich zu bestängen.

Argt.

Rurg, Sie muffen fort und follt' ich deshalb beim Konige einen Zuffall thun.

Sansmurft.

Fallen Sie, benn hier tommt ber Ronig.

Sottlieb mit einem fremben Dottor.

Gottfieb.

Run; mein Gohn.

Berbino.

Mein theuerfter Berr Bater -

# Gottlieb.

Du bist noch immer frant? — Es ist hart, wenn man die Regierungssorgen hat und noch obendrein einnen kranken Sohn. — Aber seht doch die Schliffel von Hosseuten, die da im Winkel sigen und schlafen. — Er ziehe sie nach der Reihe bei den Ohren. Heißt das Hosbienst haben, Ihr Schlastinuten Ihr? seid Ihr dazu Rammers junter?

Sicamber.

Dein gnibigfieristing, bas Leftn hatr Schuld, ber herr Leanber - 12. 2005 and 1805 and 1805 and 1805

Gottlieb. ' Il.. '

Ei was, wenn er ein Efel ift, mußt Ihr es fein?' Aber er wacht ja.

Selinus.

Er hat auch vorgelesen.

### Gottlieb.

Mim so lies auch vor, das ift der targefte Beg. — hier, mein Sohn, hab' ich einen fremden Dottor mit gebracht; nun, ich denke, es soll denn doch bald befin mit dir werden.

# "Frember Doftor:

Ihren Puls, mein Pring. — Shimm, fehr schlimm, - es fann alles noch gut werden, — eil eil — sichlimm hatt' ich's mir nicht gedacht. — Nun, es hat bei alledem nicht viel zu bedeuten.

ant'. 3 n. 30 intrat.

Der Pring halt teine Diat.

### Frember Do.ttok

Das hat er auch eben gar nicht nothig. Sie haben einen gang falfchen Weg in ber Kur eingeschlagen.

## Argt.

Ich habe ihn gur Bernunft guruckbringen wollen, und beshalb, mein Konig, trage ich barauf an, bas der Hofrath von ihm entfernt werde, benn ber erhiet feine Phantasse immer mehr.

# . Frember Dottar.

Gerade umgekehrt, denn seine Phantasie foll und muß erhigt werden; man muß der Natur, die sich jur Tollheit neigt, nachhelsen, damit. Die Materia peccaus zum Durchbenchenkomme. Gesundheit und Berkand sind nichts, als das Gleichgewicht im Körper und in der Scele; man muß idas Uebel austoben lassen, so stellt sich das Gleichgewicht von selbst wieder her. Darum sollen der Herr Hofrath Ihre Gesellschaft bleiben, mein Prinz, und die übrigen vernünftigen Leute sich von Ihnen entsernen.

#### Gottlieb.

So wollen wir denn also gehn.

# Frember Doftor.

Und geniren Sie sich nur nicht, mein Prinz, wenn, Sie den Anfall kriegen, denn da hilft doch kein Sperren; sein Sie nicht zu sparsam mit Rafen, denn es kann nun doch nicht anders werden, und Sie Herr hofrath, — nur immer zugeschurt und nachgeschoben — darum bitte ich instandigst.

Gottlieb, Frember Dottor, Argt unb Leander ab.

.. Berbino.

Aber find wir denn wirklich toll?

Hanswurft.

Man fagt es doch allgemein, es muß alfo mohl etwas dran sein.

Berbino.

Ich wunsche mir also keine Vernunft, denn ich bes finde mich fehr wohl.

hanswurft,

Wer's bester haben will, als gut, bem geht ce oft um fo schlimmer.

Singe ben Singenfeld.

Singe.

Guten Morgen, mein Pring, - es thut mir fehr leid, - ach! herr hofrath!

Berbino.

Ift morgen Ihre gelehrte Gefellschaft verfammelt?

Binge.

Ja, mein Pring, es geschieht immer bei Licht. - Sie kommen boch, hofrath?

Sansmurft.

Gewiß.

Binge.

Mieu mein Pring, - ich muß zum Ronige. - u. Sanswurft.

Thut der ehemalige Rater nicht recht vornehm?

Berbino.

Das lernt fich eben fo schnell, als Maufefangen, es liegt uns in der Natur. Er ift bei alle dem immer ein wurdiger alter Mann. — Komm, wir wollen in den Garten spazieren gehn. — Ste gebn ab.

### Setinus.

So ein fremder Doktor ist doch gleich ein ganz andres Wesen.

Sicamber.

Ja wohl, man weiß nicht recht wo er her ist, — Curio.

Man fennt seine Frau und Kinder nicht, man weiß nicht, wie viel Geld er verzehrt, man hat gleich mehr Butrauen zu ihm.

Gelinus.

Bollen wir nicht bem Pringen folgen? Gie gebn.

Freie Banbichaft , mit einem fleinen Banbhaufe.

Dorus allein.

' So leb ich hier in ewig gleicher Rube Den einen Tag fo wie ben anbern fort. Fern ab vom weltlichen Getummet schleichen Mir Bochen, Monden, Jahre fanft dahin. Rein Wunsch ftort hier mein Leben, alle Straucher; Die Baume und die Blumen meines Gartens Sind mir befreundet, alles fenn' ich, alles Ift von mir felbst gepflangt, mit Baterhand Gepflegt, und dantt im Berbft mit Fruchten. Die Sehnsucht gieht mich nicht nach frembet Gegent, Es wird die Beimath uns im Alter theuer. Mein Beib ift todt, in jeder Boche einmal Bet' ich auf ihrem Grabe, bente gartlich Der iconen, fcnell verschwundnen Beit. -Die Tochter blieb mir an der Mutter Statt, Und warlich, Gott hat viel fur mich gethan. Ihr Wesen ruft mit jedem Tage mehr Der Gattin Bild in meinem Sinn hervor. Benn fie die Blumen trantt, den Beinftod ichneidet, Das Mahl bereitet, ober fonft geschäftig ift, So mocht' ich manchmal wie vom Schlaf erwachen Und fie Ramilla nennen, das und jenes Sie fragen, mas ich mit ber Gattin fprach. -Da tommt fie, fcblant und leicht, dem Rebe gleich.

Lila tommt.

Lila.

Bie gehts Dir, Bater? bist Du mahl?

Dorus.

D ja, mein Rind; warum?

#### Lila.

Mich dunkt, Dein Auge Bar traurig, als ich zu Dir trat. Doch nein, Da scheint das liebe Lächeln durch die Mienen, Das Dir so gut, so herzlich liebreich steht. Das Obst wird reif und ein'ge Rosenstoke Sind noch in voller Bluthe, hohe Malven Stehn prächtig da mit ihrer rothen Gluth. Ach! kommt der Frühling denn bald wieder, Bater?

#### Dorus.

Laß doch das gute Jahr zur Ruhe kommen; Du freuft Dich auf den Abend, bift Du mude, Gonn' auch der Zeit den stillen ruh'gen Abend. Bar immer Frühling, konntest Du nicht hoffen, Nicht sehnsuchtheiß das Blumenfeld besuchen Und jeden grunen Schößling fragen: Ob er nicht bald das bunte Kind gebahre?

#### Pila.

Wenn's fein muß, will ich gern mich brein ergeben; Wie munter wechselt boch dies schone Leben!
Noch gestern stand ich auf bes Fruhlings Schwelle, Seut ist der Berbst schon auf derfelben Stelle;
Seit lange hab' ich Abschied schon genommen,
Wird denn mein Freund nicht bald zurückekommen?

## Dorus.

Seit wen'gen Tagen hat er Dir die hand gegeben, Dir eilt und schleicht zugleich das jugendliche Leben. Bor dreißig Tagen noch stand er auf dieser Schwelle, Bald kußt er liebevoll Dich auf dersetben Stelle: Dein halbes Leben hat er mit sich fortgenommen, Damit Du ganzlich lebst, mußerbald wiederkommen,

Doch wie ist's möglich, meine liebste Tochter? Bon ihm dankt Dich der Abschied schon so lang, Doch sagtest Du, der Frühling sei so schnell Im Umsehn Dir entstohn, als wie seit gestern, Und doch half er im Frühling alle Blumen So sorglich Dir an ihre Stocke binden.

### Lila.

Benn ich's Dir fagen foll, - ich fann ce nicht, Ich weiß genau ba wo er ging und fand, Bo wir und was wir bann zusammen sprachen, Auch feh' ich ihn an jedem Baume ruhn. -Und doch verläßt mich manchmal der Gedante Un ihn fo fehr, baß ich im Innern mich Entfese, Bangigfeit mich hart ergreift, Als liebt' ich ihn aus voller Seele nicht. -Oft treff ich in dem Buchenhain die Lieder, Die er bort fang, sie hangen in den Blattern Und fumfen Bienen gleich auf mich herab, Dann wein' ich oft und fuhle seine Ruffe, Doch oft such' ich dem truben Angedenken Mit aller Gile ju entfliehn, das dann Die Arme greulich hastig nach mir rectt. -O fage mir, wie ift bas, lieber Bater?

#### Dorus.

Du liebst, mein Rind, und mehr kann! ich nicht fagen,

Die Liebe halt das Berg in taufend Banden, Auch wenn das Berg sich gang befreiet wähnt. Die Luft, die Liebe athmet, ist Erinnrung, Bas Liebe denkt, ift nur Erinnerung, Auch wenn sie nicht an den Geliebten denkt.

Rein Schimmer fließt vom himmel nieber, fpielt In Wolfenbildern, leuchtet burch den Sain, Sie fieht in fteter liebevoller Taufchung Das Gine Bild durch Luft und Baldung schweben , Rein Ton berührt fo leife das Gehor, So wacht die eingeschlafne harmonie Im Ohre auf und behnt die goldnen Flugel, Da flingen Borte des Geliebten wieder. Da irren Rlange wie aus ferner Gegend So mude und fo heiter doch herbei. Rein Clement gehort fich felber an, Sie find nur Sflaven des verliebten Ginns . Und spiegeln ober tonen Liebe wieder. Manchmal befinnt fich die Bernunft und fragt: Barum denn alles in dem Ginen Bilde, Barum behn nichts in andern Freuden finden? Barum foll ich dem Fremden gang gehoren Und nicht das lieblich reine Dafein fanft Dir felbst genießen? von ber iconen Berrichaft Strebt die gebundne Scele fich zu lofen, Sich felbst municht man nach langer Zeit zu fuhlen, Und fühlt wie Liebe nicht vom Bergen lagt, Bie beide fo in eins vermachsen find, Daß man nicht fagen fann: dies Leben ift Das Deine, hier beginnt bas meinige.

Lila.

D Bater, wer hat Dir benn bas gelehrt?

Dorus.

Ach Kind, Du bist die Tochter Deiner Mutter, Sie liebte mich, wie Du den Kleon liebst, Dies Auge, — diese Stirn, — Du bist ihr Bild.

#### Lila.

Und Rleon wird fo alt wie Du, mein Batet?

Dorus.

3a -

#### Lila.

Nein, das foll er nicht; o lieber himmel, Soil Kleon einst ein graues haupt bekommen, Sein schones muntres Auge so erlöschen, D himmel, nein, ich weinte mich zu Lode.

#### Dorus.

haft Du ben jungen Apfelbaum geftust?

#### Lila.

D ja. — Und Kleons Wangen und die Lippen Die schönen Lippen, diese suße Rothe, Sie wurde einst so winterlich erblassen? — Rein, lieber will ich vor dem Tage sterben.

#### Dorus.

36 muß die kleine heerde jest besuchen, Bewahr das haus, ich komme bald gurud.

#### Lila.

Mein Bater spricht zuweilen fabelweise Und meint es nicht so ernst. Er ist schon alt, Er will mir gut, doch weiß er nichts von Liebe. — Ich Kleon! denkst Du jest vielleicht an mich? Siehst Du zuruck, wie ich nach jenen Bergen Das Auge wende, aus dem blauen Nebel Dich muhsam suche, Deinem Schatten folge. —

Suße Laute! -

Rannft Du die Lieder noch, die er Dich lehrte?

#### Sie fbielt.

Bandert mein Gedanke aufwarts, abwarts, Durch den Bald wohl in die wette, weite Fern, Sieht mein Auge, sieht mein liebend treu herz Schonres nichts, als meiner Liebe Stern. Ueber alle Berge, über Geen;

Flieg' ich herzhaft, wenn ich fonst auch furchtsam bin, Ach! es haucht mich fort ber Liebe Weben,

Und bezwungen ift mein schwacher Madchenfinn.

Sinsam konnt' ich ihn in Balbern suchen, Suchen bis zur tiefften fernsten Dunkelheit, Fürchten Tannen nicht, nicht sinstre Buchen, Benn auch aus dem holz die dumpfe Eule schreit.

Ach wieder den liebenden Armen Am Busen froh zu erwarmen, Rehr frühlingsgleich der Braut zuruck! Zurück,

Lod' ich mit liebenden Ednen mein Glud. Aber es hort nicht, Aber es kehrt nicht.

Denn gwischen uns liegt Berg und Thal, Berg und Thal Mir gur Quaal,

Sie trennen herz und Bufen zumal. —

Die Laute ift verstimmt, der Abend naht, Die Schaafe bidfen schon vom nahen Berg, Ich will die Milch bereiten, daß der Bater Schon alles finde, wenn er wieder tommt,

Gebt.

# Der Jager als Chorus.

Nan wendet Euch vom Liede rasch juride Und denkt der wichtigen Begebenheiten Am Hose wieder, wie der ganze Staat Nur auf den unglückselgen Prinzen sieht, Und jeder gerne riethe, gerne hülse, Benn Nath und hülse nur was helsen wollte. Ich denke, Euer Aug' ist nicht von Lila So sehr bezaubert, daß Ihr ungern jest Bon süßer Liebe In erhabstern Bilbern Euch wendet, — alles ist vergänglich, Freunde.

Der Winter naht,
Der Sommer flieht,
Die Schwalbe zieht
Und Eis bedockt den Blumenpfad.
So das Gedicht,
Wenns Kräfte hat,
Und wird dann matt,
Verwundert Euch desselben nicht.
Seht

# 3 meiter Aft.

Bimmer im Pattaft.

Leander und Eurio beschäftigt, bleierne Solbaten in Ordnung zu ftellen.

#### Curio.

Es ift doch Schabe um ben Mann.

Leander.

Ja, und noch mehr um feinen schonen Berftand, ben er vormals hatte.

Curio.

Er regierte als ein mahrhaft großer Ronig.

. Leanber.

Aber nun ift er gang kindisch geworden, er ift wieder in die Rindheit jurud verfallen.

Curio.

Es ift nur gut babei, baß er's felbst bei Beiten mertte, und bie Regierung seinem großen Sohne, ober Schwiegersohne, unferm allergnabigsten Gottlich, überließ.

Leanber.

Es war die hochste Zeit, es war schon so weit mit ihm gesommen, daß er alles lesen wollte, was er un terschreiben mußte.

### Curio.

Barum gab man ihm benn keine Bucher, wenn er eine folche Lefewuth hatte?

Gottlieb tritt auf.

Gottlieb.

Bo ift benn mein herr Bater?

Enrio.

Er wollte nur einmal ben Garten auf, und abs

Gottlieb.

Bas macht 3hr ba?

Curio.

Die alte Beschäftigung: Ihro Majestät geruhen, noch immer auf mancherlei Beise mit diesen bleiernen Soldaten ju spielen.

Gottlieb.

Aber was foll denn baraus werden? ich tann es doch nicht begreifen, daß er es nicht überbrußig wird.

Curio.

Es wird im Gegentheile mit jedem Tage schlimmer; bald zählt er sie ab, bald muffen die Regimenter wechseln, bald wirft er mit kleinen Rugeln darunter und freut sich, wenn diejenigen umfallen, die er nicht leiden kann. So hat er auch wieder einige, die seine Lieblinge sind, diese zieht er bei allen Gelegenheiten vor und setzt sie über die andern; er hat ein ganz ber sonderes Bertrauen zu ihnen.

Gottlieb.

Ber find sie denn?

#### Curio.

Diefer Reiter ift ber vorzüglichste; wenn er manch mal fturgt, ift er im Stanbe barüber zu weinen.

#### Gottlieb.

Nun der Kerl sieht hubsch genug aus, das if wohl mahr, aber darum sollte ein alter Mann doch nicht so kindisch sein.

Der Ronig tritt berein.

## Ronia.

Sieh da, mein lieber herr Sohn, nehmen Sie meine Armee auch in Augenschein? —

Gottlieb.

Ja, fie ift ziemlich hubsch.

### Ronia.

Ansehnliche Leute dienen darunter, lieber herr Sohn, Leute, vor denen ich eine ordentliche Chrfurcht babe.

Gottlieb.

Bie so?

### Ronia.

Ei wie so? Wer fann gleich sagen, warum, aus welcher Ursache man Chrfurcht vor jemand hat! Ran hat gewöhnlich Shefurcht ohne alle Grunde, denn ver stehn Sie mich, es war sonst gar nicht die wahre Ehrfurcht mehr.

### Gottlob.

Aber es ist benn boch eigentlich nur ein Kinderstill mit bieser Armee ba.

### Ronige.

Wie man's nimmt, herr Gohn. Jedes Spiel

if eigentlich ein Kinderspiel, und was treiben wir denn wohl ernsthaft?

Gottlieb, in teanber.

Es ift Schade um den schonen Berftand, den er sonft mohl hatte; jest spricht er nichts als wunderliches Beug.

Leanber.

Der Berftand wird bei bem Menichen mit ben Jahren immer bunner, bis er endlich gar abreißt.

Gottlieb.

Run bei mir foll er nicht abreißen, bafur fteh' ich Ihm.

Ronig.

Benn ich fur die Armee hier ernsthaft forge, so ift es tein Spiel mehr, benn so bent' ich mir mehr bingu, als man bei einem Spiele ju thun pflegt.

Gottlieb.

Schon gut, icon gut, werthgeschafter herr Bater.

Denn es kommt alles darauf an, wie ich es nehme. Gottlieb.

Ja, ja, Abieu; man kann auch des Guten zu viel thun. — u.

Ronig.

Und jest zur Sache. Ift das Avancement so bes sorgt durch die gange Armee, wie ich es befohlen batte?

Curio.

Ja, gnadiger Herr.

Ronig.

Ich hoffe, der Reiter ift der Oberfte geworben.

X. Banb.

## Enrio.

Richt anders, 'es fteht ihm jest teiner mehr im Bege.

Ronia.

Seht Ihr, Leute, so werden doch endlich alle Kabalen zu Schanden gemacht, das Berdienst steigt, wenn auch noch so spat, es muß nur die Geduld nicht verlieren.

Leander.

Darum bin ich auch fo geduldig.

Ronig.

Schon recht, herr hofgelehrter, es ift auch im mer bas Befte, mas Er thun fann; geduldig zu bleiben.

Enrio.

Die Gebuld ift freilich eine fehr gute Lugend.

Ronig ..

So hab' ich endlich benn das wahre Gluck, Nach dem ich lange suchte, aufgefunden!
Bom Staat' entfernt regier' ich diesen Staat, Der etwas doch, wenn gleich nur bleiern, ist, Doch jener wirkliche ist nur ein Unding, Ein Besen, das sich Fürst und Unterthan Nur denken, jeder sucht, und keiner sindst, Ein Spiel wie Blindekuh, wo jeder wirken und nugen oder sich bereichern wist;
Der eine hascht mit zugebundnen Augen Und tappt umher und meint dann, er regiert, Die andern haben zwar die Augen offen, Doch sehn sie nichts, als daß der eine blind sei, Und damit glauben sie, schon viel zu sehn. —

Benn ich ihn mehr als alle andern liebe, Bon diesen halt sich keiner für verständger Als der, der ihn regieret und belohnt. Berläumdung, Haß, Verfolgungen sind fremd Der bleiernen Natur, der bunten Welt, Die in sich selber abgeschlossen ist, Die stille Einsamkeit so liebt, wie ich.

#### Leanber.

### Mein König!

## Ronig.

3ch vergaß mich felbst. — Ja, es ift wirklich schlimm, daß ich jest niemals meine Gedanken bemeisstern kann; das Alter hat meinem Geifte übef mitger spielt, alle meine Seelenfähigkeiten sind vom Roste angefressen. Nun, man kann nicht immer jung bleiben.

### Leander.

Nach allen bisherigen Beobachtungen scheint es unmöglich zu sein.

### Ronig.

Was waren das für goldene Lage, hofgelehrter, als wir uns noch so gelehrt mit einander besprachen?

#### Leander.

Ja wohl, Ihre Majestat, es war eine fehr gute Beit.

### Ronig.

Als Er so mit ben Zahlen und Planeten, — ja, jest bin ich fur solche ernsthafte Kost zu schwach. — 3ch habe leiber ben Willenschaften ganz entfagen muffen.

#### Curia.

Das Bergnugen, mein Ronig, ift auch ein Ding, bas man wohl in Betrachtung giehn barf.

### .Ronig.

Worlber ich mich billig wundern muß, Sit, bag mir bie Solbaten fo gefallen, An Karbe und an Buche und Schnitt ber Kleider. Geficht, an allem wußt' ich nichts zu tabeln; Ja, felbst daß fie aus Blei gegoffen find, Duntt beffer mir als wenn fie wirklich maren. So macht es immer unfre Phantafie, Sind wir gufrieben, icheint uns alles gut, Doch migvergnugt ift uns bas Recht nicht recht; Der Schein ift alles, mas wir von ben Dingen Begreifen tonnen, barum tonnt ich fagen, Dies Beer besteht aus wirflichen Solbaten, Die wirklichen find diefen nachgemachte. Da mir nun die Figuren fo gefallen, So wie fle find, und ich nichts anders muniche, So tonnt' es fein, daß ich gufrieden mare, Wenn fie auch nicht in Diefer Schonheit glangten, Die Phantafie murd' alle Fehler beffern; Richt mahr, Leander?

Leanber.

Es tonnte wohl fein, mein Ronig. Ronig.

Barum find wir boch gegen Menfchen anders Gefinnt? betrachten fie nicht als Figuren, Jum Spaß erbacht, jum Scherze aufgestellt, Und find bamit zufrieden, wie fie find? Doch da macht Neid und Sag uns gern zu Tablem; Wir selber Menschen, werden Menschenfeinde, Und wissen nicht, was wir geandert wunschen.

Leander.

Mein Ronig, es greift Euch gu febr an.

### Ronig.

Ihr mußt Geduld mit mir haben, meine Freunde, benn es läßt sich nun einmal nicht andern, da es die kindische Schwäche meines Alters ift. — Nun wollen wir also die Generale zusammen stellen und ein Schicks sal machen.

Curio.

Ein Schicksal?

### Ronig.

Ja, ich zähle immer funfzehn ab, und wen die Bahl funfzehn trifft, bei dem bedeutet's, daß er todt ift, und sodann immer weiter.

· Lea'nbet. "

Barum aber gerade funfzehn, mein Konig?

## Ronig.

Das könntest Du aber auch bei jeder andern Bahl fragen. — 84bir. 3wolf, dreizehn, vierzehn, funfziehn — hier, dieser Bufar ift todt; fahr fort, Leander.

Leanber.

3molf, breigehn, vierzehn, funfzehn - ber Reiter - Ronia.

O weh! der schönste Mann geht zur Bernichtung!
Ach ja! das Schickfal kehrt sich nicht an Kronen,
An Schönheit, Neichthum, an Lalente nicht!
Die unerbittlich blinde Hand, gelenkt
Bon einem dunkeln rathsethaften Willen,
Greift unversehns hinein und führt die Beute
Zum Orkus, ohne sie nur zu betrachten.
Wenn wir die Funkzehn, die geheime Regel
Der Mächte doch erforschen könnten, die
Wir nur die himmlischen zu nennen pstegen,
Weil himmlisch uns das Unbekannte ausbrückt!

Und Regel muß doch sein, sonft mar' es Zufall; Bufall ju glauben ift der hochte Wahnftun, Und Wahusinn streitet gegen die Bernunft.

Leanber.

Mehn Konig --- -

Ronia.

Ich weiß nicht, ich habe heut einen fehr schlimmen Lag. — Fahrt fort zu zählen und spielt das Schickal weiter, wir wollen sehn, wer zulest übrig bleibt.

#### Saal ber Atabemie.

Danswurft. hingenfeld.

. Sanswurft.

Sie fehn fur Ihr Alter recht wohl aus.

Bingenfeld.

Gottlob, mir fehlt eben nichts. — Die Geschäfte bienen manchmal fehr gur Verbesserung unfers Leibes: und Seelenzustandes.

Banswarft.

Machdem das Temperament ift.

hinzenfett.

Barum das, lieber Hofrath? Ich glaube, ein jeber Menich muffe feine gehorigen Geschäfte haben, so wurden wir alle gufrieden fein.

Bansmurft.

Bie man ben Sag verfteht, mein Theuerfter.

Bingenfeld.

Ja wohl, wie man ihn versteht, benn dams kommt freilich alles an.

hansmurft.

Bum Grempel, wenn ich Luft batte, ibn umgut- febren.

Bingenfeld.

Ja, es kommt aber boch babei auf die Art an, wie man ihn umkehrt.

hansmurft.

Mun, bas ift gerade, was ich meine.

Bingenfelb:

Alfo! — Aber wovon sprachen wir boch?

Sanswurft.

Bon Geschäften.

Bingenfeld.

Gang recht. - Mer a propos, was macht benn ber Pring?

Sanswurft.

Das wahre Unglack ift, daß er ein Pring ift, denn für einen Unterthan mare diese Krankheit fast gar nicht schädlich.

Singenfeib.

Bie so?

hansmurft.

Als Unterthan wurde er irgend eine Beschäftigung suchen, in die er seine Tollheit einwickelte, so daß ihm, auf diese Art emalgamirt oder verquickt, weder Tollheit noch Beschäftigung sonderlichen Schaden brachte.

Dingenfeld.

Bm! - Ja -

Sandwurk.

Er wurde vielleicht ein Gelehrter werben und fons derliche Sachen in fich emtbecken, von benon er dann eine Landfarte herausgabe, um auch Andere von diesem Amerika zu überzeugen.

Bingenfelb.

Bang recht, Sie spielen auf ben Columbus an.

Bansmurft.

Dann wice ihm Terra incognita eine mahre Terra incognita und er ware glucklich; denn wenn auch Neu Holland und der ganze fünfte Weltheil mangelten, so wunde er doch darauf schwören, den heiligsten Eid, den man auf der Bibel nus ableisten kann, daß es der Erde nicht möglich sei, mehr Erde zu haben.

## Bingenfeld. "

So fehlt ihm aber jum Unglud einer von ben funf Sinnen.

### Banswurft.

Eine sehr mahre und eben so feine Bemerkung! — Nun geht er also als Prinz barauf aus, Berstand zu haben, statt daß es ihm wie dem Enrus oder Kyrus, Cores, in einem ahnlichen Falle genügen sollte, Leute zu beherrschen, die Berkand hatten.

## Singenfeld:

Ja wohl. — O ich fpreche boch gar zu gerne mit Ihnen.

Sanswurft.

Ich bitte —

### Bingenfelb.

Mein, im Ernst, diese Belesenheit, diefe, — wie soll ich sagen? — diese Geschicklichkeit, die Gesinnungen des andern zu errathen, — nein, in der That, ich bin jederzeit charmirt davon.

### Danemurft.

Man verwöhnt fich nur in der Welt, daß man fo viel mit fich allein fprechen muß, und darunter habe ich auch gelitten.

## Diingen felb.

Ja mohl, ja mohl: es follten allerdings mehr Ressaurcen angelegt werden.

### Sandwurft.

Sie find anch viel in der Einsamkeit, herr Di-

## . Bingenfeld.

Ich muß wohl; wenn man viel in Gesellschaften ift und geht mit Leuten freundschaftlich um, so währt's nicht lange, so wollen alle etwas haben und das ist mir äußerst fatal. Ich habe noch keinen uninteressireten Freund gefunden.

### Sansmurft.

### Wirflich?

## Singenfeld.

Die Menschen, lieber hofrath, find alle Egoisten, glauben Sie mir auf mein Wort. Darum liebe ich die Einfamkeit ungemein. Und dann bin ich in Gesellschaften immer etwas genirt.

### Sansmurft.

Warum das? Sie haben doch mehr Geld, mehe Jahre und mehr Litel, als die meisten? Sie tragen einen Orden; und sind überdies noch ziemlich korpnlent.

#### Bingenfeld.

Alle diese meine Gaben und himmlischen Geschenke wollen demohnerachtet nichts verfangen. Sehn Sic, es ift schon eine geraume Reit ber, daß ich meinen

ehemaligen niedrigen Gtand verfassen habe, - aber

Dansmarf.

Sie segen mich in Erstaunen.

Dingenfeld.

Doch ergreift mich manchinal eine gewisse Slobigkeib, die ich Ihnen gar micht beschreiben kann. Et ist wahr, ich bin dunch meine Tugenden gestiegen, aber es ist zuweilen ordentlich, als wenn ich mich mei nes Abels schämte. Und dann die verteufelte natur, historische Merkwürdigkeit, die ich in mir habe —

ni dia Kansansangt.: .

Ich veuftige Gie micht.

Singenfelb.

Hangmark.

Da Sie aber einmal fo find, fo follten Sie fich das gar nicht anfechen laffen.

. Singenfeld.

Juh habe icon viel Mebicin bagegen eingenommen, aber es ist ein alter Schaben, ber wohl erft mit meinem Sode aushoren wird.

Sanswarft.

Greift Gle aber bas Spinnen nicht an?

Bingenfeld.

Daß ich nicht zu sagen wußte; es ift mir im Gesgentheil bann sehr wohl in meiner haut, und ich glaube, gerade so wie ich knurren muß, mussen andre Personen in diesem Zustande Nerse machen, und so ist diese Krankheit bei mir nichts weiter, als ein Gesdicht beim Hasenbraten, das nur aus dem Pelze nicht heraus kann.

Sanswurft.

Sie find ungemein wigig, herr Minister.

Singenfeld.

Man fagt es von mir, ich laffe es gehn wie's tommt, und thue nichts davon noch dazu.

Leander und Eurio treten auf.

Leanber.

Ihr unterthanigfter, herr Minifter. Bingen felb.

Ergebner.

hanswurft.

Wie geht et, herr Gelehrter?

Leanber.

O ich bin in Bergweiflung.

Banswurft.

Bie so?

Leander

O. bas verfinchte; vermalebeite Schickfal hat mich gang heruntergebracht!

Bingenfeld.

Massigen Sie fich, mein Lieber, in Ihrer etwas freien Denkungsart. — Unter uns hat es freilich nichts zu bebeuten, es tonnte aber boch, wenn Indre zugegen waren -

Cario.

O er meint nicht bas ordentliche Schickfal, - nicht die vernünftige Vorfehung -

Bingenfeld.

Mun, mas benn fonft?

Curio.

Ei, bes alten kindischen Ronigs Schickfal. Die ift auch der Berftand gang gusammengeschrumpft.

Leander.

Mir wird warlich den gangen Abend nichts anders einfallen, als die Zahl Funfgehn, so erbarmlich ift mir zu Muthe.

### Curto.

3ch fann, glaub' ich, nicht mehr in gebeiger Ordnung bis 15 gablen, fo oft hab' ich's thun muffen.

### Leanber.

Und babei die verfluchten Mamen, — ber eine Kerl heißt Maximilian, ber andre Schaftian, — und das alles muß man behalten, wenn man mit ihm spielt.

· Hanswurft.

Barum wollen Sie es aber nicht behalten?

### Leander.

' Weil mich die Kerls gar nicht intereffiren, weil in dem ganzen Spiel tein Menfchenverstand ift.

Banemurft.

Ach, Freund, Sie denken gar zu unbillig vom Menschenverftande.

## Lyfippus tritt auf.

Bingenfeld.

Bir wollen uns immer setzen, die Gesellschaft wird bald versammelt sein. — Da ist ja auch unser witzige Kopf.

## Banemurft.

Er hat manchmal so große Lager von Big in Borrath liegen, daß ihm die besten Sachen verberben.

### Lpfippus.

Run, meine herren? — wohl, meine herren, — ich hoffe, nun ift schon Gelehrsamkeit genug hier, um , eine gelehrte Gefellschaft formiren ju durfen.

## Bingenfelb.

Ercellent! in ber That ercellent. — Aber wiffen Sie wohl, meine herren, daß heute ber Stiftungs, tag ift?

## Lysippus.

O ja, und darum follte man auch Gedichte ablesen und dem Berrn Minister ju Shren Feuerwerke abbren. nen, weil er den ersten Grundstein zu dieser Geschlichaft legte, ich meine, die erste Idee dazu hergab.

## Bingenfeld.

So waren also meine Ideen gleichsam Steine?

## Lpsippus.

Und zwar Quabern, gnabiger herr, und alles, mas . Sie bamit bauen, ift im eblen Style.

## Bingenfelb.

Sehr gut, ich versichere Sie auf meine Ehre, herr Hofrath, ungemein gut. — Da kommt ber Philosoph 1

### Cappi tritt berein.

Gappi.

Gnten Abend, allerseits hochzuverehrende herren; ich verwundre mich darüber, daß die Lichter noch nicht brennen.

Sanswurft.

Ift es benn ichon finfter?

Sappi.

Ach, fieh da, herr hofrath, warlich, fo finfer, daß ich Sie kaum erkennen konnte.

Der Argt, hofleute und andre Mitglieber ber gelehrten Gefellichaft.

Arat

Es ift eine ungefunde, neblichte Luft.

Sappi.

Und fie fallt vorzüglich auf die Gehirnnerven.

Enfippus.

Die Geifter werben unterdruckt und im Lande bes Biges soll jest Diswachs und theure Zeit fein.

Sappi.

Wiß selbst ist ein Miswachs, wie kann ein Ris wachs Mismachs haben?

Lnfippus.

Sie verachten den Big, herr Philosoph, und doch war dies selbst überaus wigtg.

Sappi.

Sie mochten gern alles jum Bige rechnen, mas Ihnen verftanbig bunft.

gplippus.

Sie find Scharf, Gie find bitter.

Sappi.

Richt fcharfer, als meine Ueberzeugung.

Lnfippus.

So ift Ihre Ueberzengung ein gefchliffenes Schwert, bas Sie nicht fo oft aus ber Scheibe ziehen follten.

Sappi.

Die Scheide ist die Philosophie.

. hansmurft.

O welche Erquidung, nach langer Zeit boch wie ber einmal ein verftandiges Gefprach zu horen! Die Lichter werben von Bebienten angeganbet, und es wird nach

und nach hell. Enfinnus.

So wird die Aufflarung beforbert.

Sanswurft, far fic.

D durften nur gewisse Scherzreben in der gesitteten Belt abgeschafft werben, so wie man beim Niesen nicht mehr: Gott helf! sagt. — Es war eine gute Zeit, als Noah unter seinen Sohnen zuerst diesen Fas millenspaß beim Lichteranzunden am Sabbathabend ersfand, da war es noch wohlfeil neu zu sein, aber nun haben sich von den Zeitaltern die goldnen und filbernen Tressen abgetragen und die Fåden des Tuchs sind gar zu leicht zu sehn.

Lofippus.

Sie find fo in Gedanten, herr hofrath? Barum find Sie nicht munter?

Bansmurft.

Barum find Sie nicht traurig? — Es ift alles freilich wur, daß wir etwas sprechen; indeffen beforbert

bas doch immer die gelehrte Gefellschaft, und biefe Ger fellschaft trägt wieder zur allgemeinen Bilbung bei.

## Bingenfeld.

Aber fegen wir uns doch, meine herren. We fegen fic. — herr hofrath, Sie find ja wohl für diesen Monat unser Prasident, oder Befehlshaber.

Sanswurft.

Ihnen aufzuwarten.

### Sappi.

Es wurde neulich die Frage aufgeworfen: wodurch der Mensch wohl am gewissesten zum Glücke gelangen könne, und ich antwortete hierauf, ohne mich lange zu besinnen: durch die Tugend. — Denn es scheint mir einleuchtend zu sein, daß die Tugend bloß dazu da sei, den Menschen vollkommeniglücklich zu machen, weil wir sonst an einer großen und weisen Vorschung zu zweiseln Ursach fänden. "Es ware gleichsam ein Widerspruch, wenn wir diesen unwiderstehlichen Trieb zur Tugend in uns spürten und die Tugend, uns dem ohngeachtet nicht glücklicher machte.

Bingenfelb. .

Mun, ich hoffe, bas ist hinlanglich grundlich.

2nfippus.

Rein gedacht und boch zugleich popular.

Bingenfeld.

Gang recht, nicht bie orbinare Schulweisheit, Die fich bloß mit Terminologien gu behelfen weiß.

Lnfippus.

Und auch nicht jener wilde Stepticismus, ber lahm ift und in der Irre ohne Stecken umbentlankt.

## Bansmurft.

Ift es mir erlaubt, irgend etwas gu antworten?

### . Sappi.

Alles, mas Gie wollen, lieber Bofrath.

### Sanswurft.

Wenn ich nun einwürfe, daß ich biefen Trieb, biefen Stachet zur Lugend, nicht in mir fühlte.

## Gappi.

Si, mein lieber Hofrath, so waren Sie eine Ausnahme von der ganzen meuschlichen Natur, und bas will ich doch nicht hoffen.

## hanswurft.

Barum nicht? Es fonnte boch möglich fein.

### Sappi.

Ei, so murde ich ein Entfegen vor Ihnen ber tommen.

## Singenfelb.

Nein, Hofrath, ich zweiste gern selber manchmal in mußigen Stunden, aber da geht Ihr denn doch zu weit. Nein, die Tugend mußt Ihr stehn lassen, denn Ihr mußt wissen, die Tugend ist kein leerer Name, ein Sas, den sagar schon die Heiden zugegeben haben.

#### Sappi.

Mein, der Abel der Menfcheit verträgt auch foly chen Glauben nimmermehr.

### Leanber.

O der Hofrath geht noch viel weiter; zweifelte er doch gestern sogar an der Wirklichkeit.

### Bingenfelb.

An der Wirklichkeit? — Last mich das Ding mal X. Band.

etwas naher besehn, — an der ordentlichen, — zweds mäßigen, — an der eigentlichen Wirklichkeit?

Sanswurft.

Woran foll man denn fonst zweifeln, wenn nan fich einmal die Dube giebt?

Bingenfeld.

Nein, Freund, ernsthaft gesprochen; das ist exemtrisch, das geht zu weit. Es giebt so tausend Dinge, über die man sich wohl einmal einen artigen Zweisel erlauben darf, aber bei dem allerausgemachtesten — Sappi.

Und ift denn die Tugend nicht eben fo wirklich, als die Wirklichkeit?

Lpsippus.

Es thut mir ordentlich am herzen web, wenn man mir bas weglaugnen will, was mir bas Liebste auf der Welt ift.

Sappi.

Einen Mann, der die Lugend laugnet, follte man vermeiben.

Leanber.

Ich möchte ihm nimmermehr trauen.

Lyfippus.

Es ift schlecht von Ihmen, herr hofrath.

Sappi.

Die burgerliche Gesellschaft —

Lofippus.

Der allgemeine Glanbe -

Die gange Gefellichaft burcheinander. Alles wird zerfiort. - Jeber ift in Rebensgefahr. -

Die Religion halt bann nicht mehr Stich. - Alles

wird Aufruhr, und Staaten und Thronen fallen von felbst um. — Die Ordnung stirbt.

Bansmurft,

Deine herren, der Prafibent ift bedeckt! Die Ordnung liegt hier ebenfalls in den letten Zagen.

Bingenfeld.

Der Enthusiasmus führt uns ju weit.

Leanber.

Wollen Sie jest gutigft erlauben, daß ich Ihnen mein Lehrgedicht zu Ende Glese?

Singenfeld.

Es wirb uns ein unendliches Bergnugen fein.

Leander.

herr Epsippus - 'n 'd lien !

O mein Gott, ich brenne barnach.

Herr Sappi —

Sappi.

11

Ein Lehrgebicht wird mir immer etwas Erwunfche tes fein.

Leander.

Ich welß nicht, meine herren ---

D ja, berglich gern. 199

Leanber lief't. - Der erfte Gefang ift geenbigt.

Chor.

Jahl Jahl' — Ein verbifines Gahnen namlich. Leander fahrt fort zu lefen. Aligemeines Char.

3ahl - Gie halten aber Mae bie Danbe vor ben Dunb.

Leander fahrt fort.

Bansmurft, feife in Enfippus.

Wollen wir nicht mit dem Herrn Simonides in das andre Zimmer gehn, und ein kleines Lombre machen? Luffpus.

Mit Bergnagen. -

Die eben Senannten gebn beimlich fort.

Leander fahrt fort gu lefen.

Das Chor ist stumm, benn sie schlafen. Leander endiat.

#### Mile.

Schon! ungemein icon! — Wir sind Ihnen sehr verbunden, herr Leander,

Sandwurft, Simonides und Lyfippus tommen heimlich jurild.

## Bansmurft.

War nicht viel Große in ben Gesinnungen, meine Herren? — Gewiß! — Aber, ich empfehle mich, benn es ist schon fpat. — Seit.

#### -Leander.

Der hofrath wird in feinem Leben nicht gefcheit werben. — Gebe.

#### Gappi.

Das Gebicht war erbarmlich, denn Grundlichkeit in den Bildern und Allusionen fehlten ganglich. Die Diktion war nicht korrett genug und es hatte dem himmel auch nicht gefallen, das sich alle Reime mit dem Berstande reimen follten.

## Singenfetd:

herr Sappi halt sich auch für gar in flug. — Abien, meine herren, sehr kontentirt gewesen. — u.

### Enfippus.

Ennuyant ift der Minister, aber sonft ein guter herr. Sein Big spielt etwas in's Erbarmliche, aber seine Art fich auszudrücken hat immer etwas Gutmusthiges. Gebe.

## Mrgt.

Mir scheint herr Lysippus jest an einem Katarrh ju laboriren, ber ihm in die Lebensgelster juruckgetres ten ift. 26.

## Curio.

Erbarmliche Sitten und Lebensarten hat doch so ein Argt; ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit, Herr Simonides. — 216.

## Simonibes, allein.

Ueber acht Lage ift wieder die Sigung, ich bin recht begierig barauf. Wenn fich nur bas hofgeschmeiß nicht unter gebildete Menfchen eindrängen wallte. 26.

### Gin Leiermann wird bon unten gehort:

Freut Euch des Lebens Weil noch das Lampchen glubt, Pflücket die Rose Eh' sie verblubt.

Bediente treten auf. Battiefe !

## Erfer Bediente.

Ja, jest werden die Lampen hier unmaßgeblich ausgeloscht werden.

3meiter Bediente.

Und die Rosen wollen auch nicht viel bedeuten. -

Aber, Caspar, warum friechft On benn ba unter bem Lifch herum?

Dritter Bediente.

3ch bente, fie haben etwa Geld fallen laffen.

Erfter Bediente.

O Nare, bas Rartenspielen kommt nunmehr unter vernänftigen Leuten aus der Mode, jest ift man gebildet und vertreibt sich mit Bernunft die Zeit und die Grillen. — Sochstens wirst Du da unten ein paat philosophische Ideen erjagen.

Dritter Bediente.

Damit mare mir nun durchaus nicht gedient — Er ftebt auf. Bas traft denn da fo an der Thur? — Ei, fieh da, Stallmeister!

Stallmeifter, ber Ounb, tritt berein.

Erfter Bediente.

Sieh da, wie geht's, guter Freund? — Zweiter Bediente.

Wenn einem fo ein hund doch antworten tonnte!

Dritter Bediente.

Schabe ift es freilich. — Die Beblenten ab.

Stallmeifter, allein.

Auf bem Stuhl da hat gewiß der Kater gesessen. — Wenn er Minister ift, warum follt ich nicht irgend einmal hofmarschaft werden tonnen ?. — Mein herr, der Prinz, ist frank und zu klug; das ganze Reich kommt durch zu vielen Wig in Verwirrung. — Ich will mich hier auf den Sofa niederlegen und recht be quem bis morgen ausschlafen. —

#### Mi a l b.

## Ein Baldbruder, Selifanus.

Baldbruber.

So wollt Ihr Euch durchaus nicht rathen laffen? Selifanus.

Bas nennt Ihr rathen? — Warlich, lieber Bruder, hatt' ich auf Nath gehort, auf leere Worte, So lebt' ich noch in der geschwäß'gen Welt Und suchte nicht im wilden Walde Schus.

Baldbruder.

Allein, mas thaten Euch die Menschen?

Belifanus.

#### Bas?

O keine Zunge, keine Sprache, keine Brust, Kann bas so laut, so furchtbar laut verkundigen, So mit Trompetenklang durch Walber rusen, Wie ich von dem Geschlecht verfolgt, mich nieder In tausend schnode Quaalen tauchen mußte, Wie lang' ich in des Hasses Schule war, Und, Jahrelang gehaßt, ein Hasser ward.

### Baldbruder.

Gar mancher steht und martet in der Welt. Und weiß nicht recht, worauf er warten soll; Wer zu viel Freundschaft hosft, sieht selbst im Freunde Den kalten Fremden: diese Alltagewelt Ist voll von leeren Busen, leeren Herzen, Daß man die Liebe nicht verschleudern muß, Um nicht in jenen schlimmsten Fall zu kommen, Um Liebe einst zu betteln, und wie Bettler Mit Hohnen von der Thur gewiesen werden.

### Belifanns.

On sprichft mit diefen Worten gang mein Schicfal; So ging es wir, so wirds noch ofter fein Und brum will ich die hohle Welt verlaffen.

Baldbruder.

So gehft On mitten aus dem Schauspiel fort, Und gurnft dem Dichter, der nur in der Mitte Die Lugend zu verkennen scheint; doch harre Des Schlusses, den er Dir noch vorbehalt.

Selifanus.

Ich bin es satt, des ekeln leeren Schauspiels, Wo nichts zusammenhängt und nur Geschwätz Die mußigen Scenen fullt. Die Sitelkeit, Der nicht'ge Uebermuth, Berstellung, Falschheit, Und Langeweile, die als Narr im Stucke Belust'gen soll, find alle mir verhaßt.

#### Baldbruder.

Mun freilich glebt es Leiden, die den Sinn Selbst der Geduld empdren, und Bernunft So leer und nüchtern dastehn lassen, wie Ein schwaßhaft Mädchen, das, nur spricht, um schnell Die lange Zeit des Tages hinzubringen. Ich will mein herz in Deinen Busen legen, Wenn Du mir sagst, was Du gelitten hast.

Selifanus.

O Vater! — kannst Du benken, kannst Du fublen, Was Jugend fühlt, was kuhnes Glut emport? Rennst Du die Liebe? — —

## Waldbruder.

O fern ab liegt alles Im Nebel, tief im buntein That verfiedt, - D freilich war in meinem Lebenslaufe Auch einmal Morgenrothe, Lerchenklang, Der dunkle Wald empfing die goldnen Strahlen Und glänzende Kronen hingen in den Wipfeln, Mit frohem Muth wollt' ich zu den hochsten klimmen, — Da stieg die Sonne, aller Trug verschwand, Das Tageslicht, mit grausam ernster Klarhelt, Berzehrte tücksich meinen Morgenglanz, Ich blieb im Wald der einzig Lebende.

Belifanus.

Nun dann — was hattet Bater, Ihr im Rausch Der Phantasie fur Guer Glud begonnen?

#### Baldbruber.

Ich hatte, — o was nicht? — die farren Felsen Mit eiserner Geduld, geebnet, meine Freunde Berlassen und in doer Einsamkeit Nur ihr, nur ihr, der Einzigen, gelebt — Ja, mehr noch — o ich Thor! daß ich als Greis Gleich einem Jüngling vor Euch stehe, der Im Taumel seine Zunge nicht bemeistert.

Belifanus.

Nun dann, ich hab's gethan: ich sah, ich horte Nur sie, die Undankbare, alles Leben War aus der ewigen Natur gestohn. Und nur in ihr sah ich mich selbst, und fühlte In ihrer Brust nur was ich wünsehte. Stolz Ward meine Liebe weggeworfen, keiner Won meinen Seufzern drang zu ihrem Herzen, Mein Sehnen, meine feurigste Ergebung War nur Tribut, nut Insen ihrer Schonheit, Auf die sie, überreich, mit Sicherheit

Schon rechnete. 3ch follte Ruhm erwerben. 3ch follte die Gefahr bestehn: ich that's, 3ch fturite mich im Rriege in's Getummel, Bermundert fab fie mich gurucketehren, Doch feine Freude blickt aus ihrem Ange. -3ch follte arm fein und ich warf verachtend, Die Babe vielen Undankbaren gu', Und tam bie Balfte armer ihr guruck: " Reich follt' ich wieder werden und ich ftrebte Mit allen Ginnen nach des Goldes Glant. 3d unternahm, was noch fein andrer magte: Much in den Rachten ward mir feine Rub, 3ch reifte weit hinein in ferne Lande -3ch fehre wieder, und - verfluchte Stunde -3ch fehre wieder, o ihr tonnt's nicht faffen, Fur mich ist dieser Wermuth nur so bitter -3ch kebre wieder - und fie ift verlobt.

Baldbruber.

Ein hart Geschick! boch bort auch die Befnunft -

Belifanus.

Und nun, in aller weiten weiten Welt Rein herz, das meines Kummers halfte theilte, So wust, so seer, so ausgehohlt die Schöpfung, Rein Wiederklang im Unermeßlichen —, Nur Hohn, pur bittre Worte, Kalte, hochstens Ein jammerlicher Trost mit nicht gen Worten.

Waldbruder.

Doch lagt nur die Bernunft gur Sprache tommen! Belifanus.

Bernunft! und wist Ihr, was Ihr damit fagt? Bernunft besiehlt, ich foll Bernunft vergechten, Bernunft rath mir, den Ropf hier gegen Eichen Bu rennen, daß es nur vorüber fei. —

Baldbruder.

mis.

Dann ift Bernunft die achte Raserei!,

k sin www.

# Belifanus.

Ja, wer nur schwagen fann, ift fehr vernünftig, Ber gar nicht fühlt, ift überaus vernünftig, Ber alt und falt und ftarr ift, ift vernünftig, Bor Ueberflugheit birft, der ift vernünftig! So find die Menschen alle, Jammerbrut!

#### Baldbruder.

Du lafterft, boch mit unbeholfner Bunge, Bie leichtes Spiel, die Wahrheit Dir ju lehren, Benn Deine Leidenschaft nur horen konnte! Du schiltst die Menschen und bedenkst nicht recht, Ob Du ben Menschen benn ein Mensch gewesen. Bielleicht tam mancher Dir mit Schmerz entgegen, Doch konnte nichts Dein eigenlich'ges Berg Mit Wehmuth ruhren, denn da fag das Bild Der Liebsten, wies mit schnobem, kaltem Sohn hinmeg, mas nicht zu Deinen Bunfchen pafte. Nun kommft Du her und fluchst und willst dem Balde Dich treu verbrubern, mabnit, die Menschen maren Nicht Deiner werth und bennoch ift es moglich, Dag Du der guten Menschen unwerth bift. Drum geb guruck und nimm die Lehre an -Ū

# · Belifanus.

Sehr weislich! — Aber fagt mir, guter Preund, Warum habt Ihr die schone Welt verlassen?

#### Baldbruder.

Weil, — still, die Thrånen kommen mir gurud, — Uch, jedermann hat nicht so viel gelitten.

# Belifanus.

So benkt ein seber, seber halt den Schmerz, Den Er empsindet, für den gräßlichsten. — O sprecht nicht weiter von der Eigenliebe, Denn Ihr seid selbst auf Euer Ungluck stolz. So schwaßt ein seber und ein seder schwaßt Nur für sich selben, alle Worterweisheit Ist für den Leidenden nur Schellenklang: Ein Prunk ist's nur, ein bunter Fosttagspuß, In dem die Thoren selber sich gefallen. Und so lebt wohl, Ihr abgelebte Weisheit, Wie thdricht war ich, daß ich bei dem Alter Für meine jungen Schmerzen Lindrung suchte.

# Baldbruder.

Er hat wohl Unrecht, aber nicht so fehr. Ach freilich wird man alt und zu verständig; Bernunftig sein, heißt billig sein, doch da Will jeder den gerechten Richter spielen. Und ach! was ist gerecht? — Ein Wort, nichts weiter-

## Ein Bauer tommt.

#### Bauer.

Konnt Ihr mir wohl den Weg nach der Restons weisen?

Waldbruder.

O ja.

Bauer.

Ich wollte gern den Konig Gottlieb fprechen.

#### Balbbruber.

Kommt mit mir. — Bielleicht folls mir bei diefem doch gelingen Ihn ficher auf den rechten Weg zu bringen. Belbe al

# Borfaal ber Atabemie.

## Der Thursteher.

Ich weiß nicht, — ob ich mich irre, — aber ich hore schon seit so lange ein Gepolter im Saale, — ob Sie wohl gestern Abend ein gelehrtes Mitglied sollten eingesperrt haben? — Da geht's schon wieder los. — Er sucht den Schlasel. Gleich, gleich, mein hochgeehrter Herr, — gleich — Er schließt auf, Stallmeister springt heraus. Sieh da, wo kömmst Du benn her?

Reftor tommt.

Meftor.

Ift der Bund nicht hier?

Thurfteher.

Da ift er.

Meftor.

Der Pring fragt nach ihm.

Thurfteher.

Gut, da ift er.

Meltor.

Der Sund muß fogleich nach Saufe tommen.

Thurfteher.

Schon gut.

N ftor.

Und darum habe ich eigentlich den hund abholen sollen.

Thurfteher.

Ja doch; hat's noch fein Ende? Restor.

Darum will ich ihn lieber gleich mitnehmen. — Sie gehn et.

#### Dorus Lanbbaus.

Lila.

Bald hier, bald bort Bon Ort ju Ort

Springt Amor und fieht mich fcweigend an.

Bas willst Du, Kind?

O fage geschwind,

Bo weilt ber liebe, ermunfthte Mann?

Bie Schattenzüge, Wie Bolkenflüge,

If manbelbar traurig und frob mein Sinn,

Es tont heruber,

D rufft Du, Lieber? -

36 fenne mich fort, weiß nicht wohin.

## Dorus tommt.

Dorus.

Du fingft ja recht laut, liebe Tochter.

Lila.

:401:

Bas foll man thun als fingen? — Immer klagen if ein ewiges Einerlei.

#### Dorus.

Ich will unten in's Dorf hineingehn, ber Gomb muß mir mein Ackergerathe ausbeffern. Lila.

Rommt 3hr bald wieder?

Dorus.

Nachdem es fällt, es halt schwer, ihm deutlich ju machen, was man will.

Lila. .

So will ich indeffen fpinnen,

Dorus.

Thu bas, liebes Rind. Er gebt.

Lila.

Sest fich in das Daus nieder, spinnt und läßt die Thare offen.
So kann man noch zugleich in die freie Landschaft hineinsehn. — O wie wohl thut einem der ruhige Abend. —

Sie fingt.

Das Rädchen
Dreht munter
Das Fädchen
Hinunter:
Wo weisst du
O Lieber,
Was eisst du
Fern über?
Und sinn' ich Tagelang
Und spinn' ich Wochenlang,
Bist du mein einzger Gedank.
Wald seh' ich Seen,
Wenn's Mädchen surrt,
So wie es' schnurrt
Erscheinen Keen.

Und Er geleitet
If unter ihnen:
Bie stolz er schreitet!
Ihm Geister dienen.
Dann fliegt er frohlich
Durch Abendrothe,
Es tont so selig
Die Schäferside:
Dann munsch' ich Schwingen
Zu ihm zu fliegen,
Aufwärts zu springen
In Wolken die Flügel zu wiegen.

Ja, wer das könnte! — O Seligkeit der Lerchen, wie oft hab' ich Euch schon Eure Luft beneidet! Wir mussen langsam einen Fuß nach dem andern setzen, so machen wir Schritte und kommen doch nicht weit. — O Kleon! daß ich immer an dich denke. Oft schäm' ich mich, und werde doch bose, wenn ich es einmal lassen will.

Selifanus aus bem Balbe.

Wie lieblich schmiegt sich dort die Abendrothe Auf jenen grunen Hugel, meine Kindheit Entdammert golden aus dem dichten Schatten Und streckt die lieben rothen Apfelwangen, Das Unschuldsüße, unbefangne Lächeln, So sorgenlos dreist in die Welt hinein. Da will der alte Friede zu mir kommen, Da will, ich fühle, die Sehnsucht mich besuchen, Die himmlische, die sonst den trunkuen Blick An den Glanz der Abendwolken sesseng, Der wie ein Schwan durch kühle Lüste strich,

Der alles Laub des Balds gum horchen gwang, Dem jedes muntre Baldgetofe wich: Mein Berg erklang in feinen tiefften Grunden, 36 fprach zu mir, ich weiß nicht was ich wrach,. Ich ging, ben Quell ber Melodie ju finden, Nicht ging ich, nein, es jog mich himmlisch nach. Bie fich ber Simmel rollt in feinen Spharen. Und jedes goldne Rind gur Regel gieht, So fann ich ber Gewalt mich nicht erwehren. Bie meine Seele nach den Tonen flieht. Belch Bunder foll in meiner Bruft beginnen? Es fcwebt vor mir empor die Feenzeit, Ich fuhle den Tumult in allen Sinnen, Bie matt bas herz in mir nach hulfe schreit. Die Liebe fteht wie Fruhling mir gur Seite, Das trube Gestern ift jest fest verriegelt, Bie ftattlich mandelt fun das neue Beute, Und ift mit goldner Berrlichteit beflügelt. D die Bergangenheit geht in die Ferne, Am himmel glangen neue, fconre Sterne. Er fommt naber.

Welch Wesen! — Unschuld wohnt auf dieser Wange, Wie seltsamlich beklemmt mich dieser Anblick, Die kleine Flur des Hauses, diese Treppe, Das sleiß'ge Nad, — die holde Aemsigkeit — Und doch sah ich noch nichts so liebliches. — Hast Du im Abendrothe hier gesungen?

Lila.

Ich sang, weil ich nichts bessers grade wußte.

Belifanus.

O nur noch Ginen Son, nur Ginen Laut, X. Band.

Damit die Zeit noch einmal sich verjünge, Das frische Glück die muntern Glieder rege, Und auf der Flur mit Liebesgöttern tanze. Schon halt der Götterschwarm auf jenem Hügel, Nur Sinen Klang, so stürzt die bunte Schaar Hervor und badet sich zu schönrer Jugend In den melobschen Wellen. — Einen Lon!

Lila.

Wenn Ihr wollt:

Gingt.

Felbeinwarts flog ein Bogelein, Und fang im muntern Sonnenschein Mit suffem wunderbarem Ton: Abe! ich fliege nun davon, Weit! weit!

Reif ich noch heut.

Ich horchte auf den Feldgesang, Mir ward so wohl und doch so bang; Mit frohem Schmerz, mit truber Luft Stieg wechselnd bald und fant die Bruft: Herz! Berg!

Brichft du von Bonn' ober Schmerg?

Doch, als ich Blatter fallen fah, Da fagt ich: Ach! ber Herbst ift ba, Der Sommergast, die Schwalbe, zieht, Bielleicht so Lieb und Sehnsucht fliebt,

Weit! weit! Nasch mit der Zeit.

Doch rudwärts tam ber Sonnenfchein, Dicht zu mir brauf das Bogelein, Es fah mein thranend Angesicht Und fang: Die Liebe wintert nicht, Nein! nein! Ift und bleibt Krublingesschein.

Selifanus.

Sieh, wie Natur den Athem an sich halt, Bie glorreich dort der Stern des Abends funkelt! Dein sußes Lied beglänzt die arme Welt, Benn gleich der Abendschatten sie verdunkelt. Bie Mondenstrahlen webt sich's um mich her, Und hoher schlägt die Wollustreiche Welle, Mich trägt und wieget das harmonsche Meer Und macht zum himmel diese kleine Stelle.

Lila.

Ich weiß nicht, wer Ihr feib, mein herr.

Belifanus.

O verzeih, holdes Madchen. — Ein verirrter Bans

Lila. .

Berlert?

Belifanus.

Freilich ist der nicht verirrt, der gar feine Straße hat.

Lila.

Ihr habt sie also verloren?

Belifanus.

Ja wohl.

Lila,

Mein Bater wird gleich nach Sause kommen, der foll Euch den rechten Weg weisen.

Belifanus.

Ich danke Dir. — Konntest Du mir nicht einen Trunk Wassers reichen?

Qila.

Sie ift es! — Sie? — Und wer denn, Helitanus? — Die alle beine Wunsche suchten, nach Den Polen, unbekannten Landen flogen, Und nun ist sie gefunden. — Niemals kann Der Bergmann so sich freuen, der im tiefften Bergschacht die große goldne Stufe sindel. —

Lila gurud.

Lila.

hier ift Wein und guter. Trinkt, Ihr werdet and wohl mude fein.

Belifanus.

Mein, — ja —

Lila.

So fest Euch dort auf die Bant. — Seid Ihr won weit her?

Belifanus.

O ja.

Lila.

Die Erde ift groß.

Belifanus.

Bu groß , - und doch taufenden zu flein und eng.

Lila.

- Wie follte das möglich fein?

Selifanus.

Gut fur Dich, daß Du es nicht begreifft.

Lila.

Da tommt ber Bater.

Dorus tommt.

Dorus.

Guten Abend. - Du haft einen Gaft, Lila?

Lila.

Einen armen verirrten Wanbersmann.

Dorus.

Er ift mir willfommen.

Belifanus.

3ch dante Euch fur Eure Freundschaft.

Dorus.

Benn Ihr made feit, so ruht bis morgen Ruh in meinem kleinen Saufe aus.

Belitanus.

Bis morgen, bis, ich habe Ench etwas zu fagen.

Redet.

Belifanus.

Ihr seid arm, wie ich vermuthe, wenigstens nicht reich, ich habe mehr als ich brauche, — nehmt und laßt mich in dieser stillen friedlichen Gegend, in Eurer lieben Nahe wohnen. Ich bin ein Mensch, dem alles in der Welt mislungen ist, der keinen Freund gefunden hat: seid Ihr mein Freund. — Was sagt Ihr? Ich will Euch nicht beschwerlich sein, ich will mich in Eure Lebens, art einlernen.

Dorus.

Lila, was meinst Du?

Lila

Bie 3hr wollt, mein Bater, - aber -

#### Dorus.

Nur bis Kleon jurucktommt. — Seht, ich will Euch wohl aufnehmen, herr, aber nur auf furze Zeit. 3ch habe hier noch ein kleines eingerichtetes haus, das kunfstig meiner Tochter und ihrem Manne gehoren sollte, wenn Euch das recht ist, so mogt Ihr hineinziehn: aber, wie gesagt, auf lange kann ich Euch vielleicht nicht behers bergen. — wollt Ihr's in Augenschein nehmen?

# Ronigliches Bimmer.

Sottlieb, bie Ronigin, feine: Gemalin.

# Gottlieb.

Minmer alteuk Duz o Holbe, in meinen Gebanken, Steet bist Du mir lieb, immer noch bleib' ich Dir gut.

## Rdnigin.

Ache mein iheurer Gemal, Du kannst Dir die Liebe picht benken, Die in treuer Bruft Dir Deine Konigin hegt.

## #14 . Bottfieb."

Denken kann ich mir vieles, mein Kind, und fo Deine Liebe;

Großer ale Ocean wird fie benn doch wohl nicht fein.

## Kanigin.

Rind, ich habe zwar allen Refpeter vor Deinen Ge-

Aber so hochstubirt bist Du dennuwarken noch nicht

## Gottlieb.

Immer halten fich boch die Weiber nur fur die Rlugften, Aber Leute giebt's auch, wie man fagt, hinter bem ... Berg.

# Ronig in.

Run der Bers, weiß Gott, war ziemlich labm auf ben Sugen, ....

Stieß er fich etwa am Stein? bag ihm bas Schienbein noch schmenze? :

# Grittieb.

Shienbein! hattest Du boch vor achten Spondaen nur Achtung:

Benige hat man nur, diese verschleudre man nicht.

# Ronigin,

Barlich ein schones Leben tig ich foll wohl nicht einmal fprechen

Rehr wie mir's gefällt? - Salte ber Benten bas aus! doktlieb.

Biemt es ber Ronigin wohl, alfo plebeje zu benten? Pobel und Furften find ungleich im Titel bann nur.

# Ronigins 39 3/ m

Ei wie schon regiert mein Mann das Maul seiner Frauen,

Aber der arme Staat, — o dafur hat's feine Noth! Gottlieb.

Und was waren benn bie : Patrontaschen, die neuen Lan Duschel ?

Rummre jeder fich nur guft um fein eigen Revier.

tim "Ratigina . Se. und Alfo leben wir nun in gartficher Eintracht Beisqumen, Dein Berg ganglich mird Die gang bas meine geweiht. . Es fiosft.

Bottlieb.

. Mur herein !

. Bauer.

Wohnt hier ber Berr Ronig?

Gottlieb.

Ja, Freund. - Bas will Er?

Bauer.

Benn Sie lefen tonnen, so ift hier ein Brief an Sie. Er tommt durch einen Expeffen.

Gottfieb.

Durch mas für einen Expressen?

Baner.

Je, namlich durch mich, ich bin erpreß dazu ausger sucht unter vielen andern, die nicht den Berstand hatten, einen Expressen vorzustellen. Da det Borspann nicht gerade bei mir an der Neihe war, so wutd' ich, die Bahtbeit zu reden, expreß dazu gepreßt. Und somit übergeb' ich bente nim den Brief.

Bon wem ift er benn?

Baner:

Bom benachbarten Ronig, herr Konig, eine gute Art von Menich, mahrhaftig, außer bag er die Bauern etwas ichiert.

Gottlieb. :..

Bon unferm geliebten Bruber?

Baner, Bill

Ja, aber bas muß ich fagen, werthgeschäfte Fran Ronigin, fo wie man ba in Euer Band hineingerath, werden bie Wege verflucht unficher.

# Ronia in.

#### Bie das?

#### Baner.

Ja, das weiß ich kelber niche; und wozu es ift, kann' ich auch nicht absehn. Die Chausse geht erstens and und dann find die Wege oft so unendlich breit, daß man' sich, wenn man aus dem Fuhrwag in Gedanten heraussfällt, fast eine Meile umgehn kann. So ein alter abgeslebter Waldbruder hat mich noch zurecht gewiesen. —Sagt mir einmal, warum wird denn das Land nicht mehr angebaut?

Ronigin.

Die Wege fressen so vielen Plas weg.

Bauer, if it?

O so sollte man zu einem solchen infamen Wege sagen: Weg da ! — Denn was kann dabei herausstommen?

#### Gottlieb.

Sore nur, geliebte Gemalin, mas unfer Nachbar fchreibt. Er lieft.

Buerft, S. T. - mas ich nicht weiß, mas es zu bes benten hat, bann folgt:

Wir haben hier in unserm Land vernommen Der Prinz Zerbino sei um seinen Berkand gekommen, Es ist bei meiner Ehre und furwahr Heuer für den Berstand ein gar zu schlechtes Jahr, Er will an keinem Orte recht gerathen, Und schlimm ist's, 's hilft da weder hacke noch Spaten. Zum Glud wohnt in dem nordwestlichen Wald, Ein wilder Zauberer, der heilt die Dummen bald, Er macht im Seelenreich vortresslich: such verloren, Und ift für unste Kinder recht, geboren. Scine Abresse ist: Herr Polykomikus, Bu erfragen in der abgelegnen Wildnuß, Und ist an großen Eselsohren zu kennen, Die man ihm für seine Rühe wohl kann gönnen: Er wohnt im untersten Stock in einen sinstern Sohle Und wahrsagt dort, nud kummert sich um keine Geele.— Der ich verharre in tiefster Unterthänigkeit

Guer

gleichfalls ein Ronig. Bindarus.

Bas dentft Du dazu, meine Gemalin?

Ronigin.

Last fogleich ben großen Rath zusammenberufen, und schielt an diesen Mann eine Gesandtschaft.

Gottlieb. ---

Das wird geschehn. — Bauer, On sollft Dank haben!

Baner.

Soll ich? — Run, das ift schon.

\* Gottlieb.

3ch bedanke mich.

Bauer.

Und das ist der Dant?

Gottlieb.

Allerdings.

٤١.

Bauer.

Welch ein wetterwendisches Ding doch unfre menschliche Sprache ist 1 — Bei uns heißt bas Ding da gar nicht Dank.

Gottlieb.

Micht?

## Barrer.

Bemahrel Ben wird die schönsten Parter so mißs brauchen.

Gottlieb.

Sier haft Du Beld.

Bauer.

Nun feid Ihr auf bem rechten Wege, fahrt fo in Euren Bemuhungen fort, und es foll Euch bald gelingen, unfre Sprache wie Eure Muttersprache zu reden. — Sie gebn ab.

## pages . B. a. a. L. Sille ....

## Belfidr. Lean bier.

## Meftor.

Nein, herr Leander, nimmermehr werde ich mich dazu bekehren laffen.

## Leander.

Aber was macht Dich denn so stetig?

# Meftor.

Bas? — Wahrhaftig nichts anders, als meine gefunde Vernunft. Das kann ich nimmermehr glauben, daß Ihre Grundsage der Kritik mehr werth waren, als alle Dichter, die Sie darin soben ober tadeln.

Leander.

Aber hore mich doch nur an.

#### Meftor.

Ich mag gar nichts weiter horen, es klingt mir gar ju unvernünftig.

#### Leanber.

Durch bergleichen Grundfage Wunnt man ja endlich babin, vortreffliche Gebichte zu schreiben.

Meftor.

Und diefe dienen doch auch nur wieder hagu, daß man Grundfage darüber fchreiben tann?

Leander.

Je nun, das ist wohl wahr, aber man kommt doch so immer weiter.

Meftor.

Wohin denn endlich?

#### Leanber.

Dahin, — bahin, — versteh, wenn bie Menschheit erst gang volltommen ift, — ball man am Ende gar keine Gedichte mehr braucht.

# Der Argit fünfat.

## Arat.

Bie geht's?

Leanber.

O Freund Reftor ist in der allerhochsten Raserei.

Arst.

Wie tommt das? hat die Medicin nicht gewirft?

Meftor.

Sie find ein Marr, herr Dottor!

Argt.

Bie? - Gang gewiß bricht bie Spidemie nun aus, ich furchte, der gange hof wird angestedt.

Meftor.

Bollte Gott, fo murbe boch biefe langmeilige Gorte von Berftand aufhoren, so gang und gebe zu fein.

Leanber.

Run horen Sie nur die Raferei an!

Sottlieb tommt.

Gottlieb.

Bas giebt's hier, Leute ?

Argt.

Der Bediente bes Prinzen ift auch icon überges fonappt.

Gottlieb.

Das greift auf die Art um fich. — Nun, habt nur Geduld, Leute, wir wollen uns einen Zauberer, einen Mann mit Efelsohren verschreiben, ber foll Euch alle furiren. — Souel ab.

Argt.

Sollte es so weit tommen? — O himmel! so dante ich dir auf den Knien, daß ich tein großer herenmeister bin. 26.

Leanbet.

Nun wird an ihm ein Exempel statuirt werden, mein Freund.

Mestor.

Wie so?

Leander.

Er wird nun dffentlich muffen Abbitte thun, daß er dumm gewesen ift. Gine Rirchenbuße, die ihm gar nicht schadet. Gebt ab.

Meftor.

In meinem Ropfe ift mir feit heute fruh gang anders ju Muthe, bas ift mahr, aber warum bas nicht eben fo gut foll Berftand fein konnen, begreife ich nicht. —

## Stopes Sericht.

Sottlieb, als Borsiger, die Rathe, Hing, Lyfippus, Simonides. —

Gottlieb.

3ch habe Euch nun den Brief meines benachbarten Bruders und Ronigs vorgelefen.

Rathe.

Ja, mein Ronig.

Gottlieb.

Und Ihr habt den Inhalt verstanden und begriffen? Rathe.

Ja, Ihro Majestat.

Gottlieb.

So ift der Mann nach meiner Meinung nicht gang lich zu verachten, der folche Bunderkuren vorzunehmen im Stande ift. —

Die Rathe.

Gewiß nicht. -

Gottlieb.

Geht also Ifr, unser getreuer Lysippus, mit un, umschränkter Bollmacht, und nehmt ben Simonides als Euern Legationssekrerar mit Euch. — Eure Bemuhungen seien gesegnet — Lysippus und Stmonides ab. — Und nun ift die Sipung aufgehoben. — Ste gebu ab.

# Dritter Aft.

Das Innere ber Sohle bes Polytomitus.

Der Jager als Chor, der aus einer art von Ramin berausfriecht. Da find wir in der Höhle des berühmten herrn Polyfomifus, bes Bauberers. 3ch fomme burch's Ramin und gebe mir Die Dube, Euch ein Wortchen noch ju fagen. Doch muß ich turg fein, benn er fonent nun bald. Und fand' er mich, fo galt' ich ihm als Dieb, Er konnte meine Tugend fehr bezweifeln. Es diente mir nicht gur Entschuldigung, Daß ich fein Saus nur habe nugen wollen Dit Euch, Geehrtefte, gu fonverfiren : Er meint, er habe nur allein bas Recht, In feinem Bimmer bier gu fprechen. Sagt, Doch ohne Spaß, verstehet Ihr wohl Spaß? Und wenn Ihr ihn von Bergen liebt, fo mußt Ihr hierauf doch mit Ernfte Antwort geben, Denn fonft ift es mit ber Berfichrung Spag. Es ift nicht das, daß Ihr wohl gerne lacht, Und manchmal abgeneigt bem Ernfte feid, Daß Ihr das Leben in zwei Salften theilt Und lacht, damit ber Ernft Euch wieder schmeckt: Babt Ihr's icon je versucht, ben Scherz als Ernft Bur treiben, Ernft als Spag nur zu behandeln?

Mit Leiden
Und Freuden
Gleich lieblich zu spielen
Und Schmerzen
Im Scherzen
So leise zu fühlen,
Ist wen'gen beschieden.
Sie wählen zum Frieden
Das eine von beiden,
Sind nicht zu beneiden:
Ach gar zu bescheiben
Sind boch ihre Freuden
Und kaum von Leiden
Au unterscheiden.

Drum nehmt bie Sachen nicht zu ernfthaft, boch Auch wiederum zu spaßhaft nicht, benn jenes Befannte utile dulci, biefen Gprup, Der von Catarthen uns erlofen foll, Trefft Ihr bei uns in Bers und Prosa nicht. (Durch uns versteh' ich mich und auch ben Dichter) Ihr werbet nebenber mohl merfen, daß Bur Banblung biefes Studs ich nicht gebore, Denn Sandlung municht Ihr boch : ich bin im Ramen Bon Euch Zuschauern da, und wo Ihr seid Da bin auch ich: ach! beffert Euch, ich flebc, Ja beffert Euch, und nehmt an mir Erempel. 3ch war, wie 3hr, in meinen beffern Lagen Bufchauer einft, bei einem beffern Stude, Als biefes ift: ich faß und schuttelte Oft mit dem Ropf und machte weise Dienen, Richts war mir recht, bald batt' ich dies balb jenes Bu tabeln, und bie armlichfte Berachtung

Bar per Berachtung mir nicht tief genung, Um damit jenen Dichter ju bestrafen :. Doch kaum mar nun das Stuck beendigt, fiebe, So zeigte fich ber Born ber Gotter, (Freunde, Ihr glaubt boch Gotter?' thut's um Gottes willen!) Die legten mir jur schweren Strafe auf Als Chorus durch dies lange Stud ju mandeln, Prologus und Epilogus zu werben, Um Euch gum gunft'gen Mitleid umzubreben; Erbarmt Cuch, lagt Guch boch bas Stud gefallen, Sonft muß ich noch im andern Bufe thun, Und tropet nicht auf Eure Sicherheit, Daß Ihr nicht auch an Euch und Euren Rindern Die Schmach erlebt, daß sie als Chor, baß sie Als Spiloge mandern: feht, ich barf Beileibe nicht in's Stud binein, und brum Abien! denn hier kommt schon der Sauberer.

Polytomitus...

tritt mit seinem Stade ein und spricht: Ein Zaubrer bin ich, Polyfomikus genannt, Und weit und breit bei Fürsten wohl bekannt, Ich that nach meiner alten Weise So eben eine weite Reise, Da war' ich endlich wieder hier zu Haus, Und warlich, ich geh' nun in langer Zeit nicht aus. Beim Kuckuck! ja! (boch still, ich will nicht fluchen) In drei Jahrhungerten will ich Niemand besuchen. Es ist beim Zaubern doch kein ächter Segeu, Drum will ich das Gewerb bei Seite legen.

Die Einfankleit foll mir recht schon bekommen,
Ich habe lange nicht Arznei genommen,
Der nonfte Lieffinn liegt noth ungelesen,
Ich lasse von der Dummheit andre genesen,
Und bleibe felbst ein Narr, ein dummer Leufel,
Die Menschenliebe geht zu weit, das ist kein Indelsel.
Boll Staub sind meine Bacher und mein Lisch
Und nirgends seh' ich einen Flederwisch.

Run an's Studien rasch hinan,
Do wird aus mir vielleicht ein ganzer Mann;
So wird aus mir vielleicht ein ganzer Mann;
Es ift nur um eine kleine Ruh,
So fft man balbigst ein Genie,
Daß man im Stande ist, Gefese vorzuschreiben,
Und wie man will, sein Wesen dann zu treiben;
Ein Zaubrer bin ich nur, weil man muß was erwerben,
Denn sonst mußt' ich ja warlich Hungers sterben,
Durch dies Gewerbe kann ich unabhängig leben
Und unermubet nach den Wissenschaften streben:
So will ich denn nur frisch studiren,
Es muß ja doch zu etwas führen.

Er sest sich nieber und vertieft sich in den Bissenschaften,

Bilbvermadiner Balb.

Epfippus, Simonides.

Lulipuns.

Da find wir nun in ber Withnis. -

Simonides.

Ja, in ber wildeften, bie ich noch gefehn habe.

## Lplippus."

Dug fich Beishelt benn fo abfeits thun?

Simonibed.

Die Ginsamfeit muß ihr boch gut befommen.

Lpfippus.

Aum Benfer noch einmal wir werben wie die Narren herumgeschieft und haben nicht einmal Freie Post bekommen.

Ja, keine Station erstreckt fich bie hieher.

Epfippus.

Und fieh nur, nirgend feb' ich Baufer.

Gimonides.

Oder Menschen.

Lysippus.

Ja nicht einmal Bauern.

... Simonibes.

Bas nup ein Gesandier wohl bier machen foff?

Bier follen wir nun unfer Gelb verzehren.

Wenn man noch frngen sonute, wo der Weg hinginge! Lyfippus.

Oder bertame.

lame. Fige Simonides. 19

Bier ift gar tein Beg.

.tofippus.:

Nichts als Bamme, Strancher, Felfen, verfluchtes Untraut. Mit faften lauter Sterbegebanten ein.

Simonibes.

Aber Sie haben ja die Bollmacht bei fich.

Lofippus.

Bas fant bie und hier ungen?

Simonibes.

Aber bas tonigliche Siegel.

Lusippus.

Dehmt boch nur Mernunft an, herr Sefretar, bie Baume tonnen ja nicht lefen.

Simonibes.

Berbient's benn aber ber Pring, bag man fich fei netwegen in biefe Sobesgefahr begiebt?

Enfippus.

Ach, was kann er verdienen! Wir find ansgebilbete Menschen und vollendet; es ift aber noch ungewiß, was, trog aller Zauberei, trog unfrer Aufopserung aus ihm wird.

Simonibes.

Wenn wir nur einen Compaß mitgenommen hatten, daß wir wußten, in welcher Weltgegend wit uns befanden.

ng at Lofibous. .....

Rann man bas an folchem Dinge febn?

eifel.

Ohne Zweifel.

Danis a

Enfippus.

Ich dachte, er ware nur auf der See ju ge brauchen.

Simonides.

Senn wir fo abergwerch ploglich in Amerika bineingeriethen, ober in einen antern fremben Welttheil.

Lnfippus.

So tonnten wir bei , ber Gelegenheit :eine neue

Straße Davis enthecken. Glaubft Du denn auch, bas die Pole eingebruckt find?

Simonides.

Man fagt's.

Lulippus.

Wenn uns unfre Gelehrsamkeit nur aus ber Irre helfen wollte.

Simonibes.

Bas geht benn ba?

Lpfippus.

Gottlob, ein beiliger Einftebler, ber feinen Rofens trang abbetet. —

Der Balbbruber.

Baldbruber.

Bergieb uns unfre Schuld, wie wir vergeben. — Gewiß, ein schöner Bunsch; o wenn die Seele Nur immer die magnet'sche Kraft empfande, Die sie jum himmel zieht: doch ruckwärts zieht Die Erde und so schweben wir im Zweifel Und wissen nicht, wofür wir uns entscheiden. O laß uns los, du unbarmherz'ge Erde, Damit die Seele ihre Flügel prüfe, Im klaren Element des Lichtes webe, Und sich dem Aether, ihrer Quelle, nahe.

Lufippus.

Seid und gegrußt und erlaubt, daß wir Euch in Eurem Gebete unterbrechen.

Balbbruber.

3ch nehme Euren Gruß bankbar an.

Lnfippus.

Ich bin ein Gefandter, ein Abgefandter, wenn

Ihr die Bedeutung biefes Wortes und meine Barde versteht; — hier, seht Ihr, ist die konigliche Boldmacht, — eigenhändig unterschrieben, Gottlieb simpel weg, — hier das Petschaft, — nun feht's nur an, benn so was kommt Such selten in die Augen.

Baldbruder.

Schon gut.

. Lofippus.

Sabt Ihr Cuch genug verwundert, Ihr guter uns schuldiger Balbbruder? — Ja und nicht mahr, Ihr findet boch, daß ich fo ziemlich herablassend bin?

Baldbruder.

O ja. -

Thfippus.

Die Sitten, seht Ihr, herr Walbbruder, verfeinern-sich in unserer großen Welt von Tage zu Tage, bas ist keine Uchertreibung, witr bringen es in der Menschenliebe schon giemtlich weit, und es werden alle Tage: neue Gage seitst von hohre hand genehmigt, die vor zehn Jahren die anglie Keigerei waren, und darum habe ich unch mit Enth und Eurem Stande ein gewisses Mittelb. Ausgestürt die ich so ziemlich, um Euren Rosenkranz da gehörig zu verachten, aber Ihr seid ja auch ein Mensch und Wintet nicht dafür, daß Ihr nicht mehr arleuchtet seid.

Balbbruber.

111: Freilich nicht. .-- Habt Ihr unte aber außerbem noch etwas zu fagen?

Lofippus.

Nicht viel. Wist Ihr vielleicht, wo wohnt denn der Zauberer, — Setretair, wie ist der verwunsche Mome? Simonibed, Die Schreibeafel nachfebenb. Dolpfomitus.

Lnfippus.

Gang recht. — Alfo, wo diefer Mann fich auf balt, ober wohnt.

Waldbruder.

Bein jener Eiche findet fich ein Fußsteig, Wenn Ihr von bort den dickten Wald butchschneidet Und immer in gerader Richtung bleibt, So kommt Ihr endlich einem Felsen nah, Der schwarz gebrannt und wust und traurig steht, Bon oben wächt in Bulchen Ephen nieder; Dort ist die Wohnung dieses Zauberers.

Enfippus. : .....

Bielen Dant, mein Freund, mas fur eine Art von Menfchen ift er benn ohngefahr?

Balbbruber.

Ein Riefe, noch einmal fo groß als Menschen, Und mart'schen Temptaments; schon mancher suchte Mit Schaden seine machtige Bekanntschaft. Benn Ihr ihn micht bet gater Laune trefft, So achtet er des Siegels und der Vollmacht So menig als des Königs Namenszug. Oft hat er keinen Luft, mit Zaubereien Sich zu beschäftgen, dann verwandelt er Sich schnell in mancheriki Gestalten: bald Ist er ein Mensch, ein Thier, ein fließend Wasser, Ein lodernd Feuer, aber immer schrecklich. Lebt wohl, ich muß zu meiner Killen Klause.

Bet Lyfeppus, min fi

Lebt mohl. — Das muß ja auf die Art ein rechter verrneben Rerl fein.

#### Simonibes.

Sie haben ben Bortritt bei ihm, ich bleibe in ber Antichamber.

Lulippus.

Mein, Sefretair, Sie überreichen die Bollmacht. Simonibes.

Mein, daß ich mich deffen nimmermehr erfühnte.

Enfippus.

Es ift Ihre Schuldigkeit,

Simonibes.

3ch verrichte nur ben fleinen Dienft. :

Enfippus.

Bas nennen Gie ben fleinen Dienft?

al ar Gimonibes.

Die wirklichen Geschäfte. — Sie thun ben großen Schein ab.

## Buquilag

Mimmermehr tomm' ich ihm nahe. - Ptuf fic ein Rerl unterftebn , fich ju verwandeln , wenn man ihm bes Ronigs Brief und Stegel zeigt?

#### Simonides.

Es ift vielleicht ein Maturfehler an ihm, für den er nicht kann.

# gnfippus. "

Ei was!. ... Ich bachte, wir ließen ben Pringen lieber in feiner Raferei umtommen.

al Simonibes. 4

Das lauft aber gegen unfre Pflicht,

Lulippus.

Ei was Pflicht? - Wenn mich ber Riefe auf

frift, so hat mein Leben und meine Pflicht jugleich ein Ende.

Simonibes.

Aber ber Patriotismus.

Lyfippus.

Ja, daß ich boch ein Marr mare!

Beremias tritt auf.

.. : Simonibes.

Bas ift bas fur eine Diggeburt?

Lysippus.

Der da? Er fieht aus wie ein Rohlenbrenner.

Simonibes.

Aber er hat einen Soder und schielt, dabei trägt er Strumpfe von zweierlei Farbe: ganz gewiß ein Sonderling.

Bucqifa9

Er affettirt im Gange, er will ein leifes hinken ausbrücken und es gerath ihm ju plump.

geremias

geht an ihnen borbei, er fingt:

Den Teufel kennt fast Miemand

Und mar' er noch so bid; Das Auge fieht nicht bie hand

Und das ift großes Glud.

Souft lebte fich's fo ficher nicht Am Lageslicht, am Lageslicht.

Die Tugend tennt ein feber Und mar' fie unfichtbar; Es sucht fie keiner, meben Bei blond' noch greifem haar. Drum lebt ein jeder fo in Ruh Frisch immer zu, frisch immer zu.

Diese Gesellen bort scheinen mir ein paar Rarren in fein. — Gute Jagb, wenne Glud will.

# Lnfippus.

Bas hat uns ber himmel an Euch beschert, Roblenbrenner, einen Freund ober einen Efel?

# Jeremias.

Beides, meine hochgeehrteften herren. — Bollt 3hr mich vielleicht fprechen?

## Lnfippus.

Das ware auch der Muhe werth gewesen, so weit darnach 34 reffen.

# ag gran in Bereminst nie

Warum nicht? — O Gott, mich befuchen viele Leute, Leute aus allen Stänben; nach meinem hetrn wagt' ich keinen, ber bier in ber Withnis fo viel galte.

# Lyfippus.

Ber ift Dein herr?.

# Zeremias.

Ich kennt meinen Geren nicht? o by seib Ihr abel bran. — Kennt Ihr den großen Mann, ben größten Mann, den Polykomikus nicht?

# Lafippus.

O ben tennen wir febr gut, ju ihm wollen wir eben.

## geremias.

D welches Glad, bag wir und alfo angetroffen haben, benn ich bin fein Thurfieber, fein armer me

wardiger Bedienter, fein Aufwätter, einer, der Schiffel und Teller für ihn abwäfcht, der die Stuben aus, segt und. seine Schriften abschreibt, sie ihm auch zwweilen erklärt, wenn er fie wieder vergessen hat. Des Sonntages halte ich ihm eine Predigt, damit ich ihm doch auch für seine Seele nüglich bin, ich singe aber den Lanzelvers selber norher, damit er nicht den Aufwand mit einem Küster zu bestreiten hat, denn Sparssamseit ist doch die erste Lugend in der Welt.

gpfip:pusi

Was haben wir hier in der Wildniß für einen Polybiffor aufgegriffen.

Simonides.

Ein großer und ein überaus praftischer Mann.

Lpfippus.

Er ist leicht mehr werth, als sein Herr.

Beremias.

Außerdem hab' ich nuch das Thurstehen aus dem Grunde ftudirt, und so leicht einem diess Wissenschaft im Anfange vorkommt, so viele und große Schwierige keiten zeigen sich boch hernach; man kann nachher kaum an die Bescheidenheit mehr zurückbenken, wenn man es erst weit gebracht hat.

Enfippus.

Excentrisch scheint Er mir boch.

Beremias.

Bielleicht gar verricft.

Enfippus.

Berruckt nun wohl eben nicht, benn bazu mußten wir noch mehr pfichologische Merkmale sammeln. — Bon welcher Art ift benn Dein herr?

Beremias.

O er ift unvergleichlich. So fauft wie ein Rind, so liebreich wie eine Laube.

₹ŋſippus.

Dan beschrieb ihn und als einen Rannibalen.

geremlas.

Run ja, so wird die Tugend gelaftert: glaubt feine Spibe davon, Ihr meine verehrungswurdigen herren; selbst ber Satan spricht von meinem herrn Gutes, also laft Euch badurch nicht irre machen.

Lufippus.

Mun, fo wollen wir benn gehn.

Jeremias. -.

habt Ihr vielleicht Briefe an ihn?

Lyfippns.

Ja, bier ift eine große tonigliche Bollmacht.

. Jeremias.

Beigt boch. — Ei, recht hubich gefchrieben, und ichdn geflegelt: Ihr fuhrt einen Affen im Schilde?

Enfippus.

Ja, allerdings.

geremias.

Mnn das ift brav von Guch. — Bolt 3he bier diefen Fußpfad einschlagen? — 3ch will Euch folgen. — Sie gebn, er hinter ihnen und verwandelt fich ploglich in einem großen Bogel.

Enfinnus, ohne fic umjufebn.

3ft, es noch weit?

Beremias, fonerend.

Gar nicht.

Epfippus, Ad umfebend.

Bas Tenfel haben wir denn hier? ABer feld Ihr?

Der Eufentonig.

Enfippus.

Ber?

Beremias.

Ronnt Ihr nicht gut boren? — Eulenfonig! Simonibes.

Bas ift bas?

Jeremias.

Ein Mann, ber über bie Gulen herricht.

Lyfippus.

Bo ift der Rohlenbrenner geblieben?

Jeremias.

Rohlenbrenner? 3hr rast, ich spreche schon eine halbe Stunde mit Euch und Ihr habt mich ja gebesten, Euch zum Polysomitus zu fuhren, der Euch frese fen will, da Ihr den Weg nicht wüßtet.

Lyfippus.

Simonibes 1

Simonibes.

herr Ambaffabeur!

Lpfippus.

Wenn ich schlafe, so gebe ich Die die Erlaubnig, mich aufzuwecken.

Simonibes.

Ben ich nicht traume, fo machen wir. Ste ftebn in eigen Bedanten.

Jeremias verwandelt fich in feine eifte Geffalt.

Run, wollen wir nicht gebn, meine herren?

Beiba

Sieb da! - ber Thurftoger!

Enfippus.

Rohlenbrenner, fo eben tam mig's vor, ale wenn ein Gulentonig mit uns ginge,

Jeremias.

Ei, welche Schwarmercien!

Simonides.

Mein, gewiß.

Jeremias.

Ei, schworen Sie doch nicht, es giebt gar keine Eulenkönige. Ich bin Ihnen nicht bon ber Seite gegangen. Gehn Sie nur gu, es wird spat. Sie gehn, De berwendelt fich in einen großen Affen. Sallu! hallu!

Lpfippus.

Bas giebt's, Herr Thursteber? — O ach! Sie monibes!

Simonibes.

Lulippus ! .:

Lulippus.

Mir vergehn die Sinne, — allen Berfient. — Sundert gegen eins, ich werbe toff.

Beremias, ftotternb.

Sa — habens ni — nicht den Eu — En — En — Enlentonig gespro — sprochen?

Lysippus.

Culentonig?

geremias.

Ich bin fein Saushofmeifter, - Aff, Eras -Grasaff, fonft auch genannt Grafemucke, fing' liebliche Lieber; neh - nehm fich vor bem Rohlenbrenner in Acht: er ift ein Berrather! La — la — la — lacht boch, Wa — wa — ma — wacht Ihr noch? Tu — tu — tu; — summle dich, Berstand, — o — sa — sa — sammle bich. nte. Jup! wohin meine herren!

Als Ente. Jup! wohin meine herren! Als Affe. Wa — wa — warum facht Ihr nicht? Als Ieremias. Meine herren, wir kommen zu spat.

golippus.

Warum foll ich mich langer geniren?

Toller und toller! Boller und voller Mein Gehirn; Diefer Köller Ich was foll er Ju der Stirn?

Simonides,

Auf! auf! jum lustigen Reigen! Last Ructuit und Ganferich schweigen, Die Fiedel klinge barein,

Beibe.

Luftig zum jauchzenden Reihn, Bernunft foll niemals, niemals unter uns fein.

> Jeremias, fingend. Wie sie schwärmen! Wie sie lärmen! Immer dreifter, Lieben Meister!

Runftig wird's Euch gar nicht fehlen / Am Sofe alle Gunft ju ftehlen. Afle brei mit Senjen.

Juchhei, hopfasa!

Dalderei, hopfafa;

Immer ju

Ohne Ruh,

Hopfafa'

Sa, ja,

Michts ale hopfafa! - Gie fcmarmen al.

# Sobie bes Polyfomitus.

# Polyfomifus.

Jeremias! — Ich bin so mube, benn — meine Schriften — eine gewisse Langeweile ist doch warlich im, mer mit geistreicher Erundlichkeit verbunden. — Ich habe heut in meinem besten Buche zu viel und mit zu großer Freude gelesen. — Jeremias!

# Jeremias tritt auf.

Polyfomifus. 'Baft Du bas Bett fcon gemacht, Bedienter?

geremias. ...

D ja, gnadiger Herr.

Polyfomitus.

Bas ift Dir, Du fiehft fa schalkhaft ans, Du haft gewiß wieder einen Streich ausgeführt?

Jeremias.

O mein herr, alle Ribben thun meh. Bom entfestichen wilben Gelache: Rommt Euch Bolt aus ber Stadt Cuch ju gehn,

Bollen Rath, und nun fragen fie mich Boller Beisheit und find Pfnchologen; Bin erft ernft und firre fie mir, laf fie treu bann mir alles erzählen: Dann beginnt unvermerkt mein Gefpott, Jener alte fehr liebliche Spaß: Bin bald Bogel - bald Aff' nnd dann Denfch, Ich fehr bald ward ber Reft des Berftands. Bie gestoben so weit in die Luft: Und nun tangen und schwarmen fie refend Immer wilder und wilder dahin. Alle Baume ftehn ba woll Erstaunen, Alle Felsen betrachten verwundernd Diefes Chor, bas fo toll ba herumschwarmt: Und nun laff ich fie bort in bem Balb Und Ihr eigen Gelächter halt munter Diese Marren, fle taumeln noch immer Bon Gesträuch zu Geftrauch und betrachten Bald den Simmel, Die Erbe, Die Luft Und belachen wie toll was fie fehn: Auf ein Jahr ift ber Ernft fur fie tobt. D mein herr, tonnt Ihr Guch benn mas Luftigers benfen?

Polyfomitus.

Du bleibst doch immer ber Alte. — Ginte Nacht. Er geht in feine Schlaffammer.

geremias.

Gute Nacht. - Jest jum Abendscgen. Er fest fic jum Lefen nieber.

# Dorus Banbhaus.

Selifanus allein.

3d tann nicht ruhn, die Gorge treibt mich fruh, Roch ehe die muntre Sonn' vom Schlaf ermacht. Bon meinem Lager. - O wie wechselnd ift Doch mein Gemuth, fo manbelbar, peranderlich If nichts mehr in ber weiten Welt: benn balb Bin ich fo gludlich, fo von Bergen froh, Go in mir felber groß, bag ich mit Frechbeit Die Sterne pflucken mochte, und wie Blumen Bum Rrange fur mein Saupt jusammen flechten. Ein Augenblick, fo wechselt diese Flut, Sie tritt jurud und macht bas Ufer nactt, Und armlich bunft mir bann mein ganges Innre: Dann tonnt' ich mit dem Bettler taufchen, fterben, In ferne, niebesuchte Boblen friechen, In ewiger Betrachtung meines Jammers Ein langes quaalenvolles Leben fcmachten :! Dann feb ich ihren Blick, ein gacheln grußt Den eingekrummten Geift und alles ift Bergeffen, mir gehort bie gange Belt. -Bald fommt bas Bild ber gottlichen Rleora Und geht an mir mit ernftem Schritt vorüber: D bann verfint' ich tief, die Erbe weicht Bor meinen Rugen und ich taumle trunken; Best dent' ich, wie Rleorg lächelte Und Lila's Lacheln ift fein Lacheln mehr, Und fie feht arm und durftig bei ber Pracht, Die Strahlen aller Sonnen gehn mit jener Und Lifa bleibt in truber Dunkelheit. Dann fag' ich wicber: nein, wie Lila war

Noch nie ein Madchen; diese huld und Milde, Dies himmlische in ihrem sansten Auge, Der stille Glanz der Lieblichkeit, die sich In keine harten Worten fessent läßt, — O welche Quaal in dem verwirrten Busen!

Lila tritt auf.

Lila.

Sort Ihr mohl, wie die Lerche fingt? Belifanus.

D ja, liebe Lila.

Lila.

Ihr feit immer fruh munter, Die Leute aus ber Stadt ichlafen fonft gern langer.

Belifanus.

D wer kann ichlafen, der an Lila benkt?

Lila.

Ihr fangt icon wieder an.

Belifanns.

Sie mich.

Lila.

3ch darf nichts boren.

Belifanus.

Bift Du fo grausam? Kannst Du es mit diefer Bilb bung fein?

Lila. .

Ihr wift nicht, was Ihr wollt, und darum muß ich sein.

Belifanus.

Du bringf mich jur Bergweiflung.

Vila.

Dabin bin ich durch Euch schon langst getommen.

Belifanns.

Barum bist Du so liebenswurdig.

Pila.

Warum seid Ihr, — boch, ich will schweigen. Ich mag Euch nichts hartes sagen.

Belifanus,

O sag es, was kummern mich die Worte, wenn Du mein herz zerreißest.

Rila.

Ich kann Euch nicht lieben, ich kann nicht; was audlt Ihr mich und Euch? — Soll ich von Kleon lassen? Ihr seit rasend, wenn Ihr es fordert; ich bin schlecht, wenn ich ihn vergesse. Soll ich schlecht, wollt Ihr mahw sinnig sein?

Belifanus.

O Lila 1

Lila.

Lebt wohl. - Gie geht ab.

Belifanus.

Und was soll ich ihr nun sagen? — Ich kann nicht fort, ich kann nicht bleiben. Mein Herz will im Busen zerspringen und doch hat sie Recht. — O ja, aber es ift Unsinn, Raserci, hier von Recht und Unrecht zu sprochen, nur daran zu denken. — Ich will in den tiessen Wald gehn und mich vor meinen Gedanken verberzgen, oder sie recht liebevoll um mich her versammeln; der Krieg der widerstreitenden Gesühle wird von neuem beginnen. — Ich wollte, ich wäre todt, dann wärde Lisa meinen Verlust und meine Liebe fühlen. —

n' put

Balb. Bor ber Boble bes Polytomitus.

Jeremias fist, an einen Felfen gelehnt, und liest aufmerkfam in einem Buche.

# geremias.

Die Sonne geht schon auf, ba ift ce gerade die rechte Beit, um seinen Geift zu beschäftigen.

Satan tritt aus bem Balbe beraus.

#### Satan.

- Mun Jeremias, wie geht es Dir?

Jeremias.

O unterthanigfter Knecht, gut, Ihro Ercellenz aufs zuwarten.

#### Satan.

Bas liefest Du benniba mit fo vieler Auftrengung.

## Beremias.

Ein recht gutes Buch, das den Litel führt: religibse Morgenbetrachtungen.

## Gatan.

Du kehrst Dich gang um, mein lieber Freund, Du wirst mir gar zu fromm, ein wenig kann der heuchelei wegen nicht schaden, und das thu' ich wohl selber, aber zwiel davon ist ungesund.

## geremias.

Wie man es nimmt, hochzuverehrender Herr Satan, nachdem man es genißt. Und warum sollen wir denn ims mer so ruchlos in den Tag hineinleben? Dabei kommt boch auch nicht:viel heraus.

#### Satan.

Freund, Du argerst mich, bag Du Dich nach und nach so ganglich verwandelft.

# Beremias.

Der Berftand kommt einem erft mit den Jahren, das ist einmal so im Laufe der Ratur und es ist nicht zu and dern. Sehn Sie, unbegreiflich ergogen mich diese Morgenbetrachtungen, der Aufgang der Sonne und das Entzücken und Erwächen der Natur ist recht poetisch beschrieben, und so sig ich nun hier und vergleiche so wie die Sonne hoher steigt, Jug für Jug die Copie mit dem Original. Ich lerner daraus ganz klar, auf welche Art man nimmermehr den Morgen beschreiben sollte, und du mit ist doch bei alle dem schon vieles gewonnen.

# Satan.

Es ift aber boch immer religidse, und bas Wort ift mir in den Tob verhaft.

# Jeremits. .

Im Grunde befagt es nur der Litel fo, benn wenn man es religible lieft, freilich fo ist es, bann find aber auch alle Bucher religible.

## Batan.

Seit wann bist Du denn so spisssubig geworden?

Ach gnäbiger herr Satan, man fucht boch seine Seite auf alle mögliche Art auszubilden. — Wie geht es benn sonst mit Ihren Projetten?

#### Satan.

Ich habe fle gang und gar aufgegeben und lebe nun nur so in den Tag hinein; so lange man noch nicht über die Plane hinaus ist, ist man noch nicht weit getommen.

Jeremias.

Das fag' ich auch immer, befonders für einen Dichter, wie Sie find.

#### Batan.

# Du nennft mich einen Dichter?

# Beremias.

Den ersten Tragdbiendichter in der Belt, hochzuversehrenber herr. In Dero Planen ist vielleicht nur das auszusetzen, daß sie alle zu fehr aufs Gräßliche hinausslaufen. Es fehlt hin und wieder die schone Simplicität der griechischen Tragdbie.

Gatan.

# Wie meinft Du bas?

## Jeremias.

Sie fangen es mit einem Worte zu teufelmäßig an, ju satanisch, zu höllenbrandisch: freilich macht es Effekt, aber, bester herr, Sie gerathen zu oft in's Manicrirte. Die rane Schönheit, herr Satan! die reine Schönheit, das ist's, wonach wir ein Trachten empfinden.

#### Gatan.

3ch glaube Du bift rafend geworden. Ein Dichter ! lieber gar ein Berliebter! — Bas macht Dein herr?

Jeremias.

Immer noch ber Alte, ber Wohlthater bes Menschengeschlechts.

Sata'n.

hat er sich das noch nicht abgewöhnt?

Jeremias.

Gang verseffen ift er darauf, es wird mit jedem Tage årger.

Satan.

Er schläft wohl noch?

.... Beremias.

Benn er nicht ftubirt, gewiß.

#### Satan.

Ruf ihn doch, ich möchte ihn wohl wieder einmal sprechen.

Jeremias.

Belieben Sie nur zu klingeln, so kommt er von felbst.

Satan.

Es wird mir wohl um's Herz thun, ihn nach so langer Zeit wieder zu sehn. Er tingete.

Boly to mitus mit ber Rachtmuse aus bem Renfter.

Polyfomifus.

Bill mich ein Frember fennen lernen?

geremias.

Der herr Satan wollten gern bas Bergnugen haben.

Gatan.

Nun wie gehts, Du alter Kalmaufer? Du Stuben, figer? Was fur neue Gedanken haft Du mit Deinem Ropfe herausgebracht?

Polnfomitus.

Sehr höflich die Dage abnehmend.

Meinen Sie mich, mein Werthgeschättefter?

Gatan.

Mich? Ben fonft, Du Efelsgeficht? Ich glaube Du fpielft den hofmann auf Deine alten Tage?

Polntomitus.

Mit wem hab' ich denn die Ehre ju sprechen?

Satan.

Ei so stell Dich, Hans Hasenfuß! — Die Rolle fleie det Dich sehr schlecht.

## Polpfomifus.

Mein Werther, ich hatte erst die Absicht, Sie mit humanitat zu übermältigen; aber ich sehe wohl, daß das die Perl vor die Saue werfen hieße; Sie werden es also nicht ungütig nehmen, wenn ich nunmehr das Nauhe herauskehre.

Gatan.

Mir fo gu begegnen.

# Polyfomifus.

Ja Niemand anders als Ihnen, gerade Ihnen, weil Sie es sind. Ich wollte unsern ehemaligen Umgang auf eine holsliche Art abbrechen, aber jest seh' ich mich gendethigt, Ihnen ohne weitre Umftande mein haus zu vers bieten.

#### Satan.

O mein Lieber, wenn Er ohne den Satan leben kann, so ist das gut fur ihn, deswegen braucht er noch nicht so den Renommisten zu spielen.

# Polntomitus.

Wenn man sich auf die Moral applizirt, so wie ich gegenwärtig thue, so kann man Sie füglich entbehren. Mein bester Herr Satan, ich muß Ihnen gestehn, daß alle Leute von Ihnen sagen, Sie wären ein unmoralischer Bursche. Bas für Teuselcien fangen Sie in unserm Jahrhundert an! Mit einem Wort, ich will nichts mit Ihnen zu schaffen haben. Er wirft das Benter zu.

## Satan jornig.

Du undantbarer Knaufer! Tugendschelm! Bergittst Du so, was ich für Dich gethan? Ber wars, der Dir zuerst der Menschen Zutraun Und ihre tolpische Berehrung schenkte? Ber, Charlatan, betenn' es, war der Mann, Der Dich zuerst den Gründlichen genannt? Wer brachte Dich in Ruf des Weitbelesenen? Wer schlug die andern mit ägyptscher Blindseit, So daß sie glaubten, daß Dein bischen, wen'ger Als bischen Gucken wirklich Sehen sei? Ram nicht ein Potentate nach dem andern, Ja Abel, Mittelstand, und Bauernwelt, Bei Dir, Unwissenheit, sich Naths erholen? Um Dich zu stürzen brauch' ich Dich nicht dümmer Bu machen, andre nur ein wenig klüger, Und warlich, bies geschieht hent Nachmittag. Wenn dann die Welt ihr Mittagsschläschen hält, Soll jeder-sich nachher die Augen reiben, Hindweg den Aberglauben treiben.

Jeremias.

Sie erhigen fich.

Satan.

Und Du, Bedientenbrut jener Undankbarkeit! - Bas foll ich ju Dir fagen?

Jeremias.

Alles, was Ihnen gefällig ift.

Satan.

Aber ich bin ein Thor, daß ich mich fo argre.

Beremias.

Mein herr hat fich gang verändert, das ift mahr, aber ich dachte , Sie mußten das ichon.

Gatan.

Ift es nicht mahr, Jeremias, daß er mir alles # banten hat?

Jeremias.

Bolltommen alles, ja mehr als alles.

#### Gatan.

Ich habe ihm Borfchub in allen Biffenschaften gethan, ich habe das Schulgeld für ihn bezahlt, ich habe so viel an ihn gewandt, — und nun begegnet er mir fo?

# Beremias.

Er meint nun, er ftehe auf feinen Beinen fest genug.

#### Catan.

Schon gut, — Du wirst sehn, wie sich bas in Kurs gem andern wird. Geht ab.

# Jeremias.

Bird der alte Kerl nicht ganz kindisch? Wenn der Teufel erst die Sachen so ernsthaft nimmt, so ist wenig Freude mehr in der Welt zu hossen. — Der Nann ist gar nicht mehr, was er in der Jugend war: so gar vers drießlich habe ich ihn noch nie gesehn. — — Aber da hat er mich nun in den Morgenbetrachtungen unters brochen. Er fängt wieder an zu lesen.

Enfippus und Simonibes treten unter lautem Lachen auf.

## Lyfippus.

Sa ha ha! — Legationsfekretar, ich wollte, daß der Teufel dies verfluchte Lachen holte, ha ha ha!

#### Simonides.

Sa ha ha! — Ja, wenn Sie nur wenigstens Ihren Big unterdrucken wollten. Sa ha ha! ich komme um vor Lachen, ha ha ha!

Lusippus.

Ein guter Ginfall! ha ba ba!

#### Simonibes.

Ha ha ha! Aber auf Chre, ha ha ha! Ihro Erscellenz, kein Einfall, ha ha ha! Es ist mein Ernst, ha ha ha!

Lysippus.

Sefretar, — ha ha ha! Laßt das Spaßen, ha ha ha! fonft werde ich bofe! ha ha ha!

Simonibes.

Bose? ba ha ha!

Enfippus.

Sa ha ha! Ihr habt gut Lachen, ha ha ha! - aber ich gebe Euch ben Abichied.

Gimonides.

Ha ha hal

. Lnfippus.

Ba ha ha! Sie lachen.

Simonides.

Sieb, ift bas nicht - ha ha ha!

Lpfippus.

Ja, ift bas nicht — ha ha ha!

Geremias betrabt.

Meine herren, darf ich die Urfach wiffen, warum Sie mich auszulachen belieben?

Lnfippus.

Sa ha ha! Bist Du nicht, Kerl, - Gulenfürst? ha ha ha!

Simonides.

Und bann wieder, — ha ha, — o ce ift jum Tobb lachen, ha ha ha!

Beremias weint.

O meine herren, ein tugendsames Gemuth verdient gewiß nicht, daß es ben Leuten so jum Spott wird.

Lyfippus.

Ba ha ha. Ber fpottet benn?

Simonibes.

haft Du une nicht verirt? ha ha hal

Beremias.

Berirt? daß ich nicht mußte.

Lnfippus.

Als Gespenft, — und Bogel, ha ha ha, — und Bedienter und Rufter, — ha ha ha!

Jeremias.

Ach lieber herr, ich habe hier meine Morgenandacht in aller Seelenzuhe gehalten.

Lnfippus.

Der Kerl scheint bei alle dem unschuldig. Ha ha la

Simonides.

Unschuld! eine ungeheuer lacherliche Stee!

geremias.

Meine herrn, Sie fommen gewiß aus der Stadt?

Getroffen! ha ha ha!

Jeremias.

Sie find ausnehmend vergnügter Complexion.

Simonibes.

Doth lehrt beten. Sa ha ha!

Lyfippus.

Roth bricht Gifen. Sa ha ba!

# Bolntomitus aus ber Boble.

Mointomitus.

Bas giebte benn bier zu larmen und zu lachen? 36 fann ba brinne feinen Bedanten beifammen behalten!

Lufippus.

Gedanken! ha ha hal

Dolpfomitus nachaffend.

Sa ha hal Bas ift benn bei einem Gedanten gu lachen!

Simonibes.

Das weiß ich auch nicht, herr Gefandter, ha ha ha! Wolnkomitus.

Und tabelt ihn und fallt in baffelbe Laker! Simonides.

Laster! ba ba ba!

Enfippus.

Da ba ba! Bie fann man nur über Lafter lachen? Dolptomitus.

Seremias 1

geremias.

Sie lachen über affes.

Lnfippus.

Sieh, fieh, Setretair! - die Efelsohren! ba ba!

Gimonibes.

Wie ehrwürdig! ha ha hal

Bolytomitus geht ab.

Jeremias.

Meine wertheften Freunde, mein Berr ift gewiß bofc, daß er fo ftill wieder in's Saus geht. Dagigen Sie fic ja, fonft tonnte Ihnen ein Unglud begegnen.

Lulippus.

Mach mich nicht mit Ungluck zu lachen! ha ha! Polytomitus tommt mit einem ungeheuern Befen guruck.

Gimonibes.

Bas wollt Ihr, Prophet?

Polyfomifus.

Den Unrath hier, als Euch, von meiner Thure fegen, Der meinem Hause sonst fast zu beschwerlich wird: Jest, dent' ich, soll sich wohl das dumme Lachen legen, Auch laßt Jhr's kunktig wohl, daß Manner Ihr vexirt, Die, wenn's nach Wurde ging, das ganze Reich regierten,

Den Scepter durch die Bank von ganz Europa führten. D Freunde, lernt doch erst, was Schmuck der Ohren sei! Dem Renner warlich nur, steht nur zu spotten frei; Ihr scheint mir Beide nur zwei junge Dilettanten, Die sich bis dato noch den Schuabel nicht verbrannten, Doch seht: Ihr Bubchen kommt bei mir just unrecht an, Euch zu bestrafen bin ich strafe der rechte Mann. Er fängt aus Leibestraften an zu segen. Ensippus und Simanides stiegen mit Stapb und Laub in der Luft umber.

Lyfippus.

Gnade! Gnade!

Gimonibes.

Bir fliegen in der Luft.

Lyfippus.

Fegen Sie uns nicht aus der Buffe heraus.

Simonibes.

Das Lachen ift an uns upr eine Naturmerkwurdigkeit. 7

Ensippus.

Micht angeboren. — Oich bin ganz mit Staub bebeckt!

Simonides.

Dies Lachen entsteht nicht aus vernünftiger Ueber legung, - ftellen Sie bas Fegen ein.

Lnfippus.

Es ift nichts weniger als ein Prufftein der Bahr beit, - brum Barmbergigfeit!

Polpfomifus.

Mun will ich aufhoren. Seid Ihr nun befehrt? Lufinus.

3ch habe alle Saschen voll Staub.

Polyfomifus.

Seid 3he nun vernünftige Leute?

| Simonides.

Aufzuwarten, ich kann nicht aus ben Augen sehn. Polykomikus.

Mun fprecht.

Lnfippus.

Das Lachen haben wir auf Ehre erft hier in ber Bufte befommen.

Polyfomifus.

Warum lach' ich benn nicht?

Simonibes.

Sie find bie Luft gewohnt.

Polyfomifus.

Rebet.

Enfippus.

Ach, bas Fegen hat mich ju fer mitgenommen.

Polnfomitus.

So ift bie Spreu nunmehr vom Baigen gereinigt.

Simonides.

3ch habe Athem und Stimme verloren.

Polnfomifus.

Ihr werbet fanftig wieder gur Ungeit luftig fein. Dun fammelt Such und rebet.

Lysippus.

Befter herr Prophet, wir find Abgesandte des Rd, nige Gottlieb.

Polyfomifus.

Bo ift Eure Bollmacht?

Lpfippus.

Sefretair l

Simonides.

Sier! Er übetreicht ein Blatt.

getemlas.

Wie mein Herr die Augen verbreht! das habe ich mir wohl vorgestellt.

Polnfomifus.

Wie, Ihr unverschamten, leichtsinnigen Buben, wollt Ihr Euch unterstehn, mir mein muhseliges Fegen so zu vergelten? Sieh, Jeremias, die Frechheit! Er überreicht mir ein Blatt der Literaturzeitung, worin mein neustes Werk rezensirt ist. — Jeremias, lies; ich bitte Dich um's himmels Willen, ich hatte keinnen Wig!

#### geremia &

folagt bie Dande über ben Ropf jufammen.

Reinen Wig? O das ist ja fast eben so verrucht.
als wenn man sagte, Sie hatten keinen Berstand.
X. Band.

Polpfomitus.

Ich keinen Big? Und, Ihr Boswichter, bas ift Eure Bollmacht?

Lnfippus.

Schutteln Sie Ihre Ohren nicht fo schredlich gegen mich, — der Sekretair hat den Bock geschoffen.

Simonibes.

Ohne meinen Billen, fürchterlichster herr Prophet. Enfinnus.

Wenn er wieder auf das Fegen verfällt, so find wir geliefert!

Simonibes.

In asse vier Winde hinein. — Allergnädigster, die Bosheit rührt bei meiner Shre von dem Eulenkönige her. Der besah unfre Vollmacht und hat uns das schlechte Ding da gewiß untergeschoben. Hier ist aber die ursprüngliche Beglaubigung.

Polyfomitus net.

Bir von Gottes Gnaden, Gottlieb der Erfte, - ja, bas laff ich gelten.

Lpfippus.

Dem himmel fei Dank, daß wir der Gefahr ent ronnen find.

Polytomitus.

Ich sehe aus diesem allergnädigsten Handschreiben, daß man meine Hulfe fur den jungen Kronpringen erwartet.

Lulippus.

Das ganze Land firect die Sande nach Ihnen aus. Dolvkomikus.

Jeremias, ich muß wieder in die Belt hinein. -

Da, bewahre ben Befen wohl, gieb Acht auf das Saus, studire indessen in meinem Namen, halte Dich an den Wissenschaften fest und schlafe nicht so viel.

Beremias.

Rann ich nicht fleinen Rath ertheilen? Polytomitus.

Wenn er bringend ift, sonft nicht, Aber bann nimm auch alle funf Sinne zusammen. Wenn es ein wichtiger Fall ift, mußt Du meine Ruckfehr erwars ten. Rommen Sie, meine herren Abgesandte.

Er geht mit ben Befandten ab.

Betemtas trägt ben Befen in's Daus.

#### Dorus Garten.

Dorus allein.

Ich dacht' es wohl, es läßt der bofe Schmid Bon einem Tage mich zum andern warten, Und niemals braucht' ich noch die Feldgerathschaft So nothig, alle Arbeit feiert und Die Knechte werden träge, — doch mich dunkt, Ich hore ihn!

Der Schmid fommt.

Schmib.

hier find die Sachen, und Gewiß viel Arbeit haben fie gefostet.

Dorus.

Bas ift benn bas?

# **€** ∮mi **k**

Ich will's extlaren mit Berlaub: feht nur, wie funftlich ich die Egge An den Pflug geschmiedet und den Spaten dann Trophaen gleich hier oben festgemacht; So werd't Ihr auch den Karsten nicht vermissen, Er steckt hier hinten, warlich wie ein Kunstwerk Erscheint nunmehr die mannichfaltge Arbeit.

#### Dorns.

Fast mocht' ich bose werden, benn was habt Ihr sonst gethan, als alles mir verdorben? Befahl ich nicht, die Gisen nur zu schärsen, Bas fehlte zu ersegen, — daß ich's dann Auf meinen Aeckern muthig brauchen konnte?

Somid.

Ihr wollt es brauchen?

Dorus.

Mun, mas fonft?

Somid.

Ja dann ift meine Runft gewiß verschwendet, Die Muhe gang, burchaus verloren. Seht Ich nahm, was Ihr bei mir bestelltet, dreift -Im allegorichen Ginn.

Dorus.

So seid Ihr narrisch.

## Schmid.

Nein, Freund, der Thor verrath- fich eben dadurch, Wenn er der Menschen Worte wortlich nimmt. Es ist nur Einfalt, den Sinn ju begreifen, Der offenbar in jeder Rede liegt,

Man muß auch wissen auf die Spur zu kommen, Man muß dabei was anders denken konnen. So denk' ich oft bei Fisch an Bogel, zur Bergeltung fallt bei Bogel mir die Kage In die Gebanken, alles wird verknupft.

Dorus.

Ihr hattet weiser wohl ale Schmid gehandelt, Benn Ihr bie Sachen unverfnupft gelaffen.

Schmid.

Da ich nun weiß, daß Ihr auf planen Sinn Besteht, foll mir's gewiß nicht mehr begegnen.

Dorus.

So nehmt sie mit und macht sie ordentlich.

Schmid.

Da meint Ihr simpel, benn sie sind doch wohl In schönfter Ordnung, migbraucht nicht die Worter,

Dorus.

Wann bringt Ihr einzeln sie zuruck?

Schmib,

Es fostet

Mun wieder Arbeit, aber funft'ge Boche.

Sie gebn ab.

#### Der Pallaf.

# Leander, Eurio, Gelinus.

# Entio.

Der neue Dottor macht auch fein Glad beim Pringen.

Leander.

Es ift nicht möglich, da ber Pring sich für fluger balt, als feine Aerzte.

Selinus.

Eine migliche Rrantheit!

#### Leanber.

Wenn wir nur erft ben fremben Bauberer bier batten, fo mare boch einige Soffnung.

Der hof versammelt fich; ber Ronig Gottlieb, feine Gemalin, ber alte Ronig treten herein; nach ihnen Sicamber, hing von hingenfeld, die Rathe des Reiche, ber Argt und ber fremde Doftor, Gefolge. — Der Konig, so wie die Bornehmften, seben fich.

# Gottlieb.

Wir haben leider mahrgenommen, daß feine Mer bizin bei unferm Sohne etwas anschlagen will, weder die einheimische, noch die fremde Arzneitunst sind im Stande, ihn wieder herzustellen; wir haben uns daher genothigt gesehn, zu übernatürlichen Mitteln unfre Zustucht zu nehmen, und erwarten nun mit größter Um geduld den weltberühmten Zauberer. Euch, Dottore, ist es vergonnt, Euch unterthänigst zu beurlauben, benn wir konnen Eure hülstose hülfe nunmehr füglich entbehren.

Die Doftores verbengen fich und gebn al.

Ronig.

3ch bin neugierig auf ben Zauberer.

Gottlieb.

Bie fo, herr Bater?

Ronig.

Mun, ich meine nur, wie er wohl aussehn wirb. Gottlieb.

Wie wird er aussehn? Wie jeder andre Mensch, wie jeder von und; das Außerordentliche, mein bester herr Bater., stedt in ihm, auf das Aeußere muß man nie etwas geben.

Ronig.

Ich bachte nur von wegen ber Efelsohren.

Gottlieb.

Ja, das ift ein ander Ding, das ift so ein eige nes charakteristisches Merkmal, vielleicht ein Mutters mal ober sonst dergleichen. — Aber unfre Gesandten bleiben sehr lange.

Ronigin.

Wenn sie sich nur in der Bufte nicht verlaufen haben.

Ly fippus und Simonibes treten lautlachend herein.

Gottlieb.

Gefandten, ziemt es fich, mit Lachen vor uns zu erscheinen?

Lnfippus.

Mein gnadigster Konly, ha ha ha'l

Simonides.

Mein Allergnädigster — ha ha ha —

Gottlieb.

Bas /giebt's benn?

Lnfippus.

Sa ha ha, ber farchterliche Zauberer ift gegen wartig.

Gottlieb.

Kann man denn keinen Hofmann in eine Buft schiden, ohne daß er gleich Sitten aus fremben Law bern mitbringen muß?

Gelinus.

'. Aber die Mode ist lieblich, ha ha ha.

Curto.

Ein ehrwurdiger Gebrauch, ha ha ha.

, Ronig.

Run wird bas fremde Laster bald am gangen hofe einreißen. So wetterwendisch ist der Berstand bes Menschen.

Gottlieb.

Bo bleibt benn ber Berr Bauberer?

Lysippus.

Da ha ha, er ift fo groß, bag tom erft beibe Thorflugel muffen aufgemacht werben.

Bottlieb.

Lacht nicht über alles; wollt Ihr ben Mann bei wegen verspotten, weil Ihr klein seid?

Simonibes.

Da ha ha, - Ihro Majestat, wir find gefest und alles, aber, ha ha ha, bas Lachen ist und bod nicht vergangen.

Polyfomitus trift mit feinem Stabe ein.

Polpfomitus.

Dier bin ich!

Gottlieb.

Das ist also ber Zauberer ober Herenmeister. Sind Sie's?

Polyfomifus.

Ja.

Gottlieb.

Er spricht sehr verständig, er hab ein gewissel je ne sçai quoi an sich, das ihn außerst liebenswurdig macht. — Mein lieber Getreuer, Sie mochten mal zaubern, — hol' doch einer den Prinzen!

Bolpfomifus.

Ich will nicht zaubern, ich bin heut nicht bagn aufgelegt.

Konig.

Er will fich gang fo wie die Birtuofen bitten laffen. Gottlieb.

Sein Sie boch fo gutig.

Polyfomifus,

3ch fann nicht jaubern.

Gottlieb.

Sie werden uns doch bas Bergnugen nicht versagen. Polyfomifus.

Es kann nicht geschehn. Berwandelt fich in einen Baum. Gottlieb.

Der Taufend!

Ronig.

Ein rares Runfiftud!

Gottlieb.

Meiner vaterlichen Liebe zu Gefallen -

Polnfomifus.

Nimmermehr. Brennt als Beuer.

Gottlieb.

Es follten mich auch biefe hundert Goldftude nicht gereuen.

Polntomitus.

verwandelf fic in feine naturliche Beftalt und nimmt fie.

Run, warum haben Gie mir das nicht gleich gefagt, so hatt' ich mir nicht so viele unnuge Dabe gegeben.

Pring Berbino mit handwurft, Reftor, Sie camber und Andere.

Berbino.

Wo ift ber Mann, ber feine Kunft an mir vers fuchen will?

Ciottlieb.

Sprich mit mehrerer Chrerbietung von diesem Manne, mein ungluchfeliger Gohn. — Gie nehmen's ihm wohl nicht ubel, bas find fo seine Abwesenheiten.

Polntomitus.

Rleinigkeit fur mich, ber unterbruckten Natur nachs zuhelfen! — Rommen Sie naber, mein junger, lies benemurbiger Pring.

. Zerbino.

Da bin ich, aber es scheint mir, als ware es mit ber sogenannten Cur noch im weiten Felde.

Polptomifus.

Bie bas?

# Berbino.

Beil 3hr felbft erft von Gurer Unwiffenheit mußtet hergestellt werden.

# Pointomitus.

Ungemein naseweise Antworten, wie sie mir ichon je zuweilen in bergleichen Fallen vorgekommen sind. Die Krankheit ist noch gar nicht eine ber schlimmsten, und ich benke, mit einem bischen hererei wollen wir schon ben Sieg davon tragen. — haben Sie guten Appetit?

Berbino.

Ihr wollt mir boch mohl nicht von Gurem Ben anbieten?

# Polyfomifus.

O junger Mann, fommt nur erst in mein Alter, und lernt die Gaben Gottes gehörig wurdigen. — Ich habe nun bas Ganze ergrundet, seine Krankheit, biese seltsamen Zufälle, alles ruhrt vom Satan ber, bas ist so einer von seinen verstuchten Streichen.

Gottlieb.

Gott behut' und! — Bom Satan? — Aue brangen fic neugierig um den Bauberer,

Curio.

Bom Satan?

Selinus.

Giebt's benn einen Gatan?

Polytomifus.

Ob's einen giebt? Ich bin mit ihm aufgewachsen; wir waren in ber Jugend die besten Freunde.

Ronigin.

Wie fieht er benn aus? Wie trägt er fich?

# Polntomitus.

Ich könnte eben nicht sagen, daß sein Geschmad ber vorzüglichste ware. Was nun solch mildes Bolk gewöhnlich für einen Geschmad hat: ausschweisend, phantastisch, barod, eigensinnig, kurz außerst abs geschmadt.

Gottlieb.

Bor allen Dingen, was hat ber Kerl fur eine Religion?

Polyfomifus.

Gar keine, 'das ift es eben, wo ihn ber Souh brudt.

Gottlieb.

Muß bas Ding ben Freigeist spielen? Salt er fich also zu gar keiner Gemeine?

Polyfomifus.

Durchaus nicht, bas ist ja eben bie Ursach, warum ich allen Umgang mit ihm abgebrochen habe; in seiner Gesellschaft gerath man in Gefahr, auch unmoralisch zu werben.

Gottlieb.

Das glaub' ich, lieber Mann, — Es ift boch bei allebem eine narrische Ginrichtung mit ber Belt und bem Firmament, und so weiter, bag wir einen Satan haben muffen.

Berbino.

3ch mochte ben Mann fennen lernen.

Gottlieb.

Beileibe nicht, mein Sohn, wer Pech angreift, befudelt. sich, das ist wohl ein sehr wahrer Ausspruch.

Polytomitus.

Bon biefem Satan, biofem boffen Feinde rahrt

diese Krankheit her, um mir in der Belt Abbruch zu thun, und darum hat man sich an mich, als an den rechten Mann, gewendet, um das Uebel zu heben. — Aber wir wollen vor allen Dingen den Zaubersegen sprechen. Wit strechtenkhen Geterben.

Lag dich nicht vom bofen Feind bethoren. Rlug zu fein auf beine eigne Band, Deine Rlugheit mochte bich verfebren Bie ein wild erglub'nder Fenerbrand. Borche immer auf ber Dehrheit Stimme, Lebst bu ftete in goldner Gicherheit, Und entfliehft bes Feindes gift'gem Grimme, Des vielkopfgen großen Thieres Reib. Sprich, ift es benn nicht ungleich bequemer, Das ju glauben, mas bein Bater glaubt? O gewiß, bei weitem angenehmer, Daß fein Zweifel bir bie Ruhe raubt. Sieh, es minten bir bie Blumenpfabe, Die manch ebler guß vor dir betrat: Schenft ber Simmel nunmehr feine Gnade, Wird zur Befferung wohl baldigft Rath.

— Mun, meine Herren allerseits, Acht gegeben! — Nunmehr wird die merkwurdige Verwandlung des Prinzen vor sich gehn! — Er ihmenke den Stad.

#### Gottlich.

Mun, mein Sohn, wie befindest Du Dich? Zerbino.

Ich danke der gutigen Nachfrage, mein gnidigfter Bater, vollfommen wohl, Ihnen gehorsamst aufzuwarten.

# Gottlieb.

Worein haben Gie ihn denn eigentlich verwandelt?

# Polptomifus.

Sehn Sie's benn nicht? In einen hoffnungk vollen jungen Menfchen.

Gottlieb.

O dafur bin ich Shnen unendlich verbunden.

Polyfomifus.

Der Zauber des verruchten Satans ift aber noch nicht volltommen geloft; der Pring muß reisen, so lange, bis er den guten Geschmack antrifft, dann if er außer aller Gefahr.

Gottlieb.

Das ist Schade, daß wir ihn nun verlieren follen.
Dolnkomikus.

Es ist nicht andere, das Schiekfal hat es einmal

Berbino.

Lassen Sie mich, geliehtefter Bater, wenn ich du burch meinem Miggeschick aus dem Wege gehe, so will ich mich jehr gerne dieser muhfeligen Reise un terziehn.

Gottlieb.

Billft Du mich vertaffen, mein lieber Sohn?

Ich komme dann jurud, mit Kenntniffen ausgeruftet, um Ihnen in Ihrem Alter besto mehr Freute ju machen.

Gottlieb.

# Ach Da gartliches Rind!

Retbino.

Glauben Sie mir, bag mein Berg auch bei biefem Abfchieb voel Ihnen leibet; ich habe meinen vermeligte

Leichtsinn ganz bei Seite gelegt, und sehe nun alle Dinge aus ihrem mahren Gesichtspunkte an. Wig gereut mich der Kummer, den ich Ihnen bisher vers ursacht habe, aber ich will gewiß in der Zukunft alles verguten! Der ganze Gof weint.

## Gelinus.

Ift es nicht ein Unglud, bag wir einen fo unger mein vortrefflichen Prinzen verlieren follen?

#### Sicamber.

Der die aufrichtigste und ungeheucheltste Unbetung verdient?

# Berbino.

Ich muß aber vielleicht lange reifen, ehe ich in unserm so verderbten Zeitalter den Geschmack antreffe. D ware mir ein folches Schicksal doch vor vierzig oder funfzig Jahren beschieden gewesen!

#### Leander.

Mein gnabigster Print, vielleicht könnten Ihnen meine Grund fage ber Kritik als eine Art von Begweiser bienen; wenn ich also so frei sein bark, ke Ihnen hiermit anzubieten —

## Berbino.

Ich nehme fie mit dem allergrößten Danke an und werde mich fleißig bemuhen, den tiefen Sinn und Ihre weltbekannte grundliche Gelehrfamkeit darin zu erforschen.

## . Sanswurft.

Darf ich Sie auf Ihrer Reise begleiten, meln Pring?

#### Berbino.

herr hofrathe, es thut mir febr leib, bag ich nicht

bas Bergnügen haben kann; aber ich habe mich entifchlossen, meine Reise ohne Gesellschaft anzutreten.
Ich durfte auch vielleicht außerdem nicht der angernehmste Gesellschafter fur Sie sein, da ich Ihren ausschweifenden humor kenne, und Sie gar zu gerne die
mahre Grundlichkeit verachten, deren ich mich kunftig
mehr besteißigen werde.

## Gottlieb.

O mein Sohn, sieh die großen schaarenweisen Frem benthranen, die mir Deiner Vortrefflichteit halbet aus den Augen laufen.

## Berbino.

Mein Bediente Restor soll mich auf meiner Dils gerschaft begleiten.

# Leanber.

Er wird aber erft die Cur überfiehn muffen, bennt bis bato ift er noch rafend.

# Meftor.

Ja, Berr Zaubrer, hier bin ich, ich will mich schon bagu bequemen, ba es bei meinem gnabigen herrn so vortrefflich angeschlagen hat. helfen Sie mir von bem fatalen Rasen ab, herr Zauberer.

## Polntomitus.

Recht gern. — Er berahrt ihn. Run geb, Du bift gefund.

# Meftor.

Ol wie einem doch gleich anders zu Dut if, wenn man in einer vernünftigen haut steckt! Ja, das ift freilich ein anders Wesen. O nun geschwind was zu benten, was zu meinen oder zu urtheilen her, das mit die Salente nicht ungebraucht in mir verderben!

#### Berbino.

Mur Gebuld, mein lieber Reftor, wir werben auf unfrer Reife mannichfaltige Gelegenheit haben, Scharfe finnige Beobachtungen anzustellen.

## Meftor.

Und das wollen wir alles nachher in einer Reifer beschreibung denden laffen.

## Berbino.

Es fann Noth baju werden, wenn wir unfer Berf recht burchgefeilt haben.

#### Gottlieb.

herr Bater — Ueber herr Bater, —! bares p probat ift, wollen Sie nicht auch herantreten? Konia.

# Mimmermehr.

# Polpfomifus.

Giebe's noch mehr gu:turiren? Rur immer heran, wer fonft noch Luft hat, es ift nun Gine Arbeit.

#### Gottlieb.:

Mein herr Schwiegervater, die alte Majestat, ihm ware es vielleicht nicht undienlich.

## Ronig.

Rimmermehr! Rein, ich werde dem Kert nims mermehr zu nahe kommen.

# Polpfomifus.

Rommen Sie nur, es foll Ihro Soheit tein Leids widerfahren.

## Gottlieb.

Kommen Sie. - Sie machen mich bofe, herr Bater.

X. Manb.

# Ronig.

Rein! cher foll man mir das Leben nehmen! — Ihr werdet boch nicht Gewaft brauchen? — Wenn ich benn durchaus etwas Narrisches thun foll, jo komm her, Zerbino, und ich will Dir meinen Segen geben.

Bleib gut, verständ'ger als On gehft fomm wieder, Bas selten jungen Reisenden begegnet, Dalt Deine jed'ge Porheit nicht für besser, Als die Du abgelegt. Erbarme Dich Des Biehes, überlage nie die Pferde, Sei gegen Birthe höflich, daß Du wen'ger Bezahlen mögest. Niemals sei zu rasch, Indem Ou aus dem Bagen steigst, denn sonk Stößt Unglück leicht dem Eiler zu. Und somit, lieber Enkel, reise glücklich.

# Gottlieb.

Lebe wohl, mein liebster, vollkommenster Sohn, ber Simmel fei Dein Schus.

# Ronigin.

3ch tann Dir' vor Zartlichkeit nichts Gutes munichen.

# Berbino.

Leben Sie wohl, geliebtefte Eltern.

#### Reftor.

Unfern hund wollen wir mitnehmen, mein Pring.

# Polpfomitus.

3ch muß nur auch wieder nach Saufe.

#### Bottlieb.

Rehmen Gie bod, großer Mann, mit einem Liffel Suppe bei mir vorlief

Polytomitus neigt fic.

Gottlieb.

Ueberhaupt wird funftig immer ein Couvert für Sie an meinem Lifthe ba fein. Die gehn ab, Danemurft, ber Ronig, Emrio und Gelb

hanswurft.

Ift es nicht ein Jammer, wie geschwinde fich ber Pring verwandelt hat?

Ronig.

Ja wohll was kann doch aus dem Menschen werden! Und weh uns, wenn das Sprichwort wahr sein sollte, Das saget: heute mir und morgen dir! Beinahe hatte mich mein Sohn gezwungen, Bom Eselsohr'gen mich bekehren zu lassen.

Bansmurft.

Es ift Schade um ben Prinzen. Ich weiß mich überhaupt in alle die Sachen nicht recht zu finden, die ich seit einiger Zeit erlebt habe.

Ronig.

Ach! wie gesagt: wer weiß, mas uns bevorfteht! Ein unerbittlich Schicksal lenket uns.

Bansmurft.

Soll ich mal sprechen, wie's um's herz mir ist?

Ronig.

Nie anders, wenn die Gotter uns beschüßen.

Sansmurft.

So mein' ich benn, es ift sowohl nicht Schicksal,

Als Eigenfinn bes Dichters, wie er fich Bendunt, ber fo fein ganges Schit verwandelt, Und teinen Menfchen bei gefundem Sinne lagt.

# Ronig.

Ach, Freund! was rührst Du da für eine Saitel Wie traurig werd' ich, wenn ich erst bebenke, Daß wir nun vollends gar nicht eristiren. Der Joealist ist schon ein elend Wesen, Doch ist er anzunehmen stets gendthigt, Daß sein Dasein doch etwas Wahres sei; Doch wir, wir sind noch weniger als Lust, Geburten einer fremden Phantasie, Die sie nach eigensinn'ger Willscher lenkt. Und freilich kann dann keiner von uns wissen, Was jener Federkiel uns noch bescheert. O jammervoll Geschick dramat scher Rollen!

Sanswurft. Bieht's Euch, mein Konig, nicht fo ju Gemuthe. Ronig.

Nein, leben, sprechen, was ein andrer benkt, Und abgeschmackt sein, nur weil er es will, Mit Blei: Soldaten spielen, nur weil er Es streng besiehlt, — o zeige mir den Stlaven, Der in der Kette nicht noch freier ist.

# hanswurft.

O las ihn nur; bei allem unfern Unglud Sind wir noch gludlicher, als jener Dichter. Was meinst Du, wird die Welt zu seinem Stude, Das nicht ein Stud von einem Stud' ist, sagen? Wie wird von allen Seiten die Kritik Den Aberwiß zu zucht'gen trachten, den

Er frech als Unterhaltung vorgesett. Schon lange wich er von der Bahn des Rechten, Doch war noch immer ein'ge hoffnung da; Dann trieb er auch sein Wesen nur im Dunkeln, Bis er, ich weiß nicht wie, so unverschämt Erwachsen, diesem Stuck, dem wildesten Bon allen, seinen Namen vorzudrucken.

Ronia.

Schon recht, ich seh' es schon, wie wurdige Gelehrte Manner ihre Achseln zucken. Und wenn sie nun an diese Stelle kommen (Und, o der Leser kommt doch endlich hin Und wenn er noch so lange warten muß,) Was muß er vollends dann zu dieser sagen? Wird er nicht meinen, daß es doch zu toll sei, Wenn man die Tollheit toll zu machen strebe? Indessen ihm geschieht schon recht, er hat's An uns verdient, und es gereut mich nur Und schmerzt mich innig, daß er meine Rolle Benust, mir dieses in den Mund zu tegen.

Curio.

Der alte herr wird mit jedem Lage findifcher.

Selinus.

3ch habe fein Bort davon verstanden, mas bie narrifchen Menschen bier gesprochen haben.

Sie gebn ab.

# Der Jäger als Chor.

Bas foll ich fur Entschuldigungen fagen? Es hieße nur, Die eble Beit verberben, Und babei mochte mir es leicht gelingen, Den eblen gut gefinnten Sorern wohl Bon neuem einen Anftog gu erregen: Mein, beffer jeder forgt nur fur fich felbft In diefer argen Belt, es hat ein jeder Benug an fich ju buten: wem es Gott Einmal verfagte, bieder und gefest Den Rreis der edlen Bergen anzugiehn, Sich nie ju übernehmen, maßig ftets Bu bleiben: ber erreicht's burch Arbeit nicht. Sch febe icon voraus, daß fich dies Stud Bohl schwerlich beffern wird, es ift schon viel Wenn es nur nicht verschlimmert; barum, Theure, Bem es an Duth gebricht hindurch ju fcwimmen, Wer all die feindlichen Geschoffe furchtet, Der thut am besten, jest sich zu entfernen, 3ch liebe wen'ge Lefer, aber tapfre, So wie ein Reldherr felbft mit einer großen Armee entmutheter Goldaten nichts beginnt, Und gern ben Feigling laufen' lagt, bamit Er nur die andern nicht mit Furcht verderbe. Drum reicht ber Dichter bier burch mich bie Band, 3ch foll fie allen Biebermannern bruden, Die fich entfernen wollen, benn er bleibt Bon jedermann gut Freund. — Doch von was anderm!

Er hat mir außerbem auch aufgetragen, Euch, wie bisher geschehn, mit einem Liebe Ein Spiel jn machen, gonnt mir brum Gebor.

#### Gingt :

Aus den Bolten tommt Gefang, Dringt aus tiefem Wald hervor, It der Bogel Bechfelchor, Zonet nach der Bergeshang. — Jeden Frühling fingt es wieder, — Bas verkunden ihre Lieder?

Sagt, was will ber Knetuet sagen, Daß er burch die Schatten schreit, Und in schonen Sommertagen Sein so simples Lied erneut? Daß er mit Prophetenschnabel Unfre Jahre gablt, ift Kabel

Macht'gall ringft mit sußen Sonen An dem Baumbewachenen Bach, Seufzend horchen alle Schonen, Echo spricht dir klagend nach, Grüner pranget jede Pflanze, Wie umflossen von dem Glanze.

Aber wenn nun einer tame, Trate hoflich vor dich hin, Daß er dich zwar gern vernahme, Aber möchtest dich bemuhn, Was du fingend wollst beginnen, Ihm in Prosa zu versunnen. Bollt' Rachtigall auch höflich fein, Ihm Antwort antzuworten, Kam' wieder in den Gefang hinein In Noten von allen Sorten, Und bligerte mit füßer Gewalt Das Lied burch den dunkelgrünen Wald.

So Erd' und Simmel mit Farbengeprang, Was wollen fie wohl bedeuten? Das bunte Gewimmel von Tongemeng, Was ipricht's zu vernünftigen Leuten? Ift alles nur leider sein selbst willen da, Kraht nach unserm Sinne weder Hund noch Jahn.

Bielleicht habt 3hr bemerkt, bag in bem Stude Bu Eurer Luft ber Satan felbst erscheint: -Er ift Euch zwar nicht neu, fo gern ber Dichter Und felber Er es mochte, fondern leider Dur Alltagespeise, benn es giebt fast nirgend Ein'n helben mehr, ber, wenn auch nicht geholt Bon biefem Mann, boch weniaffens mit ibm . Geschäfte macht. Bie wird man nur allein Mit Teufelei von Petereburg verforgt! Der Mann, ber borten flingt und larmt und ichell, Tritt ohne ihn in feinem Buche auf, -Doch leider hat er nicht bas Monopol, Denn heuer wird fein Gas aus der Moral Debr obne Tenfel illustrirt, und fo Dug biefer bofe Schelm felbft Bufe pred'gen. Er ift ein durres, unbrauchbares Relb. Bum Menschheitswohlfghrisfordrer umgarbeitet, Bas eben ihn am allertieffen frantt.

Benn fich ein gaß nicht will jum Biele legen, So pflegt ber Runftler wohl im Born ju fagen, Bergebens hammernd: Gi! da fist ber Teufel brin! So pflegt man jest Poeten ju empfehlen? Benn biefes Buch nichts taugt, - fo ift ber Teufel brin! -

Drum lagt um Billen Gures alten Freundes

Euch auch bies wilde Spiel empfohlen fein! -

## Meifter.

Bu zeigen daß Euch nichts fagt mas es fagt, Daß alles fich bestrebt, was auszusprechen, Und weber Jahn noch Gaum, noch Kehle findet, Mithin Dentals und Guttural-Buchstaben Ermangeln und Bofal' an sich nichts taugen.

### Dorus tommt.

#### Dorus.

Ich wollte nur anfragen, ob meine Gerathschaften nunmehr fertig waren.

# Somib.

Was kommt dabei heraus, mein Freund, wenn Ihr die Dinge auch so erhaltet, wie Ihr wunscht? Es ware wohl diensicher, sie verständiger anzusehn.

## Dorus.

· 3ch versteh seit einiger Zeit gar nicht mehr, was 3hr haben wollt.

## Somib.

Ihr kennt die Charis nicht, Euch kennt fie nicht, Euch mangelt; Freund, der Schonheit Zauber-Licht, Ihr lest wohl nie in einem guten Buche Und macht viel wen'ger mit Euch felbst Bersuche?

## Dotus.

Ich halte die Bersuche für Bersuchung.

# Schmfb.

Schon recht, Ihr fangt erträglich an zu fprechen, Boch leibet Ihr noch von den alten Schwächen.

# Dorus.

Bie fangt man's alfo an, um tirg ju fein?

## Ochmib.

Zuerft, daß man fich selber dafür beit, Dann, daß man keinen andern gelten läßt, lind driftens dann vor allen andern Dingen, Daß man gleich vor die rechte Schmiebe geht.

#### Dorus.

Und wo trifft man denn diese rechte Schmiebe?

# Somib.

Ihr seht fie gleich hier vor Euch gegenwärtig,
hier tretet ftracks mit als Gefelle ein,
So werdet Ihr im Anfang nur ein kleines.
Gehänselt, was man leichtlich übersteht,
Dann ist es Euch ahn Widerspruch vergannt
Nach Herzenslust bas Eisen selbst zu schlagen.

#### Darns. : ...

lind dann?

Somib.

Dann feid 3hr auf bem rechten Bege.

### Dorus.

Das fteht mir alles gar nicht an, sondern ich wollse nur meinen Pflug gurud haben.

Schmid,

Glaubt Ihr denn, daß es einen Pflug giebt?

Dorus.

Bie?

# Somib.

Einbildung! Man fagt zwar: der und der habe das Feld ber Biffenschaften umgepfingt, damit es neue und schonere Fruchte getragen; aber mein bester Freund, das ift ja nur allegorisch zu verstehn.

Derns

Ihr feib unfinnig!

Odmid.

Run, jum Beifpiel, mas wolle 35r mit Eurem Spaten machen?

Dorus.

Braben.

Somib.

Ja, ba tommt Ihr gut an; last Euch boch ja nicht burch ben Ansbrud: "nach ber Wahrheit graben," verleiten, bas ist ja wieder nur allegorisch. Ihr seid wohl gar im Stande, und glaubt an eine Erndte.

Dorus.

Bas mare benn babei fur Gunbe?

Somib.

Alfo, wenn einer Ruhm, oder Unsterblichkeit, oder bergleichen eingeerndtet hat, so meint Ihr, — oes ift ja albern! Ihr seid aberwißig.

Dorus.

Ihr werdet mich verdrüßlich machen.

Somit.

Gleichviel; anfangs geht den Menschen die Bahrheit schwer ein, aber man muß sich dadurch nicht abschrecken lassen. Ich will Euch noch ein Erempel aus der Physsit geben. Rennt Ihr den Stein, den man Höllenstein nennt?

Dorus.

Ja.

Somib.

Man hat Euch auch gewiß weiß gemacht, daß er ans Silber verfertigt werde.

## Dorns

Und daraus wird er auch gewiß gemacht.

## Somib.

Megorie nicht gewahr werdet! Geht, Ihr seid ein verslorner Mensch; eine Allegorie, die einen so schonen, eblen, moralischen Sat in sich schließt, nicht zu begreisfen! Ihr meint auch wohl, wenn von den gediegenen Gedanken in kritischen Blättern die Rede ist, daß die Gesbanken alsdann wirklich gediegen sind? — O geht, es ift unter meiner Wurde, mich mit Euch abzugeben.

## Dorus.

# Aber mein: Acergerath ---

# Schmib.

Eure Dummheit ist Euch Acter und Pfing genng, — was Ihr nun hier einmal buchstäblich nehmen mogt, weit das vielleicht unter Millionen Fällen der einzige ift, wo es paßt.

### Dorus.

Ich muß nur gehn und lieber alles im Stiche laffen, um nur nicht gar narrifch ju werden. Got ab.

# Somib.

Sier, Gefellen, habt Ihr so einen schlichten, baurisschen Berstand gesehn, der sich in kein Ding zu finden weiß? — Jest wollen wir wieder an die Arbeit gehn und das Sisen schmieden, weil es heiß ist. —

Der Char wird repetiet.

# Auf einem Berge.

Berbino, Reftor, ber ben Stallmeifter en einem Stride führt.

## Berbino.

Wir haben icon mancherlei Gegenden durchreift, mein getreuer Bedienter Nestor, allein mo follen wir den guten Geschmad antressen.

### Meftor.

Ich gebe es ganglich auf, ihn zu finden: immer meht vortreffliche Leute sterben ab, andre, bie am ersten eine Stimme haben konnten, verhalten, sich still und ruhig, und überhaupt ist es eine Lage ber Dinge jest in iber Belt, bei ber ein gutdenkender Dilettant verzweifeln mochte.

### Berbino.

Wir wollen aber darum boch nicht verzweifeln, son bern im Gegentheil unsern Muth besto mehr zusammen fassen. Jest gercut es mich, daß ich den herrn Leander nicht mit auf meine Reise genommen habe, er konnte mir von überschwenglichem Nugen sein.

## Meftor. .

Das beste ift nur, bag wir fein Buch bei uns haben. Berbino.

Du giebst boch barauf Acht, daß bas Zeichen nicht beraus fällt, wo wir fiehn geblieben sind?

# Meftor.

Ei bewahre! da mußten wir ja noch einmal von vorne lesen! — Ersent fich nieder. Hier ift eine gute Aussicht, wie es mir scheint.

## Berbind.

Der Schein ift bei einer Aussicht aberhaupt bas meiste, denn wenn man grundlicher geht, so bleiben oft nur wenige Reize übrig.

# Meftor.

Seltsam ift es doch überhaupt, daß die Ferne die Lauschung in einem so hohen Grade befordert.

# Berbino.

Es scheint wohl vornehmlich mit daher zu ruhren, weil mit der Ferne immer eine gewisse Abwesenheit der Rahe verbunden zu sein pflegt.

### Beftor.

Allerdings laft fich biefer Grund horen; ich will ihn both auch fogleich in unfer Saschenbuch eintragen. Biebt ein großes Buch berbor. — Jeboch konnte man babei vielleicht noch einige Einschränkungen machen.

# Berbino.

Wenn wir uns an die Ausarbeitung begeben, wollen wir schon noch geziemend einschränken; jest ist weder Zeit noch Gelegenheit, die Feile gehörig anzuwenden. — Die Muble da unten liegt sehr malerisch, und abseits am Ende des Dorfes die Schmiede macht einen unverzgleichlichen Prospekt!

## Reftor.

Wir muffen und boch auch ein wenig auf die Runft begeben.

## Berbino.

Richt ein wenig, will ich hoffen! Kaum wird genug und sehr viel genug sein.

X. Banb.

Es will mir boch immer mehr einleuchten, bag wir in ber ganzen Belt die klugsten find.

Berbino.

Die wenigen vortrefflichen Manner abgerechnet - Reft o r.

Die jest nicht mehr leben; naturlich!

Berbino.

Much Polytomitus scheint mir ein fehr feltner Geift. Deftor.

Allerdings! er hat uns ja auch zuerft diefen Schwung gegeben.

Berbino.

. Daß wir uns bei volliger Gefundheit befinden, if fein Berf.

Meftor.

Bir hatten aber ichon vorher nnfre Unlagen -

O ja, fonst mare auch nichts aus uns geworden. Nestor.

3ch bin nur darauf begierig, wie die Belt gegen und dankbar fein wird.

Berbino.

Man ehrt une boch schon allenthalben ziemlich, wohn wir nur kommen.

Meftor.

Das ift aber noch nicht hinlanglich, ich wunfche auch vor einer Monatsschrift in Rupfer gestochen werden.

Berbino.

Daju ift ja jest neue hoffnung.

Der hund ist ein gemeiner Kerl, er nimmt an nichts Autheil; so wie wir in ein Wirthshaus kommen, schnup, pert er so lange herum, bis er bie Ruche gefunden hat: da ist kein Drang, die interessanten Menschen zu sehn, oder Bemerkungen über bie Eigenheiten der Einwohner zu machen.

Berbino.

3ch glaube, man mußte ihm mehr Freiheit laffen, damit fein Gemuth fich veredelte.

# Meftor.

O wenn ich ihn nicht noch am Stricke hielte, fo liefe er uns gar davon.

Cleon tritt auf.

#### Cleon.

Konnt Ihr mir den Weg weisen, denn ich bin hier fremde.

Berbino.

Es kömmt hiebei, mein guter Mann, vorzüglich darauf an, wohin Ihr wollt.

### Cleon.

Ihr habt Recht, und ich vergesse immer, daß nicht jeber den Wohnort meiner Lila weiß.

Soll mein Blick sie bald begrüßen, Wie sie in der hutte steht, Sinnend auf und niedergeht — Und erschrickt dor meinen Kussen.

# Berbino.

Ach! wann foll ich Beisheit finden, Rach ber ich schon langft geharrt, Die feit Bochen mich genarrt, -Diefer Geift foll fie ergrunden.

Cleon.

Bandr' ich nicht von Oft nach Besten? Sehnsucht wartet meiner schon, Liebe horcht auf jeden Lon, — Sagt, wo ist der Weg am besten?

Freund, wist Ihr bie eble Quelle, Wo-Geschmack im Fels entspringt,, O so fleh' ich, bag zur Stelle Ihr uns Pilgersleute bringt.

Cleon.

Hoffend, fürchtend schau' ich thalwarts, — If ihr Herz noch immer treu, If sie fremder Banden frei? Lang' trägst du nicht mehr die Quaal, Herz! Zerbino.

Oft such' ich mit herbem Quaal-schmerz, Dente nun bin ich zur Stell, hier nur fließt ber eble Quell, — Aber immer warft bu schaal, Scherz!

Cleon.

Ihr konnt mir also keine Antwort geben, und Gurt Schmerz scheint großer als der meinige.

Berbino.

Ruht hier mit uns aus, unfre Bege find verfcie, ben, benn wir kommen jenfeit bem Baffer heruba, und Ihr kommt bort von bem Thale herauf.

Cleon.

Ich wollte mich unten schon in fener Schmiebe in

recht fragen, aber man gab mir auch Antworten, Die ich nicht brauchen konnte.

## Berbino.

So hattet 3hr nach der Muble gehn follen.

# Cleon. 1.

Ich habe mich auch den Gang dorthin nicht verdrießen laffen, aber die Menschen hier herum scheinen meine Sprache gar nicht zu verstehn. — hier ruht sich's gut, und die Aussicht ift lieblich.

# Meftor.

Passabel: sie brudt gleichsam, wie Ihr auch sehn tonnt, eine mannichfaltige Gegend aus, mit Baumen, Sansern, Odrfern und Muhlen versehn, Wasser, um darauf zu fahren, und mit menschlichen Figuren um Leben hinein zu bringen. Wir viere dienen jest eben, salls dazu.

# Cleon.

Euer hund murbe noch lebendiger und frohlicher fein, wenn Ihr ihn von seiner Stlaverei befreitet.

# Berbino.

Das habe ich auch schon gesagt. Ein zartfühlendes herz wird gewiß nicht seinen hund und Freund so an einem Stricke mit sich führen; man muß auch für Thiere fein empfinden, wenn man den Borsaß hat, die Leiter der achten humanität hinaufzuklettern.

### Meftor.

Nun so will ich ihm denn in Gottes Namen den Strick abnehmen. — Sich, Stallmeister, ich behandle dich nunmehr als ein vernünftiges Wesen, aber ich rechne auch darauf, daß du es erkennen wirft. —

So wie Stallmeifter fret ift, rennt er ben Berg binunter.

Mun da haben wir bie unvernünftige Beftie! Eilt ibm nach.

Berbino.

D weh, er macht von feiner Befreiung einen unapftandigen Gebrauch ! Elle ebenfans nach.

Cleon.

Wie fich nach Morben ber Magnet bewegt. So wird mein Berg ju Dir gezogen, Getren es Dir, nur Dir entgegenschlagt, Wie fich ber Pol nicht rudt am himmelebogen. Ihr Lufte, o ihr bringt mir fuße Runde, Du fanfter Sauch, ber meine Bange gruft, Mir ift, ich fuhl' ben Athem, ber bem Munbe Dem fußen Glang ber Lippen fanft entfließt. O fonnt 3hr ihre Gegenwart vermeiden Und burch bie Blumen, burch Gestrauche giehn? Bethort miffennt ihr ach! die bochften Freuden, In ihren rothen Wangen gu erglubn, Die iconer als bas Durpurblut ber Rofen. Und holder als der Lilien welke: Pracht: Die Augen, die ihr fonft mit fanftem Rofen Umweht und bie Euch bantbar angelacht. Ihr feid, weil es gebot ihr Gilberton, Dem Aufenthalt ber Geligkeit entflobn, Ihr habt die weite Reise machen muffen, Um mich Berirrten fcon von ihr zu grußen: Du Abendroth fließ golben ju ihr nieder, Bring ihr ben Dank bes treuften Bergens wieder.

Berbing und Reftor tommen jurdd.

Wir tonnen ihn nicht wiederfinden.

Er ift in den Bald hineingelaufen, da mag ihn ber henter wieder herausholen !

Cleon.

Er kommt wohl einmal wieder.

Berbino.

Ja, wenn wir nicht ben guten Geschmack suchen mußten: aber wie soll er uns benn da nachtommen?

### Cleon.

Wenn ihn der eine nicht trifft, so ftogt nun vielleicht der andre darauf. — Lebt wohl, ich muß meine Reise fortfegen. Geht ab.

Deftor.

3ch glaube, ber Mann mar ein Berlichter.

Berbino.

Ich habe mich verleiten taffen, ein Duett mit ihm ju singen, mas eigentlich sehr unnaturlich ift.

Meftor.

Ja, ich habe mich sehr darüber verwundert; einem Berliebten ift dergleichen Schwarmerei nicht übel zu nehmen, aber Ihnen, mein Pring, hatte ich ce nimmermehr gugetraut.

Berbino.

Es ist aber im Grunde wenig in ber Welt nas-

Meftor.

Naturlich! — benn wo sollte die viele Natur hers tommen?

Berbino.

Ich halte es fur das beste, daß wir uns beide tren: nen, um den hund defto cher wieder ju finden.

3ch glanbe, wir haben ihn jum lettenmale gefehn Berbino.

Bir muffen uns wenigstens Muhe geben. - Rimm Du jenen Weg, ich will diefen einschlagen.

Meftor.

Durch die Zeitungen muß ich aber immer erfahren, wo Sie sich aufhalten.

Berbino.

Allerdings. — Es ist schon Abend, und diese Nacht denke ich dort in der Muhle zuzubringen; wenn On den Hund also heute noch sindest, so triffst Du mich dort. — Abieu indessen. — Geht ab.

Meftor.

So gehn wir nun auf drei verschiedenen Wegen! Sobt ab.

## Pallaft.

Eurio und Selinus, bie in einem Bintel figen und berglich weinen.

Curio.

Ach! ach! bu großes Leiden!

Selinus.

Ungluct! - unaussprechliches Ungluct!

Curio.

Wer wird uns troften fonnen?

Gelinus.

Niemand auf'ber Welt! ach! ach!

#### Curio.

Schluchzen Sie nicht fo febr, - es greift gewaltig an.

#### Gelinus.

Man muß fich nicht ansehen, wenn man jum Bes ften des ganzen Landes arbeitet. Ich! ach! ach!

## Curio.

Ach! ach! ach! — Ich merte, mein Bester, daß Sie gern Kammerherr werden wollen, aber das geschieht jest doch nicht.

#### . Gelinus.

Sie werben mir boch nimmermehr im Bege ftehn!

### Curio."

Man kann nicht wissen. Ha! ha! ha!

### Gelinus.

Sie lachen bei ber allgemeinen Landtrauer? - D warten Sie, nun bin ich meiner Sache gewiß.

### Curio.

3ch habe nicht gelacht, es war eine gewiffe tonvulswische Erschütterung des Zwerchfells, welche die übermäßigen Schmerzen verursacht haben.

### Gelinus.

Das glaubt ein Narr. — Ach! ach! ach! ach!

## Curio.

Bas achzen, Sie denn so übermäßig: — Aha! der Konig kommt! — Ach! Uhe! Ah! Iha! Uhe!

## Beibe.

O! Aha! Uhel Ach ah! Ach aah! - Ich kann nicht mehr.-

Ċ

Gottlieb, bie Ronigin, Gefolge, unter biefem Sansmurft, der alte Ronig, Leander.

#### Gottlieb.

Gebt Euch ein wenig zur Ruhe, ihr guten Rinder, ich habe auch meine vaterlichen Thranen, bas wißt Ihr alle; vergoffen, aber man muß in jeglichem Dinge Daaß halten.

hanswurft.

Aber auch im Maag halten, mein gnabigfter Ronig; fie und wir alle thun nichts, als was die Pflicht von , jedem redlichen Unterthan forbert.

### Gottlieb.

Ja, ich glaube wohl, daß jest in meinem Lande was Ansehnliches geweint wird.

# hansmurft.

Alle Arbeit liegt, die Gewerbe feiern, jedermann benft nur darauf, wie er am bequemften seinem Schmerze nachhangen will.

## Gottlieb.

Wir wollen doch fo gleichsam eine Denkmunge oder Medaille fchlagen laffen, worauf bas alles abgebildet ift.

# hansmurft.

herr Leander ist auf diesen Fall gewiß von der Gute, ein passende Zeichnung und Inschrift zu erifinden.

## Leanber.

Wenn die Schmerzen mein Genie nicht ganglich unterbrucken.

## Gottlieb.

Es werden boch alle Lage die Glocken richtig ger lautet?

# Sanswurft.

O ja, mein Konig, es geschieht regelmäßig, jur all, gemeinen Erbauung.

#### Gelinns.

Ihro Majeftat, es giebt aber bennoch Leute, fogar am hofe, die fich unterfangen, in ein ausgelaffenes Gelächter auszubrechen.

#### Gottlieb.

Ei ber Teufel) bergleichen ift ja strenge verboten.

#### Curio.

Mein gnabigster Konig, es gefallt bem herrn Sellenus eine Umwahrheit zu fagen, weil er sich auf die Rammerherenwurde Rechnung machte. Ich bin gewiß, troß einem, über die Abreise des Prinzen im hochsten Jammer, da saß ich so eben von den tiefsten Schmerzien befangen, und wußte mich nicht mehr zu lassen, und da mochte mein ungemeines Schluchzen leicht einem Manne der kein achter Kenner vom Weinen ist, wie ein Lachen vorkommen.

## Gelinus.

3ch tein Kenner von Beinen? — ungemein foliuch gend und weinend. Dun aberlaffe ich es den eigenen hos ben Ginsichten meiner Majestat, meine Lalente gehörig zu murdigen.

# Gottlieb.

Es war gut, Eurio', was haft Du gegen fein Beinen? — Er, mein Befter, ift nunmehr Kammerherr. —

### Eurio.

Mein Ronig, jest eben gicht er mir ein Geficht.

### Gottlieb.

Schweig, ich will nichts weiter wiffen.

### Curio.

Geruhen Dieselben nur gutigft, mich ebenfalls weis nen gu horen.

### Bottlieb.

Ich habe fest mehr zu thun; ich muß auf die Hoftrauer benten und die Livreen meiner Bedienten arrangiren. 26 mit Gefolge.

## Curio.

Run herr Kammerherr, viel Gind jum neuen Umte.

### Gelinus.

Mein Allerbefter, — Sie verzeihen, daß ich mich nicht gerade auf Ihren werthesten Namen besinnen kann, — ach Gott! man hat so gar viel zu denten! mein Gedächtniß läuft mir oft von den vielen Merkwürdigkeiten über, die ich ausbehalten möchte, und dar unter gehort auch diesmal Ihr Name, — aber Sie haben nur über Ihren ergebensten Diener zu gebieten; worin ich Ihnen irgend nüßlich sein kann, besehlen Sie dreist, und Sie werden sehn, wie bereitwillig ich bin, alle Ihre Wänsche zu erfüllen. Gebt ab.

Curio, ber alte Ronig und Sanswurft bleiben.

## Curio.

So geht es am Hofe, das ist das Schickfal aller Menschen, die ihr Leben dem Fürsten aufopfern! — O Undankbarkeit!

## Alter Ronig.

Gieb Dich zufrieden, benn wenn Du Dich bardber argerft, so hat gerade Dein Kamerad Selinus feinen hochsten Endzweck erreicht.

# Sanswurft.

Erdstet Euch; wer weiß, wo und in welcher Gegend fur Euch noch ein schones Gluck verborgen liegt.

#### Curio.

Wenn Ihro Majestat, unser gnadigster Gottlieb, zuweilen mit unser einem spricht, so glaubt man oft, das größte Gluck könnte einem gar nicht entgehn, — und nachher ist es boch immer nichts.

# Bansmurft.

Das ist ein neuer Styl, der bei hofe eingeführt ift, worin sich jeder Unterthan billigerweise finden muß.

# Alter Ronig.

Ja, das ift mahr, zu meinen Zeiten war hier eine andre Lebensweise, aber mein Schwiegersohn hat das alles abgeandert. Ich habe allen Einfluß auf meinen Sohn verloren: doch scheint es mir mahr, daß man sich jest zu eifrig in der ganzen Welt einer gewissen Humanität Beeifert, die am Ende wieder sehr inhuman ist; die Mode beherrscht auch Sofe und Negenten, und darum prophezeie ich, daß diese bei Gelegenheit wieder wechseln wird.

# Curio.

Mag es kommen, wie es will, wenn ich nur auch bald eine gute Verforgung erhalte!

# Alter Ronig.

Saufend andre Dinge gehn mir außerbem noch im Ropfe herum, fo bag ich mich oft nicht ju laffen weiß.

# Sanswurft.

Bas fehlt Ihnen, beste Majestat?

## Alter Ronig.

Ihr habt doch ohne Zweifel auch von den foges

nannten Idealen gehort, von denen in der Belt schon so vielfach die Rede gewesen ift -

Sanswurft.

Allerdings.

Alter Ronia.

Ich habe jest ein Ideal im Ropfe, bas mich weber bei Lage noch in der Nacht tuhig schlafen läst und bas mich vor der Zeit in die Erde bringen wird, wenn nicht balbmöglichst dazu gethan wird.

Curio.

Gi, um's himmels Willen!

Alter Ronig.

Ja ja, so wie jeder Mensch sein Jeal im Ropfe bat, ber eine um zu heirathen, ber andre um ein Buch zu schreiben, ber britte um ein Gemalbe zu machen, so trage ich auch bas meinige mit mir herum.

hanswurft.

Reben Sie, beschreiben Sie es, mein murbigfter Konig.

Alter Ronig.

Mun ja, gleich. Du, Curio, kennst die beiden Personen, Maximilian und Sebastian?

Curio.

O ja, Ihre Majestat, ich habe sie oft genug auf, stellen muffen; es sind die beiden murdigen Mauner aus Blei.

Alter Ronig.

Richtig. Seit ber Abreise bes Prinzen liegt es mir unaufhörlich im Sinne, wie ich so gerne biefen Sebastian irgend einmal lebendig und als einen andern ordentlichen Menschen antreffen mochte.

### Curio.

Das icheint mir gang unmöglich.

# Sanswurft.

Barum unmöglich? Warum soll ein Kunstler nicht aus seiner Imagination ein Bild dieses herrn Sebastians haben machen können und zugleich ein Mann leben, der diesem Bilde entspricht? Es ist ja nichts weiteres, als eine gewisse Sympathie zwischen der Natur und bem Kunkler, der ja auch ein Sohn seiner Mutter Natur ist und auch leicht seinen Bruder in Blei und Farben abkonterseien kann, ohne ihn jemals gesehn zu haben; nun kommt der dritte Bruder, Ihro königliche Majestät hinzu, und wünscht beide Exemplare mit einander vergleichen zu können, weil er ahndet, daß dieser Mann zugleich lebendig eristiren musse. Das sinde ich alles ganz natürlich.

# Alter Ronig.

D hofrath, Ihr gebt mir hoffnung und guten Rath und frisches Leben.

# Sanswurft.

Sat es sich nicht oftmals zugetragen, daß ein Dichter aus seiner Imagination eine Schilderung entwarf, die die übrigen Menschen als unpassend und übertrieben nicht wollten gelten lassen, und daß sich zwei, drei hundert Jahre nachher ein. Subjekt vorfand, das, ohne von diesem Dichter und seiner Schilderung etwas zu wissen, so genau in dieselbe hincinwuchs, daß sie wie gegossen auf ihn paste? Das war sonst möglich und geschahe, und darum wollen wir hoffen, daß wir auch jest in einem Zeitalter leben, in dem

fich dergleichen anscheinende Bunderwerke gutragen tonnen.

Alter Ronig.

Nun bin ich getröstet und will also die Erfüllung meines Ideals erwarten, ohne über die Berzögerung zu murren. Romm, mein Freund! Sie gebn ab.

In ber Dable, Zagesanbruch.

# Berbino tritt auf.

### Berbino.

Eine Nacht wie diese habe ich bisher noch nicht erlebt. Reine Minute Ruhe, die Muble hat immerfort geklappert, und wenn sie dann auch einmal einen Augenblick still schwieg, so machte die verfluchte Schmiede neben an gleich besto mehr Larm. Es war ausammen ein Concert um des Teufels au werden!

Der Muller tritt auf.

Maller.

Mun, haben's gut gefchlafen?

Berbino.

Richt einen Augenblick, Die Duble hat ja die ganze Racht hindurch gearbeitet.

Duller.

Das ift nicht anders; wir find jum Beften und jur Ernahrung der Menschheit unaufhorlich beschäftigt-

Berbino.

Saben Sie benn aber fo viel ju mablen?

#### Muller.

So viel, das ich sagen mochte, ce giebt bei uns gar feine Feiertage.

## Berbina.

Und wo bleibt benn all' bas Debi?

#### Maller.

Bird moit und breit verschick. "Die Mühle mahlt zugleich Eiraupen, und ihrkischen Rais und jastes mögliche.

### Berbino.

Da Me so mutlich ist, will ich es ihr vergeben, das sie mich im Schlafe gestort bot.

# Mattere min um er fin in. i

Ja, diese Muble und die Schmiede neben an find wohl die nüglichsten Institute im ganzen Lande.

# that Berbinoi . ... in gerg

Ich bin ein großer Freund von Technologie und Ruglichkeit; seid doch von der Gute, mir den Ban und die Einrichtung Eurer Muhle ein wenig zu berschreiben; ich bente überdies meine Neise in ben Druck zu geben, und dnrch dergleichen Merkwurdigkeisten wurde sie auf eine sonderbare Weise geziert werben.

## Maller.

Herzlich gern will ich Ihnen barin bienstlich fein, — boch muß ich Ihnen bazu meine. Gesellen herein rufen. — Holla! Bursche! tretet mat einen Augenblick herein.

# Mehrere Gefellen tommen.

# Berbino.

Sind fie das? Warlich, das find tuchtige Rerle. X. Band. 12

#### Muller.

Beim heiligen Polytomitus! es find überaus madre Burfche.

Berbino.

Rennt 3hr ben Polpfomifus?

Maller.

Er ift ja ber Schuppatron aller Dublen und Schmieben im ganzen Lande; wir beten alle Morgen ju ihm.

Berbino.

Das muß ein hochlich zu verehrender Mamn fein; seht, so wie ich bier fiehe, habe ich ihm alles zu verbanken, er hat mich von einer Krankheit geheilt, die Embeltbar febien.

Dagfer. ... kings

Wirklich? Bas fehlte Ihnen benn?

Berbino.

3ch litt an einer großen Berftandesschwäche, bie manchmal in ordentliche Raferei ausartete.

Muller.

Ei! ei!

Berbino.

Aber dem großen Manne gelang es, mich vollig zu kuriren; doch ift immer noch ein Rest des Uebels in nerlich im Kerne meines Kopfes zuruckgeblieben, der sich zwar in meinen Reben und Handlungen, wie Ihr bemerken werdet, nicht außert, doch aber mit der Zeit wieder sein altes Spiel trelben konnte: und des halb muß ich jest auf Reisen sein und den guten Gaschmack aufsuchen, und wenn ich ihn gefunden habe, dann ist kein Ruckfall mehr zu besurchten.

# . Maller.

Ei bas trifft fich ja recht gludlicht benn eben jest fichn Sie mit Ihren beiben angenohmen Jugen in der Mitte des guten Geschmacks.

gerbino. Mäller.

Diese Duble ift ja eben bas, mas Gie schon fo lange gesucht haben.

Berbino.

Wirflich?

Duller.

Wirklich und in der That!

Berbino.

Ein größeres Glud hatte mir gar nicht begegnen fonnen.

# Miller.

Freilich, - und diese Gefellen da find die vereh: rungsmurbigen Mitarbeiter!

# Berbino.

3ch ichate mich unenblich gludlich, Gie, meine herren, fo unverhoffter Beife tennen gu lernen, es hatte, mir nichts Angenchmers begegnen tonnen, und ich bin um fo mehr erfreut, ba ich auf biefen unvorbergeschenen Bufall gar nicht gerechnet hatte.

Er umarmt einen nach bem anbern.

## Muller.

Ach, mein Werthester! Gie fprechen beinah, als wenn Gie ju uns gehorten. Gie febn auch mabre baftig ichon so aus.

Bon Baterland und Selbenmuth und Tugend Sier oben in den Trog geschüttet werden: Nun fängt das Mahlen an mit allen Steinen, Hier unten sehn Sie nun behende Tugend, Ein niedlich Baterland und andre Helden, Nebst Liebe, Behmuth, Großmuth, Aufopfrung, So sein gemahlen, delikat erscheinen!

## Berbino.

Eine gang unvergleichliche Sinrichtung! Dich bitte, sehn Sie boch bie Sauslichkeit, die Burgertugend, die Menge von so überaus garten Familienverhaltniffen!

#### Miller.

Sie glauben gar nicht, welche Kraft die Muhle Selbst an den großten Dingen, on den haristen Beweist, denn wenn man oben felbst homer, Ja Sophofies, von dem man meinen sollte, Daß er am wenigsten gesonnen sei Gemahlt zu werden, nur hineinschmeißt, — immer Gerath's, und schmackhaft kömmt er hier heraus.

### Berbino.

Da sind Sie also Ihrer Sache sehr gewiß? Das, mein Freund, ift die mahre Art, ein handwerk in eine Kunst zu verwandeln, und es kann kommen, daß Sie selbst mit der Zeit die englischen Fabriken über treffen.

### Maller.

Ja, aber sollten Sie's, mein Bester, denken, Daß selbst in unfrer Zeit es Leute giebt, Die, wenn man sie genießen soll, mit Eifer Gemahlen werden mussen?

### Berbino.

Das ift boch bei ben Fortschritten unsere Jahrs hunderts gang etwas Entsehliches!

#### Dailler.

Sie glauben nicht, wie viele schone Rlene Ich zum Erempel nur dem Berlichingen
Zu danken und dem Berther; damals war Ein Mahlen, daß die ganze Mühle knackte. So giebt's ein Englisch ungeschlachtes Ding, Der mir noch lange vorhält, viele Leute Ernährt und niemals ganz zerrieben wird; Da sehn Sie mir nur die Historien an, Die er Gottlob schon angerichtet hat; Borunter vor dem kleinen Nathenow Der große Churfürst nur die schlechtste ist, Denn alle andern sind noch lustiger:
Dies saubre Stuck hat nur den einz gen Fehler, Daß es ein wenig gar zu sein gerieben.

# Berbino.

Bie ich gehort habe, will man ja ordentlich ans fangen, diefen Englander ungemahlen zu verftehn.

### Duller.

Ja das sind Leute, die mir graues Haar Erregen, sie sind gegen unser Handwerk, Und eigentlich die wahren Antimuller, Doch spur' ich noch bis dato keinen Mangel Im Handel, denn die meisten sind für uns.

## Berbino.

Es ware Schabe, wenn der Berkauf litte, Ihre Muhlknappen wurden auch niemals wieder ein so gutes Unterkommen finden.

#### Muller.

Sie sind die treuen Rnechte, nicht im Beinberg, In einem Institut von größerm Nugen: Der Starte da macht sonderlich das schönste Und seinste Mehl, das man jest sehr genießt.

# Der Starte.

Ja, ich glaube sett der Muble von eben dem Rugen zu sein, als die Quelle, das sagen auch alle Leute, ja elnige wollen mich noch vorziehn. Ich kann ein Mehl zubereiten, daß einem das Herz im Leibe lacht, und die Milchbrote und Semmelein, die dar, aus gebacken werden, sind so zart, daß gewiß etliche Dugend noch dem Magen nicht beschwerlich sallen.

#### Duller.

Der Große ba ift auch ein guter Bursche, Rur leiber lange nicht so schon solibe, Das macht, er hat die Welt etwas geschn, Und darum kommt's ihm hier, so wie man wohl Zu sagen pflegt, noch immer spanisch vor-

# Der Große.

3ch mache ein tuchtiges, fraftiges Dehl - -

### Duller.

Schon gut, benn wenn er einmal erst von sich Bu reden anfängt, findet er kein Ende.
Da ist ein andrer noch, der oft den Bach Berrammt, ein wacker, sehr geubter Bursche.
Du! hier — o! komm doch her, Familienmehl, Ein niemals noch verstoßnes Essen, (Fürsten Und Bürger laben sich gleich sehr daran)
Ist seine Sache; keiner glaubt von ihm,

Daß er an dem Geschmack ein Sochverräther, Er ist wohl nur ein schnibloser Berbrecher.

Berbino.

Ber ift benn fener mit bem flugen Blick?

# Muller.

Der Mann ist fur uns all' ein großes Gluck, Es giebt ber Kerls, unbandig wie die Tollen, Die mit Gewalt nicht in den Mahlsack wollen, So konnt Ihr Alexandern Such nicht denken, Wir mußten Attila'n den Kopf verrenken, Themistokles kam in den Kasten ein, Am Leib zerschlagen, mit gebrochnem Bein: Wenn derlei Bolk sich ungeberdig stellt, Daß alle wir sie nicht bezwingen konnen, Ist kein Mann so geschickt auf weiter Welt Sie festzubinden und zu fesseln schnell: Weshalb wir ihn auch nur den Fesser nennen.

## Der Regler.

Ja, ich bezwinge fie so ziemlich; wenn ich einen folchen Welteroberer in etlichen Banden eingefaßt habe, so ift er so matt, daß man gar kein Leben mehr in ihm verspurt.

Maller.

Nun könnt' ich Euch noch einen andern zeigen, Der nur gemöhnlich Maißner heißt, doch dieser Ist jeso wenig in der Arbeit mehr, Wie jener dort, der mit dem Kopfe schlenkert; Sie waren ehmals rustige Gesellen, Der eine, der den Mais gemahlen, dieser, Der Graupen und anch beutsche Grüße machte, Der hat schon lange in Appll geruht,

## Stallmeifter.

Ein wandernber Sandwerksgefelle, der um ein Rachte quartier bittet.

# Birth.

Da, so tommt nur herein! - Do feid 3hr benn her?

# Stallmeifter.

Micht weit von hier, ich bin ein Landeskind.

# Birth.

Mehmt Euch in Acht, baß Euch die Werber nicht wegnehmen, es wird hier herum ein neues Regiment errichtet.

# Stallmeifter.

Drum laft mich mur geschwinde ein, die Nacht fangt uberdies au, kalt zu werben. Gebt binein.

### Stube in ber Schenke.

# Birth, Stallmeifter.

## Birth.

Ru, fest Euch, Landsmann, Ihr mußt wohl mute fein?

# Stallmeifter.

Gar fehr; ich bin den ganzen Lag gewandert.

### Birth.

Du, ruht aus. - Bas giebt's benn gut's Neues in ber Belt?

## Stallmeifter.

Das wift Ihr wohl, daß es der guten Reuigkelten immer nicht viele giebt.

Wirth.

Das ist sehr magr, erstaunlich mahr, Ihr habt Ber- ftand, Landsmann.

Stallmeifter.

Den muß man wohl friegen, wenn man fcon fo fruh in der Welt herumgestoßen ift, wie's mir ging.

Birth.

Raucht Ihr Labatt?

Stallmeifter....

Mein.

Birth.

Schabe! Ich habe fonst gute Conterbande im Sanse, die ich Euch um ein Billiges ablassen wollte. Ich treibe nebenher einen kleinen Sandel. Ihr glaubt nicht, wie schwer es dem Menschen gemacht wird, fich redlich durch die Welt zu bringen.

## Stallmeifter.

Ja mohl, ja wohl; so wie Ihr mich hier feht, habe ich etliche Jahr, weil ich nicht anders ankommen konnte, als hund bienen muffen.

Birth.

Ei das ift doch erstaunlich!

#### Stallmeifter.

Ja, was hilft's? Bauer wollte ich nicht werben, die Labacksfermen waren aufgehoben, ba, ohne Consnerionen, wie ich war, mußte ich mich schon barein finsden, hund zu werben.

Birth.

Bar' ich doch darauf verfallen, als ich vor acht Jah: ren aus Desperation unter die Soldaten ging ! Der gemeine Mann ift in unsern Zeiten übel dran.

Stallmeifter.

Sagt mal, wißt Ihr hier herum mas vom guten Geschmack?

Birth.

Mein, wir find froh, wenn wir nur überhaupt was zu effen haben, ba bekummern wir uns um den Geschmad nicht sonderlich.

Stallmeifter.

3ch meine, mein Befter, ben geistigen, moralischen.

Birth,

Bielleicht das Nothe und Sulfsbuchlein? da habe ich aber keinen Geschmack an finden konnen. Es ift nicht jur Sulfe, ja kaum zur Noth zu gehrauchen. Mir scheint der Eulenspiegel, den ich da hinten liegen habe, ein ganz andres Werk.

## Stallmeifter.

Ihr feid in der Aufflarung jurid, wie es mir icheint. Ihr mußt wiffen, daß die Menschheit bisher noch solche Bucher gar nicht besessen hat, weil fie dazu noch nicht reif gewesen.

Birth.

Ja?

Stallmeifter.

Allerdings: fur ben Landmann, fur ben Burger ftand fangen fich nun erft an, Die Febern in Bewegung ju fegen.

Birth.

Ihr arbettet wohl felbst bergleichen Sachen?

#### Stallmetfter.

Bie dato noch nicht, weil ich dazu noch nicht wurdig gewesen bin, aber ich will mich nachstens in bie Lehre begeben, weil ich überdies jest außer Dienst bin.

#### Birth.

Aber glaubt Ihr benn, daß das mas nugt?

## Stallmeifter.

Es muß nugen, da wird nicht lange gefragt: der Nugen und alles muß fich nach den Leuten bequemen, die in dem Fache arbeiten.

#### Birth.

Da find auch die Zeitungen, wenn 3hr fie left.

# Stallmeifter.

O ja, nur her damit, jest ist eine interessante Spoche.

— Hier ist ja eine kuriose Nachricht: Ein Spishund, mit gelben Ohren und Füßen, Namens Stallmeister, hat sich verlausen, wer von diesem Bagabunden im Zeitungs, komptoire Nachricht geben kann, erhält fünf Thaler zur Belohnung. Ihm selbst aber, wenn ihm dies Blatt zu Gesichte kommen sollte, wird gemelbet, daß er sich, ohne irgend eine Strase zu surchten, zu seinen Angehdrigen zurückbegeben könne. — Ja, es ist erstaunlich, es lausen jest viele Hunde weg. — Bur sich. Daß ich doch ein Narr wäre! Ich bln froh, daß ich so von ihnen gekoms men bin und wenn Sie mich wieder haben wolken, so können sie mich eben so gut ausstuchen. — Herr Wirth, Ihr seid ja eingeschlasen.

Birth.

Ja. —

Stallmeifter.

Wollt Ihr mir eine Schlafftelle anweifen?

#### Bitth.

3ch weiß für Ench teine andre, als die Ofenbant dort. Stallmeifter.

Run, Die ift mir gerade recht erwunscht. - Gute Racht alfo! - Beibe geim gu Bette.

#### 8B a 1 b.

# Der Balbbruber, Selifanus.

Der Baldbruder. Bie treff ich Euch an dieser Stelle wieder? Helikanus.

Es treibt mich mein Gemuth burch biefe Balber Im Irren auf und ab, balb bin ich hier, Bald wandl' ich meinen Weg zuruck, und immer Berwirr' ich mich nur tiefer in den Zweifeln.

# Baldbruder.

So geht es uns, wenn wir auf Rath nicht achten, Des Freundes Stimme nicht vernehmen wollen. Dein irrer Sinn, er wurde schnell geheilt, Wenn Du Dich der Natur und der Betrachtung Der Bunderwerke Gottes widmen wolltest.

#### Belifanns.

Se ift nicht mehr in mir der alte Schmerz, Der mich zuerst in biesen Wald geführt, Ein neues Feuer brennt in meinem Berzen.

Baldbruder.

So bat die eine Thorbeit wohl bei Dir

Die andere geheilt: so geht's dem Menschen! Er glaubt sich oft von jeder Macht verlassen, Daß Erd' und himmel auf ihn zurnen und Die Thorheit nimmt ihn in den Mutterarm, Bereitet ihm den liebevollsten Trost.

Belifanus.

On kennst die Menschheit weber, weber mich, Bu eilig bist Du immer, Rath zu geben, Urtheil zu fällen.

Balbbruber.

Mun, so rede endlich.

Belifanus.

Als ich Dich hier an biefer Stelle ließ, Da eilt' ich fort und kam in eine Gegend, Auf die des himmels Wonne sich gefenkt, Die sußesten Gefange wohnten dort, Ich fand die heimath meines herzens endlich.

Baldbruder.

Bas war es benn, bas Dich fo boch entzuckte? Belifanus.

Du lachelft mohl, wenn ich ein Madchen fage? Balbbruber.

Ich hatte biese Antwort schon vermuthet.

Selifanus.

Ihr faßt es nicht, wenn ich fie Euch beschreibe. Balbbruber.

Erfpare Dir, ich bitte Dich, bas Schilbern! Belifanus.

Und daß fle mich nicht liebt! ach! daß fic taum, Bic ich fie liebe, zu bemerten scheint!

X. Band.

Balbbruber.

Und mo, mein Sohn, ist Deine erste Liebe? Ja, so ist stets ber Jugend Unbestand!

Belifanus.

Sprich nicht, mein Freund, wann Du nicht fublen tannft,

Bas helfen Deine Worte? Glaubst Du mich mit diesen,

Mit luftgewebten Banden, von der Schonheit, Die mich magnetisch fraftig an sich zieht, An die das Schickfal mich geschmiedet hat, Und die mich ewig festhält, — los zu reifen?

Baldbruber.

Die Worte sind als Worte ohne Rraft, Und bennoch komen sie den Sinn beherrschen, Die Leidenschaft emporen und befanftgen, Wann sie der Mund mit jener Kraft gebraucht, Die, wie die Zeichen eines Zaubermeisters, Urkräftig stets auf herz und Seele wirken.

Belifanus.

Unmöglich fann ihr Bild bem treuen herzen, Doch Menschenkraft, noch Zauberspruch entreißen.

Baldbruder.

Und warum wuthete so heftig jungst In Deiner Bruft die wilbe Leidenschaft?

Belifanus.

Das ist es eben, daß ich mich nicht fasse, — Balb zittert fie hinweg vor jenem Bilde, Das ehmals wie mein Sthickal mich beherrichte. Ich frage oft der Felfen taube Steine, Die klaren, rieselnden Gemaffer, mas

3ch foll beginnen, Scho fpricht in Sylben, Die unvernehmlich find, die Quelle murmelt 3hr altes Lied nur unverdroffen fort, Und keines giebt Erleicht'rung meinen Schmerzen!

> D alte Heimath füß! Bo find' ich wieder dich? Welch ein Quaal ist dies? Warum verfolgst du mich? Warum ertdbtest mich?

O ferner Liebesschein, Glimmft wieder nach mir her? Soll dies mein Glucke sein? Mir fallt das Leid zu schwer, — Wer denkt wohl meiner, wer?

Bald such' ich Linderung Bei dir, o Thranenguß; Dent' dann, es ist genung, Dann dent' ich ihren Ruß Und daß ich wandern muß, —

Und neuer Schmerz befällt, Die arme treue Bruft, Die Lieb' gefangen halt Und nicht mehr kennt die Luft — Mir alles ift vergallt.

## Baldbruder.

Ihr fangt das Lied mit ruhrend schoner Stimme, Doch, wenn ich rathen soll, solgt meinem Beispiel: Als mich die Welt und jedes Glud verstieß, Als hoffnung hinter Bergen mir verschwand, Ergab ich mich ber Einsamkeit und mir. hier leb' ich froh die alten Tage ab, Bann das Gewebe reißt, ganz unbekummert.

Ich lebe innerlich, da um mich starb Bas außerlich mein Leben war, die Gattin, Der Sohn, der mir noch unvergeßlich ist;

Beschaue jest des himmels große Bunder, Und ranke mich, ohnmächtig wie ich bin, Bie eine zarte Pflanze, durch den Trieb Im Innern nach den hohen Lusten auf.

Wann das Abendroth die Saine Mit den Abschiedessammen tugt, — Wann im prachtgen Morgenscheine Lerchenklang die Sonne grußt, —

D dann werf ich Jubellieder In's Lobpreisen bet Matur, Echo spricht die Edne wieder, Alles preifit den Ewgen nur.

Mit ben Quellen geht mein Grugen, -Und bas taube Berg in mir Bat bem Gott erwachen muffen, Der uns fchirmet fur und fur.

Meereswogen laut erfingen, In den Baldern wohnt manch Schall; Und wir follten nicht befingen Da die Freude überall?

Selitanus. Lebt Wohl, benn Ihr begreift mein Leiben nicht!

#### Balbbruber.

lebt wohl, Euch mangelt noch bes Geiftes Licht! Beibe von verfchebenen Seiten ab.

#### Die Bifte.

Beremias, ber aus bem genfter bes Belfen fieht.

#### Jeremias ...

Mein herr Polykomikus führt ein sehr beschwerliches und langweiliges Amt, das kann ich nun wohl aus Erfahrung sagen; da kommt Bolk von allen Altern und Standen, um sich bei mir über tausend Nichtswürdigkeiten Raths zu erholen, und da muß man ihnen moralische Antworten geben und vernünftig sprechen, und dabei so unaussprechlich dumm sein, daß ein ehrlicher Mensch dar; über in Berzweislung sallen mochte.

Es versammeln fich nach und nach mehrere Leute.

Beremias.

Wollt Ihr schon wieder Rath haben.

Die Lente.

Ja, benn beffen tann man niemals genug befommen.

geremias.

Ihr feid aber ennupant.

Die Leute.

Dagu find wir geschaffen.

Jeremias.

Aber warum konnt Ihr Euch nicht selber rathen?

3wei Marionetten treten auf, ein Ronig und eine König in.

# Ronigin.

So steht es mit dem Reich fo elend wie man fagt? Ebnig.

Ach! theuerstes Gemal, Du glaubst nicht, was man wagt,

Wenn man ben Burger zwingt, dem Feind zu wir berftebn,

Den fle mit drau'nder Fahn' vor ihren Mauern febn. Sie find jest gar nicht mehr zum Kriege zu geberauchen,

Sie trinfen ewig Bier und wollen Tobak rauchen, Und heißt es denn einmal: Ihr Patrioten, 'raus! Beschützt das Vaterland! ist keiner je zu haus.

# Ronigin.

So find wir ja wohl schon auf diese Art verlowen?

Bum mind'ften, wenn nicht tobt, doch immer febr geschoren;

Wie mancher König wird in unfrer Zeit entfett, Woran der Pobel oft sich überdies ergötzt, Bom Thron zu steigen ist mir aber nicht gegeben, Eh' opfr' ich, Baterland, dir gerne Blut und Leben!

#### Gin Bot-e.

#### Bote.

Dein Konig, immer mehr tommt uns der Feind aufn Leib,

Es fluchtet jedermann mit Gelb und Rind und Beib,

Und tellerwarts vertriecht sich mannhaft ber Goldat, In Summa, Feindesfurcht erreicht 'nen hohen Grad. Was sollen wir bei so bewandten Sachen thun?

#### Ronia.

So lang ich Ronig bin, tonnt Ihr noch sicher ruhn. Bote.

Allein das hat ja wohl zum längsten nun gewährt? Ronig.

Schau gu, mein Sohn, so gieh' ich hier mein gutes Schwert,

Damit will ich mich schnell, wo die Feind' am dickften ftehn,

hinfiurgen und befieg'n, oder flerbend untergebn!

# Ronigin.

Welch ebler Königsmuth in diefer hohen Bruft! Ihn anzusehen nur ist warlich Gotterlust. Ich muß boch auch hinaus und sehen wie es fallt, Und wie im Kriege sich mein ebler Gatte halt, Und stürzt er nieber, ach! Abien so Thron als Reich! Dann sind wir alle wohl hier biesem Schlingel gleich.

#### Bote.

Ja schimpft nur, weil Ihr schon in letten Zügen liegt,

Es ist kein Zweifel mehr, daß uns der Feind besiegt, Ich kenn' des Konigs Muth, der ist nicht sehr weit her,

Auch trägt er wohl an ihm nicht sonderlichen schwer. — Da hor' ich schon des Feind's Gejauch;' und Jubel: schrein,

Sie werden von der Stadt schon richtig Meister fein, Nun die erst hier sind, feh' ich's schon mit halbem Blick,

Wie man die hand umtehrt, sind wir 'ne Republik.

Caspar.

herr Jeremias!

Jeremias,

mit bem Ronfe bnrchfebenb.

Rufen Gie, meine Berren?

Caspar.

D ja, bas Ding ba gefällt uns gar nicht.

Jeremias.

Das thut mir unmäßig leid, — liegt's etwa an ben Marionetten?

Easpar.

Nein, Die meinen's gang gut und greifen fich auch an, — aber bas Ding felbst ift nicht ben Teufel werth.

Beremias.

Ei, wie so?

Caspar.

Das ift uns allen ju unnaturlich, daß fich bie Worte immer reimen und zusammenpaffen, wenn einer feine Gesinnungen von fich giebt.

geremias.

Sie find alfo fur Die Maturlichkeit portirt?

Caspar.

Maturlich!

Jeremias.

Ja, wenn das ift, so muffen wir schon eine gan; andre Scite heraus tehren.

#### Caspar.

Berade barum wollten wir bitten.

## geremias.

Gleich, meine herren; wir wollen uns also fur's Erste in die burgerliche Tragodie begeben, aber ich furchte, daß es Ihnen darin auch nicht sonderlich ge-fallen wird.

3mei andre Marionetten, Mann und Frau, treten auf.

#### Mann.

In welchem Elende befindet sich nun unfre arme, ungluckliche Baterstadt! Und in welchem Jammer wir vor allen andern Menschen!

#### . Frau.

Bar es nicht Deine Schuld, Dein Berbrechen, das uns in biefen Jammer gestürzt hat?

Mann.

O schweig!

#### Frau.

Nein, benn ich will reden, weil ich muß. — Du magst es noch zu klagen? Du, der sich zuerst mit dem Feinde einließ, der zuerst den Borschlag that, ihm die Thore zu eröffnen? Sich nun hier auf dem Markte die Leichen Deiner Brüder, sieh diese rauchensden Häuser, die zerstörten Tempel, und dann sage Dir: alles dies ist mein Werk!

Mann.

Beib! Du machst mich rasend!

grau.

Mein, Du erwachst jest von Ociner Raferei, Du erschrickt jest vor dem Elende, das Du erregt haft,

es fallt Dich wie ein Sturmwind an, und Bergweife lung, Gelbstmord wird alles endigen.

#### Mann.

Boran follst Du sterben, dann ich, Dir will ich beulend in die Unterwelt hinab folgen, zu der Du mir ben Weg zeigen follst. — Er schwingt seinen Dolch, die Brau entflieht, er verfolgt fie.

Mehrere Bufch auer brangen fich in ber Bufte bingu, unter biefen auch Satan.

Jeremias, bervorgutend. Nicht mahr? das ist auch nichts Rechts? Dichel.

Richt fonderlich.

#### Satan.

Lieben Leute, es ift nicht ruhrend genug, Ihr versteht ben henter von bramatischer Kunft, und barum wist Ihr auch nicht, wo diefer Darftellung der Schuhdruckt.

#### Die Lente.

Das ift auch mahr. Ihr feid gewiß ein Kenner. — Wir mollen's ruhrender haben!

## Jeremias.

Gut, ich hab's gleich gedacht, darum wollen wir noch eine Dote niedriger angeben.

#### Satan.

Die Sache, herr Schauspieldirektor, ift, daß Sie ein bischen mehr ins Naturliche verfallen muffen.

Beremias.

Sogleich!

3mei anbre Marionetten treten duf, ein Bater mit feinem Cohne.

Bater.

Und Er ist mieden erft gegen Morgen ju Saufe gefommen?

Sohn gebt fcweigenb auf und ab.

Bater.

Antwort will ich haben. — Run? ob Er balb reben will?

Sohn.

Berr Bater -

Bater.

Ich bin fein Bater nicht, am wenigsten fein herr Bater! Er untersteht fich, Bosewicht, ein fuhr lendes våterliches herz, das- Sorgen und Gram die ganze Nacht hindurch zernagt haben, mit: herr Bater, anzureden?

Sohn.

Es war ja fo bofe nicht gemeint.

Bater.

O wenn ich auch bavon überzeugt fein mußte, fo hatten fich jest unfre vier Augen zum lestenmale gesehn! 3ch murbe Ihn falten, herziofen, nichtsmurbigen, undeutschen Schuft zum Saufe hinauswerfen!

Sobn.

Ereifern Sie sich doch nicht so.

Bater.

Ich will mich ereifern! fieht Er, ich will mich durchaus ereifern! Ich bin voller Eifer! Feuer und Flamme.

## · Sohn.

Aber schonen Sie boch, mir zu Liebe, Ihrer Gefundheit, Ihrer theuren Gesundheit. Ift es nicht genug, daß ich so fruh schon meine Mutter habe verlieren mussen, wollen Sie mir auch noch ben Bater rauben?

#### Bater umarmt ihn gerührt.

Nein, mein lieber Sohn, er soll Dir nicht geraubt werden. — Ach! du traute, verewigte Catharine! — O, mein Sohn, bei ihrem Andenken be schwore ich Dich, gieb Deine thorichte Liebe, Deine unnügen vornehmen Freundschaften auf, und mache Deinem Bater in seinem Alter freudige Stunden. Wenn Du mich gerne hier bei Dir siehst, so beweise es mir durch Deine Beränderung. Sieh, die jesige Noth Deines Baterlandes, die Feinde, die in die Stadt ein gedrungen sind, schreiben so starte Contributionen aus, achten gottliche und menschliche Rechte so wenig, das wir bald durchaus verarmt sein werden. — O bedenke Deine eigne Bohlsahrt, mein Sohn, denn von der meinigen kann bei diesen grauen Quaren nicht mehr die Rede sein. Sehr weinend ab.

# Sohn,

Mein Vater ist ein edler Mann, ganz nach der alten biedern deutschen Sitte, rauh und auffahrend, aber innerlich im Kerne ganz vortrefflich. — Ach! und dennoch kann ich seinem guten Rathe keine Folge leichten! — Liebe! du allmächtige Liebe bist es, die die festelen Bande der Natur zertrennt.

Biele Bufchauer weinen, ber Oohn will abgefin, Jeremias fangt ihn mit ben Danben auf, indem er wieder hervorgudt.

#### geremias.

Meine herren, Sie sind ebenfalls gerührt, und bieser harte holzerne Bosewicht will doch nicht in sich gehn, sollen wir bas erbulden?

## Sohn.

Das Schickfal, das unerbittliche Schickfal hat mich gewaltig ergriffen. — O gutiges Geschick, laß mich doch wenigstens meine Rolle zu Ende spielen, so wirst du sehn, wie ich im funften Afte noch ein ganz ans drer Mensch werde.

#### Beremias.

So? im funften Aft? Gi scharmant! Das gabe für alle armen Sunder ein treffliches Beispiel! Alle verlassen sich auf den funften Aft, und nichts in der Belt verdirbt beshalb die Menschen so sehr, als eben dieser funfte Aft, weswegen man ihn lieber gar, als einen Sittenstdrer, ganglich abschaffen sollte.

## Sohn.

Aber wie niedlich ich nachher werde, foll dir, o ers habnes Schickfal ; felber Freude machen.

## Jeremias.

Rein, gleich hier auf der Stelle andre Dich um, oder Du bift augenblicklich bes Lobes.

# Sohn.

Wie soll ich mich benn so schell andern? Habt Ihr, Schickfal, benn gar keine Kritik studirt? Das ware ja anstoßig, unnatürlich, und wenn ich also in der Moral was gut machte, so schöffe ich dafür in der sogenannten Aesthetik einen desto ärgern Bock.

## Jeremias.

Der Reel hat lift und Ueberredungsgabe, aber mir

wollen uns dadurch nicht hintergehn laffen. — hinunter mit Dir, vom Theater! Dn unmoralischer Flegel! Er schmeift ibn vom Felfen in die Bufte hinunter, die In fcaner lachen.

## Gohn.

O Menschheit! lachft du, wenn du fiehft, wie ein graus sam unenbittliches Schickfal mit einem Mitbruder fpielt?

#### Caspar.

Ja, wir muffen über den Purzelbaum lachen, ben Sie da von oben gemacht haben.

## Sohn.

Lachen? Es ist fürchterlich, dies Geständnis horen zu mussen! O Menschheit, so will ich dich denn also verlassen, wenn du keine Thranen mehr für einen Umglücklichen haft, in eine Wuste will ich ziehn —

### . Deter und alle lachen.

Sie ftehn ja icon mitten in einer Bufte.

## Gobn.

'Run so will ich aus Berzweiflung nach der Stadt gehn, auf den ersten Feuerheerd springen, den ich antreffe, mich selbst in das Feuer segen und zu Aschenberbrennen! Gebt wathend ab.

#### Beremias.

Im Grunde ift es doch gut, daß wir ihn los find, benn er kam mir ebenfalls langweilig vor.

Caspar.

Es ging noch so mit.

## Satan.

Bobei er alle Schuld auf den funften Aft schob.

# Beremias.

Er war doch immer ein undankbarer Sohn, wenn wir ihn beim Lichte besehn, und darum ist es gut, daß wir ihn fortgeschafft haben. — Aber was fangen wir nun an? Er ift in der Desperation in die weite Welt hineingegangen, und wir mussen auf einen neuen Zeitvertreib denken. — Nunmehr soll etwas recht Bunderbares kommen, aber damit es mir nicht so sauer wird mit den Fäden, nehmt Ihr's wohl nicht übel, wenn Ihr manchmal meine Fäuste ein bischen gewahr werdet?

Die Lente.

Rein, gar nicht.

Beremias. . .

Es,lauft ja überbies gang auf eine binaus.

Musit, es zeigt sich eine brennenbe Stabt, Konig und Konigin als Sefangene im Triumph aufgeführt, Bramarbas als Sieger voran auf einem schwarzen Pferbe.

Chor.

Es ift uns gelungen Mit Schickfals Geschick: Der Macht'ge liegt bezwungen, Drum wird besungen Des Felbherrn Gluck.

## Bramarbas.

Bringt die Gefangenen in die Gefängnisse, dann wollen wir sehn, was mit ihnen anzufangen ist. — Aber wo ist Artemissus, der uns diese Stadt zuerst verrieth?

#### Ein Soldat.

Man fagt, baß er in voller Berzweifung burch die Gassen rennt.

## Bramarbas.

So scheint ihn also seine That zu renen? Bem man ihn antrifft, schleppe man ihn ebenfalls in's De fängniß.

Solbat.

- Gang wohl, Ihro Majeftat. Gebt ab.

Theon tritt auf.

#### Theon.

O wo finde ich meinen Sohn? Meinen Sohn, bem ich noch heute so gute Lehren gab? Er ift auf und bavon!

Bramarbas.

Eroftet Guch, ungluchfeliger Bater.

Theon.

3d will nichts von Eroft boren.

Drei Genien erfcheinen.

Die Genien.

Jest zittre, Bbsewicht, Es naht der große Mann, Der alles kann, On kennst ihn nicht: Bei diesem Licht! Fängt er zu zaubern an, So ist's um dich gethan!

Bramarbas. Run, Rinder, was meint 3fr benn?

Polytomitus tritt auf mit einem großen Gefolge von Marionetten, bie ihm bie Schleppe tragen, indem erscheinen in der Wifte Polytomitus, Lysippus und Simon nides.

Polyfomifus.

Dein, in ber That, meine werthgesthäste herren, nun feinen Schritt weiter -

Lpfippus.

Bie bitten unterthänigst -

Polytomitus.

Ganz gehorsamster! Allein ich kann meine geringe Bohnung allbereits mit ben Augen erreichen, intommodiren Sie fich also nicht mehr. — Aber was werbe ich benn bu gewahr?

Polytomitus. Marionette. .

Ich bin ber große Zauberer, genannt herr Polyfomifus im ganzen Land, Ich fann, wenn's mir gefällt, ben Teufel felbst giliren, Die schwarze Kunst an ber Sonnenscheibe probiren, Weshalb auch mancher vor-mir zittert, Weil ich gar'manchem bas Leben schon verbittert.

Lufippus.

herr Prophet, mas foll biefe Borftellung bedeuten?
Polytomitus.

Hochverrath, fonder Zweifel.

Caspar.

Das gefällt uns, die Art von Schauspielen gefällt uns.

Polyfomitus.

Gefällt Euch, 3hr unfritischen Efel? Gine per,

fonliche Satyre auf angesehene Leute, von meinem unbankbaren Bedienten Euch vor die Augen geführt! O bu hochst verblendeter Pobel!

Polykom ikus. Marionette. An wem faht Ihr fo schone lange Ohren? Es scheint, bas Schickfal hat mich auserkohren, In großen Thaten die Welt in Erstaunen zu fegen, Ober mind ftens sie durch Lachen zu ergogen.

Alle Leute in ber Bufte lachen, Polytomitus tritt entruftet hervor.

Polyfomitus.

Jeremias!

Jeremias, den Lopf vorftogend.

herr Prophet?

Polptomitus.

Bas treibft Du für unverschämte Gautelpoffen?

Beremias.

Ich bilde die Menschheit nach allen meinen Kraften.

Polyfomitus.

Du die Menschheit bilben? O Du Blindschleiche! da gehoren mehr Runfte gu.

Die Leute.

. Er bilbet uns aber in der That; wir muffen bod wohl fuhlen, ba es uber unfre eigne haut hergeht.

Polyfomitus.

3ch fage Euch, er fann Guch nicht bilben, bem er ift felber ungebilbet.

Jeremias wirft thm Marionetten und Musit an ben Kopf ind erscheint mit einem Befen.

Poinfomifus.

Bie? Du magst es, mir so unter die Augen zu treten?

Satan,

Und was hat er baran ju magen? .....

... Polpfomitus.

Und Dur, unfauberer Geselle, unterstehst Dich noch, mit einem einzigen Fuße biese Bufte zu ber treten?

Die Leute.

Er ift ber mahre Renner, und jener ift der Dichter.

Polyfomifus.

Ihr irrt! ich bin ber Renner!

Satan.

Ich bin cel

Jeremias.

Er ift es, und ich bin der Dichter! und außerdem verftebe ich auch das Rathgeben am beften!

Polpfomifus.

himmel und Erbe! Schlagt nach tom mit feinem Stabe.

Satan.

Ei Du verstockter Bosewicht! mußt Du Dich ber: gleichen unterstehn?

Jeremias.

Laft nur, Gewatter, hab' ich boch hier Gottlob den Befen! - Er fegt ibn mit auer Gewalt.

Polyfomifus.

2d ! unaussprechlich schweres, schweres Leiden,

Das ich nach affen meinen schönen Freiden Das graufame Fegen felber muß exisiden! Alle Buschauer, auch enfippus und Simonides lachen.

Chor.

Ihm geschieht icon Recht.

Polofomifus.

Salt endlich boch mit Deinem Fegen Inne, Der Befen geht mir ja burch alle Sinne!

Beremias.

Mun ist es genug. — Da habt Ihr Euren Befen, und zugleich kundige ich Such meine Dienste auf. — Kommt, herr Satan! Geht mit Satan ab.

Chor.

Ihm ift Necht geschehn. — und Die Bufchauer gerftrenen fic.

Polyfomifus.

So etwas ift mir bis dabin noch niemalen begegnet. Rimmt ben Befen und geht gebankenvoll in die Doble.

Der Bovbang fällt

# Der Jager ale Chor.

Bis hieher hat der Dichter sein Stud geführt, Doch bleibt ihm noch das Größeste zurück. Ertragt die Laune gutig, die ihn trägt, Und tragt nicht Bitterkeit hinein, die schwerkich Dies Stud vertragen durfte. — Run erscheinen Die Schatten mächtiger Heroen bald, Die wöhl dem Dichter zurnen mögen, daß Er sie in diesem wilden Spieke aufsührt, Es wagt mit schwacher Junge ihnen nachzusprechen. Bielleicht begünstiget den Dichter mehr Die lust'ge Thorheit, als die Poesse:

Darum, daß Sie nicht zurnen, wollen wir Sie bitten im andächtigen Gebet:

Du in beinen Beiligthumen, Hohe Gottin, Preffe, Bann Du unter großen Blumen Bandelft in bes Morgens Fruh,

Bann du aller Lieber bentest, Die dein erster Liebling sang, Ihn zu sehn die Schritte lentest Nach dem dunkeln Buchengang, — Ach, verzeihst du wohl dem Rahnen, Der fich beiner Gottheit naht, Bis zum Tode dir zu dienen Sich als ein Geschenk erbat;

Billft du ihm die Blide fchenken, Die du beinen' Prieftern gabst? Ihn mit beinem Lächeln tranken, Daß du seinen Geist erlabst?

O wie wurd' er in dem Meere Deiner Liebe neu erbor'n! Aus dem zahlenlofen heere Zu der Wonne auserkohr'n!

Billt ben Menschen bu bewehren, Flüchtet jedes Leid zurud, Muß in Freude fich verfehren, Du nur bift der Erben Glud!

# Fünfter Aft.

Stallmeifter mit einem Bunbel auf bem Ruden.

# Stallmeifter.

Das muß wahr sein, daß man auf Relsen seinen Berstand ganz ungeheuer erweitert; nur finde ich es schlimm, daß man an seinen Bemerkungen nachher so schwer zu tragen hat, denn die Manuskripte, die ich mit mir führe, tosten mich manchen Schweißtropfen. Er sex sich nieder. Es ist eine sehr unartige Gewohnheit, daß ich die Zunge so herausstrecke, wenn ich echausstrt din, aber alle meine. Bildung und Bemühung hilft nichts dagegen.

Beremias teitt auf.

# Beremias.

Wo find' ich nun gleich einen herrn wieber, ber mir mit feiner Dummheit so vielen Spaß macht?

Stallmeifter.

Bas ift bas får ein Rerl?

Beremias.

Wer fist benn, ba und schopft mit fo großer Anstrens gung frifche Luft?

Stallmeifter.

Er ficht faft aus, wie ein Landftreicher.

geremias.

Guten Lag, Freund; wo foll benn die Reise bins gehn?

Stallmeifter.

Ich betrachte mir die Welt und reife zu meinem eige nen Bergnugen im Lande umber.

geremtas.

Und was hat Er benn bavon für Bergnagen?

Stallmeifter.

Mannichfaltig, benn bald werden meine Kenntnisse erweitert, bald wird mein herz durch die Pracht der Natur auf eine gelinde Art erwärmt, dann beobachte ich wieder die Menschen und ihre Gesinnungen, dann kehre ich mal in den Birthshäusern ein, in Summa, das Reisen macht mir tausenbfältigen Spaß.

Beremias far fic.

Ich glaube gar, ber Kerl ift ein hund. — Richtig! bas ist ja eine interessante Bekanntschaft. — Braucht Ihr vielleicht einen Bedienten?

## Stallmeifter.

3ch konnte ihn gut genng branchen, aber ob er mich beneichen konnte, bas ift eine anden Trage.

## Neremius:

Da Ihr solche Gefinnungen fuhrt, will ich Euch gan; ohne Lohn dienen, benn mir ift et nut um duen Perrn ju thun.

Stallmeifter.

Auf die Art bin ich zufrieden. — Konnt Ihr schreiben?

Jeremins.

3d bin felbft ein Gebriftfoller.

## Gtallmeifter.

Das trifft fich gut, fo konnt Ihr mir immer die Unsterabtheilungen in meinen Werken ausarbeiten.

## geremias.

Mit Freuden. Sie umarmen fic. Bas ichreist 38er

#### Stallmeiffer.

So ein bischen für die Menschheit; es geht alles so ein klein wenig in's Große, jest forge ich für das Gefinde.

#### geremias.

Das thut Moth.

#### Stallmeifter.

Auch diese Menschenklasse muß gebildet werden. Bie Kindererziehung ift eigentlich meine hauptstärke, und über den Unterricht der Jugend habe ich am allermeisten nache gedacht.

## Jeremias.

Bir beiben großen Manner muffen noch im ber Belt unfer Glud machen.

#### Stallmeifter.

Das ware recht meine Sache, deun ich bin nur aus einem niedrigen Stande.

Beremias.

Bie heißen Sie benn?

Stallmeifter.

Stallmeifter.

#### Reremias.

Sir schöner und gleichsam allegonischer Rame, wenn? Sie die Menschheit noch pureiten malten.

## Stallmeifer.

Be beißt Er benn?

Beremias.

Jeremias, und bin von meiner Geburt an Bedienter gemefen.

Stallmeifter.

Alfo Er hat nicht ftubirt?

Beremias.

Miemalk, außer unter ber Anleitung des Polofomistus. Ich kann mich aber in alle erdenklichen Thiere vers wandeln.

Stallmeifter.

O das ift schon, damit foll er mir die herzen gewins nen helfen.

Jeremias.

Und durch die Bergen das Geld.

Stallmeifter.

Naturlich, denn in unserm Zeitalter ift Coeur Trumpf. — Sie gehn Arm in Arm ab.

Polytomitus in feiner Boble.

Polykomikus.
Ich weiß nicht, was ich nun beginnen soll,
Ich werbe noch vor langer Weile toll,
Es muß ein boses Schickfal mit mir walten,
Mir will jest keine Freude Stand mehr halten:
Benn ich nun auch nach alter Laune handle
Und mich zum Spaß in Feuer und Nauch verwandle,

So friert mich mitten im Feuer, im Waffer ift mir beiß,

Als Baum ich mich vor den Sperlingen nicht zu laffen weiß,

Als harter Fels, wenn der Nordwind über mich weht, Berlier' ich vollends meine Humanität: Keine Bucher, meine eigne, wollen mich nicht erbauen Und kein Hund läßt sich in dieser Wusse schauen, Da forscht nun keiner weder früh noch spat Nach meinem sonst geschätzen guten Nath. O warlich, war' ich nicht geschmuckt mit so vielen Jahren, Ich ging noch heute unter die Husaren. O Menschheit! undankbare Nace! wer, sprich frei, Trug doch zuerst zu Deinem Glücke bei? Ich will mich an den Hof begeben,

## Stallmeifter tritt auf.

Bielleicht erneuert fich bort mein Leben.

# Stallmeifter.

Sab' ich bas unaussprechliche Glud, den weltberuhms ten herrn Polyfomitus vor mir ju fehn?

# Polyfomitus.

Allerdings! Es steht ja auch draufen an meiner Klingel angeschrieben, damit die Leute mich gleich sinden konnen, wenn sie des Nachts zu mir kommen.

#### Stallmeifter.

D so bin ich ja beglückt, und dreifach beglückt, und ich mochte mich vor Freuden kreuzigen und segnen, wie man zu sagen pflegt.

## Polykomitus.

Sagt es lieber nicht, denn das ift eine Rebendart;

wodurch Ihr mir fonft verbächtig wurdet, und Ihr fcheini abrigens ein sehr verftandiger und intereffanter Mann zu fein.

# Stallmeifter.

Ich thue wenigstens mein Möglichkes, und wenn ei nachher boch nicht gerath, so liegt die Schuld am Schickfal und nicht an mit.

Polpfomifus.

Braucht Ihr guten Rath?

# Stallmeifter.

Unendlich vielen, benn ich bin ein junger Mann, der nunmehr in die Welt einzutreten gedenkt, um zu wirken und auf sich wirken zu lassen.

# Polytomitus.

Ihr feht fcon ziemlich alt und überaus gefest aus.

. Stallmeifter.

Das liegt in unserer Familie.

Polntomitus.

Ihr wollt doch ordentlich nuglich fein?

# Stallmeifter.

Ueber die Maaßen, und eben deswegen komme ich ju Ihnen.

Polytomitus.

Run, so kommt in meine Studierstube, da konnen wir beffer mit einander fprechen.

# Stallmeifter.

Mit Freuden und Entzüden wird mein zitternber guß und Kapfenbes Berg bied Beiligthum betreten.

Polykomikus. Kommt, denn Ihr fangt an, mir febr lieb zu werben. Bolde gehn ab.

#### BB a I b.

## Dorus, Lila.

#### Dorus.

Wir stehn hier wieder an der alten Eiche, Du schaust nun wieder durch den grunen Bald Und immer noch kehrt Cleon nicht zuruck.

## Lila.

Bom Berge schau' ich nur nach ihm, Es fließt und klagt der klare Bach, Ich sehe seinen Wellen nach, Ich weine, wenn die Bogel ziehn. Die Baume bluhn, Die Rosen gluhn Und winterlicher nur mein herz, Wom Verlangen, Befangen,

#### Dorus.

Er kehrt bald aus ben Bergen wieber, Bon ihm erzählen bes Baches Wogen, Er kommt von Bellen heimgezogen, Der Frühling hat Dich nicht betrogen, Er ftreut bann seine Bluthen nieber Und balbe

Im Balbe, Begegnet bein Fuß Dem treuen Geliebten, Dann eint die Betrübten Ein himmlisch belohnend entzuckender Rug.

Pila.

Und immer vergebens.
Die Sehnsucht ihn ruft:
Ihr fernen Gestade,
O dunkele Klust,
Ihr sessel des Lebens
Alleinige Freud',
O bringet geschwinde
Ihr gultigen Winde
Den Liebsten den sehnenden Armen noch hemt!

Porus.

Bertrane der Zeit,
Sie bringet die Blüthen,
Sie reifet die Trauben,
Drum fasse den Glauben,
Es wandeln die Stunden
Hinauf und hinunter.
Er kehret zuruck,
Vald seid Ihr verbunden,
O berrliches Glück!

Lila.

O Sanne mit beiner Morgenrothe, Mit beinem lieblichen Abendglanze, Du Mond mit dem freundlichen Schimmer, Ihr Sterne mit lieblichem Punkeln, Gefellig entzundet Euch alle gumal, Ihr Wolfen verschwindet, Damit er ihn findet, Den Weg durch bas Thal.

D Racht mit beinen buftern Schatten, Du im Sohlweg lauernde Finfterniß, Irrlichterschein, verführend Feuer, Regenschauer, durch den himmel flatternt, Entflieht! Gestirnt und hell Sei ber Beg, ben er gieht, Mit Lichtern erblüht Die Macht um ihn ichnell.

O ungetreuer Beg, ber feinen Schritt Mur ftete nach ferner fremder Gegend lenft, Du nimmst mein Berg nach andern Fluren mit, Wie sich sein Ruß in ferne Thale fenkt: Ihr Blumen, die ihr freundlich nach ihm blidet, Entgegen ihm mit bunten Sternen nietet, Und den Geliebten fern von mir entaucket: D wie ich Euch beneibe, Bie ich eifersuchtig bin, Es municht mein tiefgestorter Ginn Sich jur Freude Daß Euch ein gurnenber Sturm gerinicet.

#### Dorns.

Mag wohl, daß Er die schonften pflacet, Die blauften von dem Stengel bricht, Gedenkend beiner Augen Licht, Sich finnend nach der Rofe bugfet X. Band.

Weil fie von Deinen Lippen fpricht, Und alle Dir jum Strauße flicht.

Lila.

Blumen, freundliche Kinder, vergebt mir, Ihr zarten, flüchtigen Bilder der Liebe, Die des Frühlings Finger Zum Troft der Liebenden aus kalter Erde feckt Und fein und lieblich mit bedeutungsvollem Schmud bemalt:

O vergebt! und treibt ihn fort, Richtet alle Eure Faden, Alle rothen, blauen Sterne, Wie die Zeiger auf der Uhr, Wie die Nadel auf dem Compaß Sich nur nach dem Pole neigt, Nur nach dieset Gegend her.

Dorns.

Nun fehre wieder mit mir nach ber hutte, Die furze Zeit wird auch vorübergehn, Dann ift er ja auf immer, ewig Dein.

Sie gebn.

helikanus tritt auf.

Selifanus.

Woher? — Wohin? Berftückter Sinn, Was beginnst du? Worauf sinnst du? Wird das Giuck sich niemals wenden? Soll niemals dieses Leiden enden? Wann ich zum Himmel aufwärts schaue Und mir begegnet der Sonnenschein, Und ich mir felbst vertraue Und hoffe glucklich zu sein: So streck' ich die Hände Dem fernen, ewig fernen Gluck entgegen, Ich slehe, daß ein Gott es sende, Ihn sende niederthauend den Segen: Ich hoffe ihn auf wundervollen Wegen,

Und immer wieder Fliehen zum Boden die Augen nieder! Mein Herz innerlich drängt,
Die Brust sich sehnsuchtsvoll verengt,
Es treibt mich weiter, weiter,
Ich sehe um mich,
Ich zittre, ich wanke,
Wohin seh' ich den Schritt?
Ach! nirgends heiter!

O Cleora, steige aus der Nacht,
Die sich stürmend um mein Herz herzieht,
Daß mit Zittern seber Schein entslieht;
Rommt ihr ersten Liebesgefühle in stammernder Pracht,
Erinnerung alter Zeit, du voriger Stolz, erwacht!
Bringt mit Euch all das Sehnen,
Die schweren, brennenden Thränen,
Die Werschmähung, das kalte Berhöhnen,
Du Leidenschaft, du Liebe, kommt und facht
Das vorge Feuer, daß es glüht,
Und immer rascher, immer wilder
Sich drängen Bilder auf Bilder,
Die Verzweislung mich endlich erfasse
Und dies muhselige Leben endigen lasse!

Wie rauscht burch ben Bald Der herbstwind so falt? Bon ben rauschenben Blattern Bur Erbe gittern Gebanten bes Ungluds Und Bilber von Leiben. —

Wie mich die Sehnsucht oft ergreift Und mit mir durch das Land der bunkelsten Traum streift,

Wie ich mir wunsche fern von ben Leiden Und Lebensfreuden,
Ind Lebensfreuden,
Zu schlafen, vom grünenden Hügel befangen,
Unbesucht von Bunsch und Berlangen,
Ucher mir wechselnd Gestirne und Mond,
Die Sonne aufsteigend und nieder,
Ich von ihren Strahlen verschont,
Taub für alle Frühlingslieder.

Bunderbar im Bechseln der Gestalten Birkte dann geschäftig die Natur, Sich freuend neu zu verwandeln die alten, Mit ihrem Eigenthume geizig hauszuhalten Schmückte sie mit mir die grünende Flur. Wein liebendes Herz erwüchse in Rosen, Und triebe und ängstete sich nach dem Lichte. Es spielten um ihn Sommerlufte mit Rosen, Es stünde ein neues Zeichen der Liebe, Ein redendes Denkmal dem Gefallenen, Ein lieblich Grabmal neuer Liebe, Bei dem sie Eide schwüren und brächen. Wein Blut ergosse sich dunkelrothen Blumen, Alles Regen

Und treibende Bewegen
Drängte sich mit Ungestüm zur freien Luft hinaus,
In Pflanzen umgewandelt:
Nur sie, nur sie zu sehn, zu fühlen, zu vernehmen.
Sie gienge auch vielleicht vorüber
Und rührte mich mit zarter leifer Hand,
Berwundert über die sthnelle Beweglichkeit der Blätter,
Die, ohne daß sie es wüßte,
Bor Freude erbebten und erstarrten.
Und ich sollte dann von neuem
Die Berschmähung und den Hohn erdulden?
Bieder nur mein Unglück sehn
Und in Neid und Schmerzen vergehn?
Weine Blätter welfend um mich streuen
Und im Leben mein Leben nur bereuen?

Mein! ich entfliehe, Entziehe Mich nimmermehr Dir! Bon Zaubergewalten Allfräftig gehalten, Gehdr' ich im Leben, im Tode nur Dir! Wie soll ich mich retten Und flüchten von hier? Es reißen mich Ketten Zu Dir! zu Dir!

Geht ab.

Cleon tritt auf.

#### Cleon.

Auf und nieder steigen in mir die Gedanken, Weiß mich nicht zu fassen, Ich fühle mich zittern, die Schritte schwanken, Bon aller Kraft verlassen. Ift es ein boser Geist, der mich durch die Irre treibt? Immer noch bin ich auf der Reise, Mein Ziel mir immer-noch serner gerückt. Oft glaubt ich denselben Boden zu betreten. Die Sträuche und Egbüsche all zu kennen, Und dann fühlt ich mich wieder so fremd So einsam.

> Oftmals burch den gnunen Beld Eine liebe Stimme ichallt, Meinen Namen ruft es, Ach! mich fatt fo ploglich dann Uebergroße Freude an; Ift es die Geliebte?

Bieder glaub' ich fie ju fehn Bor mir durch die Bufche gehnt D mein herz, wie treibt es! Aber dann verrauscht im Wind Das Gebilde so geschwind; Mabe steh ich finnend.

Benn der Bach vom Felfen fpringt, Mein' ich daß es mir gelingt, Und ich bin nicht faumig: Stolz sieht mich der Felfen an, Und ich schau ihn wieder an Eben auch nicht freundlich.

Blumen, die am Wege blabn, Seb' ich Ihren Ramen giebn,

Jeder Baum rauscht Lila; Bas habt ihr damit gethan? Bringt mich auf die rechte Bahn! Keine Kunft ist Necken.!

Aber alles macht mich irr', Immer dummer vom Egwirr Geh' ich faum den Weg mehr: Werd' ich aber vor Ihr stehn, Will ich um so flarer febn, Ober gar erblinden.

Beht ab.

Der Waldbruder tritt auf.

Baldbruber.

Du eitles Streben menschlicher Gedanken, Das sonst so gern den irren Bufen fullte, Bie bist Du mir auf immer nun entflohn?

> O holde Einsamfeit, O suffer Baltichetten, Ihr grune Wiesen, stille Matten, Bei euch nur wohnt die herzensfreudigkeit.

> Ihr kleinen Bogelein Sollt immer meine Gespielen sein, Bichende Schmetterlinge, Sind meiner Freundschaft nicht zu geringe.

Unbefangen Bieht ihr bes himmels blaue Luft, Der Blumen Duft In euch mit sehnendem Verlangen. Ihr baut euch euer kloines haus, Haucht in den Zweigen Gefänge aus, Bon himmels-Rube rings umfangen. Beit! weit! Liegst du Belt hinab, Ein fernes Grab O holde Einsamkeit! O suße herzensfreudigkeit.

Rommt ihr Beengten, Herzbedrängten, Gerzbedrängten, Entfliehet, entreißt euch der Quaal, Es bent die gute Natur Der freundliche Himmel, Den hohen gewölbten Saal, Mit Wolfen gedeckt, die grune Flur: Entflieht dem Getummel!

O holde Einsamkeit! O suße Freudigkeit!

Clebt ab.

Cleon tommt gürück,

Cleon.

Sind denn die Haine, Alle die Eichen, Mit den Gesträuchen, Nur mich zu irren, Mehr zu verwirren Geboren allhie? Mudere Beine Gab es noch nie.

Nirgend noch Spuren Bon einem Bege, Nirgend von Fluren. Mur bichter Gehege Bon Baumen und Strauchen-Und buntelen Eichen.

Bo find' ich nur heute, Bernunftige Leute? Der Tag wird verschwinden Und keiner mich finden!

Der Baldbruder tommt.

Baldbruder.

O fuße Ginsamfeit!

Cleon.

Ift das nächste Dorf noch weit? Balbbruber.

Du holde Freudigkeit!

Cleon.

Wo find' ich nur heut Bernanftige Leut?

Baldbruder.

Was sucht Ihr boch mit wildem Treiben, Niemals erhascht Ihr so das Gluck: Es liebt den stillen heitern Blick.

Cleon.

Beift mir ben Beg aus dem Balbe gurud.

waldbruder.

Drum mußt Ihr in dem Balde bleiben.

Cleon.

Mie schwanten die Sinnen, --

Es warten ja mein Die Prennde daheim,

Balbbruber.

Die kleinen Bogelein Sie follen Deine Freunde fein.

Delitanus tritt auf.

Belifanus.

O schwere forgenvolle Bruft, Begft du noch ftete die eitle Luft Die leeren Tage fortzuspinnen, Stete zu verlieren, nie zu gewinnen?

· :: Cleon.

Ronnt 3hr mich aus dem Balbe bringen?

Baldbruder.

Die bunten Gefelfen fingen In den Zweigen so Sag wie Rank.

Belifanut.

Bas hat Euch benn hieher gebracht?

Cleon.

Ein schlimmer Stern schien über die Hügel Und lockte von friedicher-heimath mich fort, Mich leutie das Unglud mit Meunem Zügel, Ich eilte vergebens von Ort zu Ort, Bon hügel zu Sügel,

Derweiten sehnt fich bie Liebste babeim, Buruck glebt gun Liebsten mich Schnen; Ich finde keinen Wag weben groß noch klein, Das Schickel achtet nicht Bitten, nicht Ihranen, Micht die Liebste babeim.

Belifanus.

O citle Liebesluft!

O mahnerfüllte Bruft!

Cleon.

Könnt Ihr mich ohne Singen Aus diesem ABalde bringen?

Belifanus,

Wer das Leben hoher achtet, Als ein ruhmbekranztes Grab, Ift im Tode schon verschmachtet, Er ift felbst fein eignes Grab.

Baldbruder.

O fuße Ginfamteit!

O eble Balbberrlichfeit!

Cleon.

Mich gereut
Nur die Zeit,
Die ich verschwende,
Ohne Ende
Ihr Gesang;
Mir wird bang.
Lieber gehn
Lagekang,
Michtelang,
Als hier stehn
Im Gesang.

Ein Chor von wanbernben handwertsgefellen tritt auf.

Chor.

Die Welt ist groß und breit, Und doch lebt sich's so enge barinne, Doch trifft es fast keiner nach seinem Sinne, Denn allewege wohnt Haß und Neid: Doch bleibt mir mein Schäslein getreu, So suhl' ich mich frank und frei.

Ach! wie wird man geplagt und geschoren, Heute so und morgen wieder so, Man wird seines Lebens nicht froh Und ist nur zur Plage geboren: Doch bleibt mir mein Schäslein getreu, So fuhl' ich mich frank und frei.

Doch weiß ce nie recht. wohinaus, Seut ist es so und morgen wieder so, Bald will es weinen und bald ist es froh, Einmal geht's aus, dann bleibt es zu haus, Bald ist's gebildet und bald ist es roh: — Doch bleibt mir mein Schätzlein getreu, So fuhl' ich mich frank und frei.

Jeremias tritt auf.

geremias.

hier find' ich ja unverhofft recht luftige Gefellichaft.

Bas foll man in der Roth anders thun, als luftig fein?

#### Beremias.

So seid Ihr also in Noth, meine werthen herren? Gefellen.

Was sonft? der himmel weiß, wie es mit uns noch werden soll.

### geremias.

Wenn ich fragen barf, wer ober mas ift benn Guer Schaplein, beffen Lob Ihr fo laut heraussingt?

### Erfter Gefelh

Ach das ift ein wetterwendisches Ding, ein launens haftiges Wefen, das nimmermehr weiß, was es will, und zum Ueberfluß ziemlich publique ist.

### Jeremias.

Ei, wie das?

# Erfter Befell

Es ift keinem recht getreu, bald liebt es biefen, bald zieht es jenen vor, bald verlangt es wieder nach einem andern.

#### Beremias.

Und Ihr alle seid in eine und dieselbige Creatur verliebt?

# Erfter Gefell.

Maturlich, denn mit einem Wort, unfer Schat ift das fogenannte Publikum.

# Beremias.

Ei, ber Taufend! Doch, mit Erlaubniß, daß ich weiter frage, mit wem hab' ich eigentlich die Ehre, mich gegenwärtig zu unterhalten?

# Erfter Gefell.

Wir find bermalen auf der Wanderschaft, fonft

aber unferm eigentlichen Charafter nach große Manner; was man fo ordinare große Manner nennt.

# Jeremias.

Ich verstehe vollkommen, was Sie meinen; die Beit, die Mobe bringt es einmal so mit sich, daß man auch diese Schwachheit mit macht. Indessen wird doch auch zuweilen aus großen Männern noch was Recht liches, wenn sie sich nur erst die wilden Hörner des Genie's abgestoßen haben, wie man im Sprichwort zu fagen psiegt. — Darf ich mir nicht die Namen von den Werthgeschäften allerseits ausbitten? ich psiege mir geme alles Merkwurdige, das mir austößt, zu notiren, und habe das schon von meinem dritten Jahre an so gehalten.

## Erffer Befell.

Sind Sie auch vielleicht von der Bande?

## geremias.

Sabe nicht die Ehre, aber ein überschwenglichen Dilettant von allem Großen und Schonen; wenn ich so gleichsam einen neuen Fortschritt der Menschheit ge wahr werde, so läuft mir vor Freude das Wasser im Munde zusammen, und nicht selten überfällt mich's so, daß ich mich genothigt sehe, einen Strom von Freudenthranen zu vergießen.

# erfter Gefell.

Und auch mich brangt's, Dich, biebere Seele, an mein beutsches Berg zu schließen. D du guter deutscher Boden, welche Thatfraft, welche eble Mannichfaltigkeit bringst bu boch immer noch hervor!

# Jeremias.

O mein Befter, Die Gute Gottes lagt fich burche aus teine Granzen vorschreiben. Aber Ihr Rame?

# Erfter Gefell.

Ihnen zu bienen mit dem edlen altdeutschen Namen Beit, meinem Gewerbe nach ein Weber. Aber ach! mein neuftes Schickfal ift — Nacht und blog!

# geremias.

Ach wie Sie mich dauern! Aber ich habe geglaubt, daß Sie sich fehr gint ständen, ich meinte immer, es konne Ihnen nicht sehlen, einen humpen nach dem andern auszuleeren.

### Erfter Gefell.

Das sind, mein Bester, Sagen ber Borzeit. Alles ist vergänglich, jener dort hat mir ben meisten Schaden gethan.

## 3meiter Gefell.

Ja, er soll warlich an den Spieß fein Lebelang denken. Ich komme im aller Unschnld daher und treffe mein allerliebstes Publikum in seine Narrheiten vernarrt; mein Ehrenwerther, wenn ich den guten Geschmack retten wollte, mußte ich mich keine Unkosten und keine Muhe verdrießen lassen; Millionen Gespenster und Heren, Luft, und Bassergeister habe ich dahinter her schiesen mussen, um nur seine Humpen und Turniete und altdeutsche Blig: Burgel: Borter nebst ihren etne mologischen Erklärungen zu verdrängen.

# Jeremias.

3ch glaube Ihnen, benn auf einen groben Rlotz gehort in der That ein grober Reil.

# 3meiter Gefell.

Nicht wahr? Es ist mir benn auch, mit Gottes Bulfe, so ziemlich gelungen. Ja, wo nichts helfen will, ba muß ber Spieß brein schlagen. Aber, 'à propos, wollen Sie sich vielleicht bei mir vermie then? Ich brauche jest gerade einen Rettenträger.

# Jeremias.

3ch bedaure, daß ich nicht so gludlich fein kann, benn ich bin schon in Diensten bei einem andern wurdigen herrn.

# 3melter Gefell.

Konnten sonst auch ein Elements Regent werden, ich brauche auch dazu ein Modell. Wenn ich mich recht besinne, so gemahnen Sie mich fast wie das Petermannchen, dazu mußten Sie sich unvergleichtich schicken.

# Dritter Gefell.

Rommen Sie zu mir, Bester, bin ein brav Kerl, werden bei mir in einem Kraut fraftigen Dialog geischrieben, sollen wohl gar der kluge Alte werden, wenn's Gluck will, oder konnen mir auch als Jäger madchen, oder harfnermadchen dienen, mussen aber dazu eine extra eble Seele im Leibe spuren.

### geremias.

Bie gefagt, ich bin schon anderweitig verforgt. Sonft, wer ift der herr eigentlich?

#### Dritter Gefell.

Ein Hauptbentscher, ein Originalschriftstler, ein Teufelsterl, bin ungemein im Gemeinen, so frafage lich im Darstellen, daß nur die State so bavon fliegen, daß die Nerven frachen

Erfter Gefell.

Run febn Sie, Berr unbefannter Dilettant, bers gleichen Leute haben wir beim beutschen Publikum im Lichte gestanden.

Beremias.

Mit wem hab' ich benn hier bie Chre zu fprechen?
Bierter Gefell.

Mit einem Schalte.

Reremias.

Der Profession nach ein Schalt?

Bierter Gefell.

Marbings.

Jeremias.

Ei, da muß man fich ja wohl vor Ihnen in Acht-nehmen?

Bierter Gefell.

Es kann nicht schaden, denn ich habe mich sehr auf die Satire gelegt.

geremias.

Mus mas får Grunben?

Bierter Gefell.

Aus zwei hauptsächlichen: erstens, weil in allen Lehrbuchern und auch anderswo die Rlage geführt wird, daß die Deutschen die Satire noch am wenigsten angebaut hatten.

geremias.

Die Satire machft vielleicht am liebsten wild, und hat fich unvermerkt bie Deutschen angebaut.

Rierter Gefell.

Laffen Sie mich weiter reden, und zweitens reimt X. Band. 16

sich mein Rame gar herrlich auf Schalk; und wer wollte nicht gern schalkhaft sein!

## Beremias.

Si fo feh' ich ja also torperlich ben Mann vor mir, in dem fich nach einer Beiland Eradition acht oder neun feine und erhabene Geister verkorpert haben sollen.

#### Bierter Gefell.

Aufzuwarten.

# geremias.

Belche lateinische, griechische und englische Autorm waren es doch gleich, die fich sammt und sonders in Ihnen verkörpert haben?

# Bierter Gefell,

Ich weiß es so eigentlich selbst nicht, denn da ich sie innerlich besige, kammern sie mich außerlich nicht sonderlich.

geremias.

Sie wurden ein wenig eilig so durch die Bank aufgehascht, daß Sie sich gewiß selber verwunden haben. Spuren Sie aber von diesen heterogenen Geistern nicht einige Beklemmungen?

## Bierter Gefell.

So wenig, als ob ich keinen einzigen in mir hatte. Seit ich mein Privilegium habe, treibe ich mit ber größten Gelassenheit meinen Wig vor mir her-

geremias.

Und Sie werben nie von ihm getrieben?

Bierter Gefoli.

O nein, ich besite mich.

# . Jeremias.

Bie reich! Bie edle Gefinnung!

Bierter Gefell.

Saben Sie nicht vielleicht etwas geschrieben, bas ich nachahmen tonnet? Es fehlt mir an Stoff ju meinem kunftigen Saschenbuche.

Beremias.

Ach nein, ich schreibe gar nichts, außer bie Rechenungen fur meinen herrn.

# Bierter Gefell.

Theilen Sie mir diese immer gefälligst mit, viele leicht daß ich doch auch meine Rechnung dabei finde; Sie glauben gar nicht, wie herrlichen Stoff ich oft in Buchern ersinde, auf die kein andrer kommen wurde. Bielleicht schildre ich, wenn Sie ein paar Wochen mit mir umgehn wollten, das Leben eines Bedienten recht nach der Natur.

geremias.

Ein andermal. — Sie arbeiten jest den Swift um? Bierter Gefell.

Ja, er ift fcon angefundigt und alfo im Des.

geremias.

Sein Sie nur babei nicht zu fehr swift.

Bierter Gefell.

Sorgen Sie nicht, man soll ihn vielleicht kaum wieder kennen. Unter nns, er wehrt sich manchmal mit allen Wieren und handthiert, daß es zum Erbarmen ist; aber ich benke, wir wollen ihn schon mit einem guten Lexikon zwingen.

"Jeremiam

Leften Sie ben Chatspeare?.

#### Bierter Gefell.

Bumeilen.

Beremias.

Im Antonius steht eine schone Stelle:

Sometime, we see a cloud that's dragonish;
A vapour, sometime, like a bear, or lion,
A tower'd citadel, a pendant rock,
A forked mountain, or blue promontory
With trees upon't, that nod unto the world,
And mock our eyes with air. — — —
That, which is now a horse, even with a
thought,

The rack dislimns; and makes it indistinct, As water is in water.

Bietter Gefell.

Eine Schone Stelle.

geremias.

Ich will fle Ihnen jest etwas frei überfegen, bem ich weiß, daß Sie die freien Ueberfegungen lieben.

Oft sehn wir weiß Papier, nennt sich satirisch, Ift Luftgestalt, boch thut's wie Low' und Bar, Deist helben, Menschen, heilge Graber, und Die leere Inftgestalt erscheint der Welt Und giebt vor Lesern sich ein Air. — Die Laschenbucher mit den Pferden vorn Bald werden sie ohn' Spur auf immer schwinden: Sei auf Autorität nicht gar zu teck ein Praffer, Wie Land scheint manches dir, und ist nur Waster.

Bierter Gefell. Sehr unfreundschaftlich gedacht und überans verwegen.

# Beremias.

Meine Herren, ich rathe Ihnen allerseits, sich nach der Muhle borthin zu verfügen; ich zweiste gar nicht, daß Sie bort ein gutes Unterkommen finden werden.

Mile.

Wir muffen's verfuchen.

Bleibt mir mein Schäglein getreu, So fahl' ich mich frant und frei.

. Sie wandern weiter.

#### gelb und Bain.

Ein Schafer tritt auf.

Frühling wandelt durch die Matten, Blumen unter feinem Fuß, Dammernd grun des Waldes Schatten, Nachtigall giebt ihren Gruß.

Ruchgezogen alle Gaste, Lerchen in dem himmelblau, Wald begeht die frohen Feste, Boglein singen, rauschen Weste, Duften Blumen auf der Au. Ach wie suß und holdes Sehnen, Nimmst gefangen meine Bruft, Leiden sind ihr unbewußt, Bohlbewußt die Freudenthranen.

Jus der Gerne tommt ein Grußen, . Gaftlich fehrt es Bei mir ein,

Wohlbekannt mir fit der Schein, Liebe läßt ihn niedersließen: Rothe Lippen, ener Kuffen Soll nun meine Andacht fein.

Reftor tommt.

# Meftor.

Mirgend meder Pring, noch Bund, noch Geschmad. D bu verderhtes Zeitalter! Big, fann: bie Welt nur fo fertig merden! Mur an Schuh und Sticfeln, die ich ber Menschheit zn gefallen mir ablaufe, ift jest ichon eine ansehnliche Rechnung zusammen gekommen. es auf alle Arten versucht, aber es will in feiner einzigen gelingen; die Menfcheit ift gu unverschamt guruck gegan gen. Der Pring wird in seiner Krankheit sterben, und wir werden gehn Sahr unnug herumirren, - ich bin ber Poffen fatt und mude. Da ift an teine icone Rube, an fein hausliches Gluck, an feine ausgewählte Lettur p benten, wenn man als Treibjäger fut ben guten Gu fchmack angestellt ift. - D bu angenehmes Landleben, wie geluftet mich nach bir, im Schoof einer wohlerzo genen Familie, am Bufen ber Freundschaft und Liebe, an ber Seite bes Samburger Correspondenten mit feinen Beilagen, wie murde ich da meine mir gutommende Bonne und Geligkeit genießen! Aber das find, ich merte es icon, Eraume einer überfpannten idealifirenden Phantaffe, die fich niemals realifiren werden! - Barlich, ba geht ein Schafer, oder mas es fonft fur eine Creatur fein mag. - 3ch bin nicht fur bie Schafer, fie haben bas mit der Revolution gemein, daß fie gar ju fchlimme Folgen veranlagt haben, dent alle die übertriebenen Ihpllen und landlichen Gemalde und Unwahrschein'

lichkeiten find durch die Schlier entstanden, und haben immer eine Art von Entschuldigung für fich, daß es benn doch am Ende wirklich in der Welt einige Schäffer giebt.

Schafer.

Wer ist wohl sener Unsufriedne dort? Er schaut nach allen Seiten um, vielleicht Berlor er seinen Weg und wunscht zu fragen, Um aus der Irre sich zurecht zu sinden.

#### .Dreft sc.

Ich well nickt, as wird mie hier fo sonderbar gut Muthe, — mir ift es, als hinge ein neuer himmel über mir, als wehten hier andre Luften. — taum, duß ich mich enthalten kann, ein Lied zu singen.

# Shafet.

Er ist nicht aus ber hielgen Gegend, wohl
Ift das aus seinem Gang, aus seinen wilben
Geberden zu vermerken. Nordlich scheint er
Und ungestalt und roh, auf allen Fall
Rein Schäfer, benn ber Umgang mit ben heerben,
Die fromm und zahm, macht auch den hirten fanftlich.

# Reffor.

3ch fürchte, mein Seel, meinen Berffand von neuem ju verlieren. Aber was in aller Bat ficht mich benn hier an?

### Schafer.

Bergonnt die Frage, feid Ihr wohl ein Schafer?

# Reftor.

26! Sieh ba! — Ein Schafer? Mun sa, bas fehlte mir noch. Bie konnt Ihr Such fo was untersflehn! — Rein, inein Freund, ich bin, Gott fei Dank,

vin Meisender, der fich, wenn et erft wieder zu Saufe fist, jum Range eines Reisebeschreibers empor fcomm gen wird.

Ochafer.

So feid Ihr gludlich, daß Ihr Erd' und Menschen In mancherlei Geffalt betrachten mogt.

Meftor.

Sie find auch giùcelich, baß Sie mich betrachten tonnen.

Shafer.

Wollt. Ihr ben seltnen: Ciarten wohl besuchen ?

: Wie ift mir benn? — Schon vorher merkt' ich fo was: —

Wollt Ihr den feltnen Garten, wohl befuchen? Ihr fprecht ja wohl gar in sogenanuten Jamben?

Ochafer.

Micht andere.

Meftot.

So mußt Ihr toll, fo mußt Ihr narrifch fein, Denn bas ift ganglich gegen die Natur! Bo bin ich benn, ich Armer, hingerathen? Be fehlt nur noch, daß ich auf andre treffe, Die im Gesang die Leidenschaft ausdrücken, So batten wir die Oper gar entschuldigt.

Schafer.

Beliebt ju merten, daß Ihr felbft nicht anders 216 nur im Bere gefonnen feib ju fprechen.

Meftor.

36 weiß recht gut, ich bin icon halb befeffen,

Ich fichtl' es wohl, die Luft ift ungefund Und von Schimdren, Barrenpoeffe.

### Schafer.

Wie konnt Ihr Cuch darüber doch verwundern, Da hier gang nahe ber allerholdfeligste Garten Mit taufend Blumen, duftenden Baumen liegt, Den Poesse mit ihren Getreuen bewohnt.

#### Deftor.

Ei, was Ihr sagt! Ich glaub' es nimmermehr: Ein Bedlam mags wohl fein, ein Narxenhaus, Ein Invalidenstift, Phantakenkram, Neumodsche Dichterei und Atheismus, Was mir allhier in meine Nase beißt.

### Schafer.

Mein, bei ber Beiligfeit bes Firmaments -

# Meftor.

Ein fconer Schmur! ber Raferei gang murbig!

#### Schafer.

In diesem Paradiese wohnt die Gottin` Und halt in Blumen und Farben ihre Haushaltung, Bon einem himmel des klingenden Wohllauts bedeckt.

#### Meftor.

Schon gut! und ba das Aergste es nun erheischt, So will ich bei Gott, die ärgsten Mittel brauchen! Er zieht ein Buch heraus.

Der Berfasser dieses Werks, mein ebler Freund, Gab mir dies Buchlein mit, im Fall der Roth, Wenn mich Phantasterei, wenn mich Wis ergriffe, Wenn ich nicht bei mir selber, dies zu lesen. Mir find fo Lau' wie Send fcon seriffen, Ich ftuge mich auf meinen Rothanter jest! . Er riecht an dem Buche, und lieft nachher brinnen, aber nur ein weitig.

Da ha! Mun brauch' ich nur über Euch und alle Eure Poeffe zu lachen. Das nenn' ich mir eine herzstärkende Profe! Ich habe fast nur ein wenig daran gerochen, und schon ist der ganze Schwindel weg, gerade wie man auch am trocknen Brode riechen muß, wenn einem der Seaf die Ruse zu sehr begeistert. Seht Ihr wohl, die Bersa flud wie weggeblafent.

# Schafer.

Ce scheint gewiß ein fraft'ger Lalismann.

Mestor.

Run erzählt, was 362 Luft habt, und es foll mich nicht sonverlich rabren.

#### Schafet.

Diefer hafte verbedet den liebtigen Emgang, In dem der Boglein fuße Stimmen Das sehnende berg gewaltig locken, Den Wag nach dem Garten mit Gefängen zeigen. Bundervoll, mundervoll, Lont's und rauscht es von dort herüber; Der taumelnde Sinn wird staunend Und wie mit glanzeichften Betton uchneumben hin, hin zuw glanzeichften Bett gezogen.

Am Singang bott find wunderbare Zeichen, Die feiner gieich beim erften Blid verftand, Bald scheinen fie ben Diugen mohi zu gleichen, Die wir in frabes Kindheit fcon gefannt, Dann ift's, als of Erinnrung will erbleichen Und bas Berftandniff ift und abgewandt: "On kampfend jede: Ahndung festunkaten Befchant man fill die magischen Gestatten. ,

Nicht lange, fiet, so klingt von felbst bas Thor, Bernehmlich wandelt her ein Geisterweben, Allseitig drangen Blumen fich hervor; Im grunen Glanz sieht man die Baume stehen, Sprinrcht gebeut vein Bild ein ebles Chor, Die Dichter And's, bis durch den Ganten gehen, Wan sieht sie still in helber Eintmase ziehen, Du fürchtest sie, both magte du nicht entsiehen.

Betritt ben Garten; größre Winder schanen Holbselig ernst, auf dich, o Wandrer, hin, Gewalt'ge Lillen in der Luft, der lauen, Und Tone wohnen in dem Kelche drin', Es singt, kaum wiest du selber die vertranen, Go Baum wie Blume fesselt beinen Sinn, Die Farbe klingt, die Form exidut, jedwede hat nach der Form und Farbe, Zung' und Rede.

Bas neibisch sonst der Gotter Schuß getrennet, hat Gottin Phantasie allhier vereint, So daß der Klang hier seine Farde kennet, Durch jedes Blatt die suße Stimme scheint, Sich Farde, Duft, Gesang, Geschwister nennet. Umschlungen all sind alle nur Ein Freund, In sel'ger Poese so fest verbandet, Daß jeder in dem Freund sich seiner fladet.

Und fo wie Fact' und Binme andees klingen Nach seiner Art in eignen Melodien,... Daß Glanz und Stanz und Lon zusammen bringen Und brüderlich in einem Wohllaut bliden, So sieht man auch, wenn die Poeten fingen, Gar manches Lied im Schimmer frohlich ziehn: Jedwedes sliegt in Farben seiner Weise Ein Luftbild in dem goldenen Geleise.

Rein Steublicher kann all bie Frenden fagen, Die Wohnung in dem fel'gen Birk genommen, Rein Sterblicher dermochte fie zu tragen; Begluck, wer in der Mahe nur gekommen! Ach jeder mochte gern die Reise wagen, Doch men'ge nur find durch ben Strom geschwommen, Der ohrbetaubend durch die Welt hin tobet Und nur die Welt mit jeder Welle lobet.

Drum halten fie, in Weltgeschäft versunken, Für Fabel nur bes Gartens schone Runde, Sie lassen glucklich sich zu fein bedunken, Erhaschen sie die gegenwärtige Stunde; Nur wen'ge haben von der Lust getrunken, Nur wen'ge flehten drum mit reinem Munde; Sie stiegen gottlich zu den Göttlichkeiten, Selbst Welt erkennt die Hochgebenedeiten.

Denn Strome fließen von den Seligkeiten hinab in alle weite weite Welt, Jedwedes herz kann fie in's Junre leiten, Daß es in fich die Luft gefangen hatt. Nur wenigen gelingt's in feltnen Zeiten, In benen fich die Goutheit felbst gefallt, Die Welt erstaunt wenn sie die Sprache fuhren, Und herz und Ginn mit hoher Kraft regieren.

Defor.

**©**0?

Schafer.

Wann die Nacht herabsinkt-Und Mondschein sich ansstreckt, If im Garten oft ein feltsamlich Geflimmer Bon taufend und taufend wechselnden Farben; Durchsichtig find die Blumen Und ihre Geifter fteigen beraus, Und wiegen fich und hupfen fichtbarlich in den Relchen. Schmude Geifterchen hangen in ben Baumen Und neden bie antwortenbe Nachtigall, Um alle Blatter brennen Lichter, .. Durch bas mankende Gras ichweifen Sterne, Die Tone entzunden: fich inniglicher, herzlicher, Die Didfie umarmt brunftiger Die mit Eraumen gautelnde Ratur. Dann schwebt aus goldnen himmelswolfen Wallend, bebend,

Wallend, bebend,
Schimmer strahlend,
Segen thauend,
Wonne singend,

Die Liebe, die Liebe ju den entzudten Blumen herab.

Wenn ich bann manchmal vorüber Dem Garten gehe, Die hohen Sänger schaue, Die in des Mondes Kühle wandeln, Und blide mit irrendem Auge In das blendende Farben, und Glanzgetummel, Das fich mir entgegen schüttet: Rlingen'im Ohr die vollen' wechselnden Tone, Rann ich mich selbst nicht begreifen, Halte nur alles für Traum, Bunsche ein Dichter zu sein.

Meftor.

Gar recht, vollends wenn Ihr noch hinzusett, ein schlechter. — Gehabt Euch wohl, herr Rafender.

### Schafer.

Sehr mannichfaltig ist des Menschen Sinn, Und viel sehr unterschiedene Gemuther Sind auf dem weiten Erdenrund verbreitet. Ihm fehlt die innere Must des herzens, Der Wohlaut geht vorüber seinem Ohr, Es steht vielleicht die Fraga selbst noch frei, Ob er den Lakt zu schlagen wohl versteht.

Sapt al.

# Eleora tritt auf.

## Cleora.

Ich suche bich und gittre bich zu finden: Wohin, zu welcher Kluft bift du entflohn? Go manche Tage, Nächte such" ich schon, Ich nenne beinen Namen Luft und Winden.

Bald soll mein Tod dir meine Treu verkunden, Denn Wind und Quell und Baum fpricht mir nur Hohn,

Sie rauschen, wo ich bin, mit finsterm Son Und schelten alle garnend meine Sanden. Ach Trenster, Liebster, mußt' ich bich verlaffen? Du meintest wohl bas Barteste zu dulben Als dir erlosch ber Gegenliebe Schein;

Du starbst, mich weiht zum armeren Genossen Das Unglud, benn fur mein so schwer Berschulden Ift mir versagt, von Dir verstoßen fein. Sie fest fic auf ben Boben nieber.

Achl wie fühl' ich mich verloren! Warum schweif ich noch durch diese Welt? Was soll mir dies verhaßte Tageslicht, Was gehn mich die Bliefe dieser Blumen an? Ich Schaldvolle Darf nicht wagen zum Licht, Jur Kinderunschuld dieser bunten Pflanzen Das Auge aufznheben.
Das stuge aufznheben.
Das staternde Haar rauscht losgebunden Bom Winde getrieben durch das Gras, Weine Thränen negen den Boden, Weine aufgehobnen Hände stehen Wein voriges Gluck vom himmel berab.

Ronmen Thranen bich verfohnen, Mochte Rene bich vermögen: Daß sie zu mir nieder zogen Alles Glud, die vor'gen Gaben, Mimmer wollt' ich sie verhöhnen.

Aber nie wird Kuhlung laben Den, der seine Baume fallt; Ihm erstirbt das grune Belt; Wer sein Haus sich selbst verwustet, Wie kann der sich wohl gehaben. Ach! wie umfängt Mich Seligkeit linde! Was mich bedrängt, Das Herz mir verengt Entführten geschwinde Mitseidige Winde. Es heben sich heiter Die Augen empor, Die Fluren sind weiter, Es kommen wie Blumen die Freuden hervor.

Bie bin ich in der Gotter Schus gefommen, Daß sie auf mich die Ruhe freundlich gießen? Die Last ist mir vom Busen weggenommen; Wie Quellen, die von Bergen niederfließen, Berstegend sterben, sind sie weggeschwommen Die Sorgen, die mein armes herz zerriffen. Bom schonsen Troste fuhl' ich mich umgeben, Ich bin versohnt mit Lod und auch mit Leben.

Bie Sturm und Regen oft die Felder schlägt, Daß alle Pflanzen sich zur Erde beugen, Das Laub am Baum erzitternd sich bewegt Und Thränen sich an Gras und Blumen zeigen, Doch alles sich mit neuem Leben regt, Benn endlich nun des himmels Sturme schweigen, So geht ein Tagesglanz durch meinen Rummer, Mein Leiden sich, ein leichter Morgenschlummer.

Nur Traumgestalt hielt meinen Sinn gefangen, Ich bin ben schwarzen Schatten nun entronnen, Bum neuen Leben fuhl' ich neu Berlangen, Bum neuen Spiel, von Traummen nur begonnen, Die Parzen seh' ich in ben Wolfen hangen, Die Intunft wird von ihnen ernft gesponnen; Ihr Sotter, seid fur das Geschent gepricsen! Ihr schenktet Ruh, habt gastlich euch bewiesen.

Bebt ab.

#### Der Garten

Restor tritt auf.

## Meftor.

hab' ich in meinem Leben so mas geschn! Bas das hier für eine Ginrichtung ift! Rein Garten', fons bern eine Bildnif. 3ch glaube, wenn ich mich lange hier aufhielte, konnte ich in der That unfinnig werden. . Und warum nicht? Ift es wohl andern ehrbaren Leuten aus mohlfeilern Urfachen begegnet. - Blumen, fo hoch, wie fleine Baume, Lilien, Die hober find als ich, mit einem Blumenftern, ben man nicht umfpannen fann, große Rofen an Rofen, zwischen binimelhohen Gichen, Baumgangen, Die fo bochifind, baß ber Blid fie faum erreichen fann, - und alles in folchem Ueberfluß, alles fo gedrängt an einander, baß ber gange Garten wie ein einziger bicht geflochtner Blumenkrang aussieht. Und alles brummt und fingt, und hat ordentlich Ginfalle! 3ch mochte manchmat lachen, wenn ich nicht um meinen Berfand fo fehr beforgt fein mußte.

Der Balb.

Der frifche Morgenwind Durch unfre Zweige geht, Rubrt jedes Blatt gefchmind, Wenn er so wohlgemuth burch alle Aefte weht. Ruhr bich, o Menschenfind, Bas foll bie Bangigfeit? Birf ab bein fleines Leib, Romm, fomm in unfern Schatten grun, Wirf alle Sorgen bin, Erfcließ bein Berg ber Freudigfeit.

### Meftor.

Sft das nun nicht eine ganz verfluchte Art zu raufchen? Ich habe boch nun, fo lange ich benten tann, fcon manchen Bald gefebn, aber bergleichen ift mir noch nicht arrivirt.

# Der Balb.

Bir rubten mit 3meigen 3n ben himmel hincin, / "Und fpuren fo eigen " Den glangenden Ochein: Dit Bingern, mit 3meigen, mit Aeften, Durchrauscht von fpielenden Beften, Durchsungen von Bogelein, Freun wir uns frifch bis in die Burgeln binein. Bir ranfchen, wir fluftern, wir wogen, Gefdirmt vom blauen himmelsbogen, Bon freundlichen Luften durchzogen. Krublingsglanz l Kruhlingsglanz l Sei gegrußt, fei gegrußt von Abend ju Morgen, Von Morgen ju Abend: Romm, Menfch, fei frei von Gorgen In unferm Schatten, ber bruberlich labenb.

#### Meftor.

Sei fret von Sorgen! Eben Guer verdammtes Geschwäß, das beinahe an das Bernunftige granzt, macht mir die meisten Sorgen. — Das Louse ist, wenn sie nun alle zusammen musiciren und zwitschern; wenn es nicht um die Merkwurdigkeit ware, so war' ich schon längst wieder weggelausen.

#### Der Bald.

Jeber fein eigen, Birten, Sannen, Gichen, · Stehn wir burchfammen verwiert, . Doch feiner ben andern irrt, Der ftreckt die Zweig' in die Beite, Rubrt ichirmend bas Gras mit ber Band, Der fteht jum himmel gewandt, Rubrt feber ein Raufchen, fein eigen, Und ichuttelt fich frifch in ben Zweigen; Doch fließt ber mannichfalt'ge Rlang, In Ginen bruberlichen Chorgefang. So auch die Menschen mitsammen Die verschieden von Ginem nur fammen, Jeder rubrt fich in feinen 3meigen, Doch alle ftreben jum Licht ju fteigen, Wenn fich auch viele gegen die Erde neigen, Cie alle Bruder fein, Berfcbiedenbeit ift nur Gdein, Sie raufchen verworren burch einander hinein, Bird dem Rlugen ein einziger Chorgefang fein.

#### Moffor.

Sieh ba, fich-ba, predigt meiner Seclibiditole: rang trog bem Beften unter und. Dur ein biethem

fonfuse, Ideen und Sprache etwas verworren; übrisgens aber mochte man boch bes Tenfels barüber werben.

Rofen.

Bift Du kommen, um zu lieben, So nimm unfre Bluthe wahr, Wir sind rothend stehn geblieben, Prangen in dem Frühlingsjahr. Als ein Zeichen sind die Busche Mit den Rosen überstreut, Daß die Liebe sich erfrische, Ewig jung sich stets erneut. Wir sind Lippen, rothe Kusse, Nother Pangen sanste Gluth, Wir bebeuten Liebesmuth, Wir bezeichnen, wie so süße herz und herz zusammenneigt, Liebesgunst aus Lippen steigt.

Mestor.

3ch wette, daß in biefer Rose teine Spur von achter Moralität zu finden ift.

Rofen.

Ruffe find verschönte Rosen, Der Geliebten Bluthezeit, Und ihr sußes, fußes Kosen Ik der Wunsche schön Geleit, Wie die Nose Kuß bedeut't, So bedeut't der edle Kuß Gelöst der Liebe herrlichsten Genuß.

Deftor.

3th hab's gleich gebacht, daß fo etwas beraus-

Rofen.

Liebe ist ce, die die Rothe Allerwege angefacht, Liebend kommt die Morgenrothe, Noth steigt nieder jede Nacht; Rosen sind verschämte Rothe, Sind die Ahndung, sind der Ruß; In Granaten flammt die Rothe, Brennt in Purpurs voller Pracht, Deuten uns den innigsten Genuß.

Deftor.

Immer daffelbe! Immer daffelbe! Lilien.

Wende Dich zu unsern weißen Sternen, Mondschein sind sie in der Sonne, Ahndung unbekannter Wonne, Freud' und Leid, doch in der Ferne, Nur Erinnrung, man hegt sie gerne.

Meftor.

Das ift febr unverftandlich.

Lilien.

Unser Lieben, unser Dichten, Liebe, bichte Dammrung nur, Ernst und freundlich zeigen wir die Spur, Blumenandacht, Stille Nacht, Wen'ge Bergen, die Ach ju uns richten.

or this for this times.

Mestor.

Das glaub' ich ungeschworen. Welche seltsame Reben! Drum hab' ich auch immer nicht gewußt, warum mir die Lilien so absonderlich vorgetommen find. Lilien.

Blumenandacht, heitre Nacht, Unschuld und Pracht: Wir stehn so hoch als stille Warten, Auf denen Sinn und Geist wohl ruht: Echt er vorüber Rosengluth, It ohne Wunsch und Glanz der fromme Ruth, Dann mag die stille Sehnsucht seiner warten.

Deftor.

Ich bin wohl ein rechter Marr, bag ich mich mit biefen Creaturen unterhalte.

Die Gebufche.

Romm! komm!
Das Blättergeräusch,
Es lockt Dich,
Unser Elanz,
Unser frisches Grün;
Wir lieben Dich,
Trag' uns Dein Herz entgegen,
Was verschmähst Du uns?
Alles kann nicht Walb sein,
Alles kann nicht Blume sein,
Muß auch Kinder geben.

Meftor.

So? Eine schöne Entschuldigung. Und als Bald und Blum' wart Ihr auch was Nechts!

Der Balb.

Bandl' im Grunen, Bille Qu bie Blumen verfiehn, Mußt Du erst ben Bald burchgehn. Ift Dir erschienen Der Sinn des Grunen, Dann magst Du die Blumen verstehn.

Meftor.

Run feht nur die Unverschamtheit!

Der Balb.

Grün ist das erste Geheimniß,
In das die Natur Dich weiht,
Grün schmückt rings die Welt,
Ein lebendiger Odem,
Ein lieblich Element,
Das alles froh umgießt.
Grüne bedeutet Lebensmuth,
Den Muth der frohen Unschulb,
Den Muth jur Poesse,
Grün sind alle Blumenknospen
Und die Blätter um die Blumen,
Dann entspringt der Farbenglanz
Aus dem mutterlichen Grün.

Die Tulipanen.
Wer mag von Farben fprechen,
Wenn wir zugegen find?
Reine andre Blum' gewinnt,
Beginnen wir zu fprechen.
Bas foll Blumenandacht,
Was ber Ruß bedeuten?
Wir prangen in ber tahnften Pracht,
Rein andrer wag's mit uns'zu freiten,
Wir glanzen baber in vollster Macht,

Brauchen wichts andere zu bedeuten Als daß in uns der Schein von taufend brennenden Karben lacht.

Stehn wir in Beeten zusammen, Und geht der Wind durch uns Blumen hin, So wanken und zucken unzählige Flammen Und blenden, verwirren den frohlichen Sinn. Ruhn die Blätter sich formiren, Gold und Roth und Blau sie zieren, Glanz, Pokal, aus dessen Blinken, Sonne, Licht und Bienen trinken. Noch im Verblühen mit Farben wir prangen, Daß in voller Majestät Die Tulpe mit ausgespreiteten Flügeln steht: Bozu die Sehnsucht, wozu Verlangen?

# Meftor.

3ch merte, die Lulpe fpielt ben Freigeist unter ben Blumen, und macht gewiffermaßen Safiren auf die Lilien.

## Beilden.

In der Stille Bon Blattern, den grunen, In ferner Sulle Wir Blumen dienen. Wagen's nicht, uns aufrecht zu stellen, Fürchten die Sonnenblicke, die hellen. Gras unfre Geschwister, Ueber uns Buschgestütter: Im einsamen Thal Gedeihn wir zumal. Bergigmeinnicht.

Wir Blumlein
Am Bach,
Mit blauem Schein
Muffen gar kleine sein,
Locken die Augen doch nach.
Wir schen
Uns helle
In der Welle
An Seen.
Unschuldige Kindlein
Mit subsen blauen Schein;
Mochten wir größer sein!

Relbblumen.

Du gehst vorüber, O Lieber! Und kehst nicht, Fühlst nicht, Wie schon das grüne Gras, Wie erfrischend und kuhl und naß, Und dazwischen die goldenen Sterne; Mußt Du benn stets nach der Ferne?

Bogelgefang.

Wir lustigen Burger in gruner Stadt, Rauschen und schwärmen, Singen und lärmen Bom Morgen zum Abend, und stets find wir satt. Die Baume mit Schatten, Jur Wohnung bestellt, Jur Nahrung die Matten, Die freie, weite Welt,—

# Bie uns bas gefällt! Gefällt!

## D herrliche Belt!

Das Simmelblau.

Sie alle umichließ' ich mit Armen linde, Gie alle trant' ich an meinen Bruften Mit Luften, 3d fende bie fublenden Binde, 3d fcaue tief auf fle hinunter, Sie alle ichauen boch ju mir baber, Alle macht mein flarer Unblid munter, Die herrliche Blaue im unergrundlichen Meer. Bolten tommen, Bolten giebn, Bolfen fliebn, Treiben in meinem Gebiete bin und ber; Sind bem größeren Blid bes Balbes Blatter, Der Blumen Dus überfliegt ber Blang Des Abend und bes Morgenroth's beraufgezogen, Der fuhn gefpannte Regenbogen, Bin goldnen Abendmeer die taufend Rlammenwogen, Im furchtbaren Wetter, Der Wolfen Sang, Der Blige guckender Glang.

#### Meftor.

Es geht zu weit, — ich vergesse mich selbst; — immer und ewig allein zu ftehn, und doch ein unausthörliches Geschwäß anhören zu muffen, das ist zu toll. — Wer tommt benn da? Ein Beib, dem Anstheine nach. Sie ist schon gewachsen, aber doch zu groß, gar zu groß. Das scheint hier ber allegemeine Kehler.

#### Die Gottin tritt berein.

Gottin.

Ber bift Du?

Meftor.

Ich? Aufzuwarten, ein Reisender, im gegenwartigen Augenblicke halb unfinnig, weil ich nicht weiß, ob ich verrathen oder verkauft bin.

Gottin.

Gefällt es Dir so wenig im Garten ber Poefle?

Meftor.

Mit Eurer Erlaubniß, baß ich ein wenig zweifeln darf. Poesie? Der Garten ber Poesie? Sm! Ihr wollt meinen Geschmack und gefunden Menschenverstand wohl nur ein wenig auf die Probe stellen.

Gottin.

Bie bas? .

Meftor.

Die Poesse mußte nach meinem Bedunken, nach meinen schwachen Ginsichten wohl eine etwas andere Geskalt haben. Das ist ja gleichsam hier wie in einem Narrenhause.

Gdttin.

Ergogen Euch benn biefe Blumen nicht?

Meftor.

Mein wahrhaftig nicht, denn ich sehe zu gut ein, daß es gar teine Blumen find.

Gottin.

Wie tonnt Ihr diesen irr'gen Glauben begen?

Meftor.

Weil ich in meinem Leben schon gar zu viele Blumen geschn habe. Ja wenn ich nicht die erstaunliche Erfah.

rung hatte, fo tonnte ich mir vielleicht eher eine Nafe breben laffen. Meine Eltern haben ja felbst einen Garten hinter dem Sause gehabt, und da hab' ich die Blumen selber oft gepflanzt und an die Stocke gebunden.

#### Gottin.

Wofdr erkennt Ihr aber diese Pflanzen?

#### Meftor.

Ich erkenne sie für Marren, denn etwas anders können sie auch wohl schwerlich sein, ehrliche Blumen sind sie wenigstens nicht. Seht sie doch nur an, sie scheinen ja wahre Ungeheuer. Nein, ich muß die Spre haben Euch zu sagen, das Wesentliche an einer Blume ift eine gewisse Kleinheit und Niedlichkeit. Und dann nicht solche übertriebene Menge; ich mag sonst wohl Blumen, und sie geben und eine gewisse Erquickung und Ergötzlichkeit, aber das muß sich mit diesen Dingen in Schranzken halten, und hei Leibe nicht so in's Ercentrische gehn.

#### Gottin.

Ihr vergefit, daß dies die wahren Blumen find, Die Bluth', die in Bluthe steht; die Erde Kennt nur den schwachen Schatten dieser Herrlichkeit.

#### Meftor.

Nun ja, das ist die rechte Hohe, so machen es diese Ibealisten immer; wenn man an ihre hirngespinnste nicht glauben will, so wollen sie einem gar weiß machen, daß dies die rechte und wahre Art sei, wie eigentlich alles übrige in der Welt sein musse. Und wenn ich auch alles andre vertragen könnte, so ist mir das ewige Singen und Sprechen dieser Dinge außerst fatal.

## Gottin.

Haben Ench die Blumen sonft nie angesungen?

## Deftor.

Sa! hal fur wen seht 3hr mich benn an? Die Blumen sollten gut angekommen sein, die sich bergleischen Ungezogenheiten unterfangen hatten.

#### Gottin.

Bas macht Ihr aber eigentlich in der Welt?

#### Meftor.

Ich stelle einen Martieer vor, ich gehe fur die allges meine Wohlfahrt zu Grunde. Ich bin auf der Reise, und mein Pring kann nicht eher seine vollständige Gessundheit erhalten, bis wir den guten Geschmack angertroffen haben.

#### Gottin.

## Bas nennt 3hr den guten Geschmack?

# Meftor.

Ich will es Euch schon anvertrauen, weil Ihr mir ziemlich lehrbegierig scheint. Seht, der Geschmack, — als wenn ich sagen wollte, ein Gedicht, — nun mußt Ihr aber recht begreifen, denn ich strenge mich pur so an, um Euch die Sache recht flar und deutlich zu machen, — also, wenn Ihr Euch ein klassisches vollendetes Gedicht denkt, — klassisch nämlich, was, — nun, das ergiebt sich von selbst, — oder so ein Episgramm, ein Helbengedicht, eine Tragddie, worin alle Regeln observirt, niemals verwandelt —

#### Gottin.

Ich verstehe Euch nicht; meint Ihr vielleicht übers haupt die Runft?

#### Meftor.

Run ja, es wird ohngefahr so zutreffen. Wenn Ihr die Rlaffiter gelesen hattet, da wurdet Ihr mich schon eber verftebn. Satt' ich doch nur meine Grund, sabe der Kritie bei mir!

Gottin.

Last sich den Kranken gleich hieher verfügen, In diesem sel'gen Aufenthalte wird Er gleich von allen-Uebeln sich erlost Befinden, denn hier wohnt die Poesse.

Meftor.

Dieher? Wahrhaftig, bas fehlte ihm noch, um in die alte Raferei gurud zu verfallen. Ihr habt große Borftellungen von Euch und Eurem Garten, ich febe ja auch nicht einmal einen einzigen Olchter.

Bottin.

Dort wandeln fie im dunkeln Gange, jest Seh ich, wie fie die Schritte ju uns tenken.

Die Dichter treten herein.

Meftor.

Sind das nun wirklich und in der That Dichter ?

Gottin.

. Unnothig scheinst Du zweifelhaft zu fein.

Meftor.

Man muß fich ein bischen mit bergleichen Behaup, tungen in Acht nehmen. Seht nur, wie sie unhöslich sind, sie kummern sich gar nicht um mich, und doch bin ich hier fremde.

Gottin.

Sie haben Dich noch nicht bemerkt.

Meftor.

Noch eine, ich werbe ja in Eurem Garten gar feine Raupen gewahr, und boch ift jest bie Beit.

#### Gottin.

Rein Ungeziefer naht dem heil'gen Wohnsis.

Meftor.

Nun das ist noch von allen Dingen das unnatür, lichste und unwahrscheinlichste. Nein, das wird Euch nimmermehr ein einziger Mensch glauben; seht, meine liebe Fran, ein solcher Garten ist bisher noch gar nicht erhört gewesen. Da kommen die Dichter auf uns zu, nun will ich Ihnen doch, mit Enrer Erlaubnis, ein wenig auf den Zahn fühlen.

" Gottin.

Ihr feid von feltner Munterfeit des Geiftes.

Meftor.

Wie heißt denn der finstre alte Murrtopf hier?

Gottin.

Bescheidner sprich, es ift ber große Dante.

Deftor.

Dante? Dante? Ach jest besinn' ich mich, er hat so cine Combbie, gleichsam ein Gedicht über die Holle geschrieben.

Dante.

Gleichsam ein Gedicht? Wer bift Du, baß Du also fprichft?

Meftor.

Ru, nur nicht so bofe, ich bin ein Freund von Dir und von Euch allen, benn ich liebe die Dichtfunft und bringe oft meine mußigen Stunden mit Euren Schnurrs pfeifereien bin.

Dante.

Schnurpfel - wie war bas Wert, bas Du fo ebennannteft?

#### Meftor.

Sa ha ha! Er tennt die Schnurrpfeifereien nicht und hat selbst welche gemacht. Das bedeutet so Euer dummes Zeug, Eure lustigen Lappalien, was Ihr gemacht habt, und womit man die Zeit ganz artig vertrdbeln kann.

#### Dante.

Ber bist Du, stache Unbedeutenheit, Daß Du Dich dieser frechen Sprach' erfühnst? Hat Dich kein Laut aus meinen Werk getroffen? Bist Du in alter Blindheit ein Bewohner Von Religion und Poesse verstoßen?

# Meftor.

Ereifert Euch nicht fo, alter Mann, denn die Bahr: heit zu fagen, fo habe ich Euch niemals gelefen.

#### Dante.

Und kommt da her und spricht von meinem Werk: Die gottliche Romodie Schnurrpfeifrei! Ein schändliches, barbarisch Wort, und kanm Der frommen Junge abzulocken!

#### Meftor.

Seid stille, sag' ich Euch, und last uns einmal ernsthaft sprechen. Seid Ihr denn in der That jemals ein Dichter gewesen?

#### Dante.

Arioft! Petrarca!

#### Meftor.

Run, nun, die Zeiten haben fich seitem gewaltig geandert, damals, ja damals, — aber jest seib Ihr zu schwer zu lefen, und auch außerdem noch ennuhant.

#### Dante

## Damalel was meinft Du bamit, Wurm?

#### Meftor.

Ein hisiger Ropf! — Nun damals will ich nur sagen, war es erstaunlich leicht ein Dichter zu sein, weil, wie ich gelesen habe, vor Euch in neuerer Zeit eben keine Poeten existirt hatten; darum mußt Ihr nur Euer Gluck anerkennen, denn im Grunde ware boch jeder andre damals eben so wie Ihr berühmt und ber wundert worden.

#### Dante.

Es hatte also nur an Dir gelegen, Nur an der Beit, die Dich an's Licht geworfen In jenem fraheren Jahrhundert, und Du hatteft auch wie ich die Welt erstaunt?

## Deftor.

Natürlich, ja was noch mehr ist, ich denke es so, gar in unserm Zeitalter, wo es doch tausendmal schwe, ter ist, dahin zu bringen. Erst fang' ich so sachte, sachte mit Abhandlungen fur Monatsschriften an, in denen ich meinen aufgeklärten Kopf entdecke und irgend einen Schwärmer oder Pietisten ganz artig und sauber in seiner Bloße darstelle, dann schreib' ich gegen Gespenster, dann einen Roman gegen Euch und alles was mir nicht in den Kopf will, dann lass' ich mir merken, daß mir im Grunde gar nichts in der Welt recht ist, bis ich am Ende immer hoher, immer hoher komme, ansange zu rumoriren und zu ennuniren was man nur leisten kann, bis mich die Leute endlich aus Langerweile für den ersten Menschen in der Welt haten. — Aber dergleischen Zeug, wie Eure sogenannte Komddie, hätte ich

boch auch meiner Seele nicht in senem unaufgeklaten Beitalter geschrieben. Solle und Paradies! Und alles so umftändlich, wie ich mir habe sagen lassen. Fil schämt Euch, ein alter erwachsener Mann, und solche Kinderpossen in den Lag hinein zu dichten.

#### Dante.

Die Gottheit hat es mir also verliehn, Bom milden himmel wurde mir vergonnt, Ein fühner Sanger mein prophetisch Lied Zur Glorie der katholischen Religion In reinester Begeisterung zu sprechen.

## Meftor.

Mu, das ift es ja eben, wovon wir reden. Die fatholische Religion, das ift mir, und uns übrigen ver nunftigen Leuten gerade ber Stein des Anftofes.

#### Dante.

Bas benft's Gewurm bei diefem Ausbruck benn?

## Meftor.

Berflucht hisig vor der Stirn! — Bas man fid dabei denken foll, weiß bei uns jedes Kind, daher of auch ein Sprichwort, sogar bei den gemeinen Leuten, go worden ist, daß wenn man etwas recht Tolles, Unvernünftiges, oder auch Langweiliges hort, man zu sagen pflegt: Ei, darüber könnte man katholisch werden.

Dante wendet fich unwillig von ihm, und geht in ben Dein jurud.

## Meftor.

Die Dichter find ein verfinchtes Bolf. Richts all Undank, wenn man fich für ihre Werke intereffirt!

## Arioft.

Der Protestant protestirt ja gegen alles Gute, und besonders gegen die Poesse.

Meftor.

Alle durch die Bank grob! Ber feid Ihr benn?

Arioft.

Ich nenne mich Ludwig Ariost.

Meftor.

Aha! Mit Euch bin ich schon ein wenig mehr befannt, seid auch amusanter wie jener Brummbar, aber verteufelt unmoralisch. Mensch, Mensch, wie habt Ihr so manches beim Durchfeilen konnen stehn lassen?

Arioft.

Ha ha hal

Deftor.

Lacht nicht, lacht nicht, um Gotteswillen, wenn ich nicht ganzlich an Eurem herzen verzweifeln foll. Aus Liebe zur Menschheit, aus Liebe zur Tugend, hattet Ihr manche von den argen Possen durchaus nicht niederschreis ben sollen.

Arioft.

Aus Liebe zu den Menschen habe ich es gethan, aber was ist die Menschheit?

Meftor.

Die Menschheit, — mich wunderts, daß Ihr davon nichts wißt, — seht, das ist so die Welt en gros. Jest steigt übrigens die Menschheit erstaunlich, man hat sogar Erwerbschulen angelegt, man prügelt die Soldaten ein bischen weniger, man — nu, seht Ihr, das nennen wir so Menschheit.

#### Arioft.

Daraber ließe fich vielleicht ein Luftspiel schreiben.

Deftor.

Es geschieht ohne Ench genug, dazu tommt 3hr gu fpat, alles fur die Menschheit.

Arioft.

Und find fie fehr luftig, diefe Luftspiele?

Meftor.

Wo denkt Ihr denn hin? Mun ja, da fieht man Euch das rohe Zeitalter recht an, ruhrend ift's, jum Weinen, alles voller Prediger und Prinzen, und Bose wichter, und hoher edler Menschen.

Gozzi.

Diefer mare eine ziemlich gute Maste.

Arioft.

Lieft man benn meine bunten Lieber noch?

Reftor.

So wie's fommt, manche halten gar viel von Euch, im Grunde aber hat man jest mit seiner Beredlung fo viel zu thun, daß einem zum Spaß nicht viele Zeit übrig bieibt, mich etwa und andre bergleichen Dichterfreunde abgerechnet. Wir haben nun einmal die Schwachheit.

Arioft.

Rarrifcher, es muß jest eine erbarmliche Zeit auf Erben fein.

Meftor.

Wie Ihr's versteht! Nein, mein Beffer, bas pi beurtheilen ift für Euch wohl zu hoch. Dergleichen Roch und hulfsbucher, bergleichen zarte vortreffliche Regenten, Taubstummen Institute, Rabinetsorbern, Lefebibliothe ten, wohlthätige Journale, Pockennoth und Alazien baume habt 3hr in Eurem Leben gewiß nicht vernome men.

Arioft.

Du rasest.

Meftor.

Und schone Beiblichkeit und zudersuße Sauslichkeit, und mahre Menschenempsindung, und Bobiwollen und Mitleiden einer mit dem andern —

Arioft.

Das scheint mir in der That nothig.

Reftor.

Unentbehrlich. Ja, Ihr sofftet nur jest leben. Man ware im Stande, und verbote Euch zu eristiren, wo Ihr Euch nur blicken ließet.

Arioft.

D Schabe, daß ich nicht jur Erbe gurudfehren tann.

Deftor.

Nebrigens tann man jest Guer Gebicht noch aus andern Rudfichten entbehren, denn der größte deutsche Poet hat so ohngefahr das Beste aus Eurer Manier genommen, und in seinem herrlichen Oberon trefflich verschonert; dabei hat er auch den sogenannten Stanzen eine schone Originalität beigebracht, indem er sie freier, unkunftlicher, liebenswürdiger entstanzt und umgestanzt hat.

Arioft.

**⊘**0?

Meftor.

Fleißig hat man Euch nachgeahmt und verbeffert. — Bie ift benn Guer Name?

Petrarça.

3ch heiße Petrarca.

Meftor.

Ich habe also die Chre ein sehr verliebtes Gemith tennen zu lernen. Ihr werdet auch zu Zeiten übersett, das heißt, ein ober zwei von Enren Sonetten, denn viel von dem Zeuge ist über die Gebühr langweilig. Sagt mir nur, wie Ihr der Dinge nicht überdrußig geworden seid?

Detrarca.

Du bift ein wunderlicher Kaug. Daft Du benn meine Sonette perftanben?

Meftor.

Ach, lieber Gatt, mas ist da sanderlich zu verftehn, immer Liebe und immer wieder Liebe, dergleichen ist für mich nicht. — Ich möchte fast darauf wetten, daß Ihr ber bekannte Tasso seid.

Zaffo.

Micht anders.

Meftor.

Ja, Ihr habt's auch gut gemeint, bas kann man gar nicht läugnen. — Wer ist ber freundliche Mann bort?

Zasso.

Er ift ber Caftilianische Poet Cervantes.

Meftor.

Je Possenreisser, Possenreisser, komm doch vor und fei nicht so blobe, Dich mag ich erstaunlich gern leiben, benn Du bist ein lustiger Gefelle.

Cervantes.

Bas willst Du von mir?

Meftor.

Dein Ding, Dein Don Onirote ift zum Todtlachen, aber was sollen die Novellen dein?

Cervantes.

Much Don Quirote hat das gefragt.

Meftor.

Mu, antworte barauf.

Cervantes.

Was soll das ganze Buch?

Deftor.

Das fag' Er nicht, mein Bester, benn erstens hat bas Buch andre viel bestere veranlaßt, jum Beispiel ben Don Spivio von Rosalvo., also ist das schon ein gewisser beträchtlicher Nugen, und dann ift es ja jum Todtlachen, es ist keiner unter uns bar das dumme Zeug nicht golesen hatte, nein, sei Er nur rubig. Schabe, daß Er nicht jest lebt, aus Ihm hatte was werden können.

#### Cervantes.

Bin ich, der ich in meinem Leben schon so viel Schlimmes erfuhr, nach meinem Lode so tief heruntergefunten, daß ber Pobel mich fur seinen Gesellen und Bruder ertennt?

# .. Relor

Sei Er nicht betrubt, von gang reputirlichen Leuten wird er gelesen, und in ben Uebersegungen last man seine Bedichte und bergleichen, mas nicht jur Sache gehort, aus, ba hat bas Ding benn ein recht seines Unsehn.

Cervantes.

Und die gapte Galatca fimmert feinen?

Meffors

Je bas find ja Jugenbschwächen, die vergiebt man ibm, lieber Freund.

#### Cervantes.

Das muß ich boch meinem Freunde Shaffpeare ergablen, wenn er wieder kommt.

## Deftor.

Also der Teufelsterl ist auch hier? Gine turiose Gesellschaft! Es giebt doch auch nicht einen einzigen klassischen und korrekten Menschen hier, an dem man sein Gemuth auf eine verständige Weise erquicken konnte. Und das soll der Garten der Poelie fein? Der Schwärmerei, der Phankasterei, das will ich eber zugeben.

#### - Sottin.

## .. Ben vermiffelt Du?

## Beffor."

Da hat boch nun, thir ein schlechtes Beispiel jn geben, die deutsche Ration schon langk ihrt goldnet Beitalter der Poesse gehabt, und ich suche unter diesen Blumen und altstäntischen Dichtern vergebens einen Hagedorn, Gelfert, Gesner, Rleist, Bodmer, — ich sehe keinen einzigen Deutschen.

#### Gottin.

Die Du nennst, kennen wir nicht, aber dort steht ber wadre hans Sachs.

# hans Sachs.

Rennst Du mein Fastnachtespiel vom Doktor mit bem Narrenschneiben?

## Botting:

Ein blumenvoller Sain is zubereitet Für jenen Künstler, den bie Nachwelt ehrt, Mit bessen Namen Deutschlands Kunft erwacht, Der Ench noch viele eble Lieber fingt, Um Euch in's har ben Glang ber Poeffe Bu frahlen, daß Ihr kunftig fie versteht; Der große Britte host ihn ju umgemen, Cervantes sehnt nach ihm sich Tag und Nacht Und Dante dichtet einen kuhnen Gruß, Dann wandeln diese heil'gen vier; die Meister Der neuen Kunst, vereint durch dies Gesilde.

Meftor.

Wer in aller Welt konnte benn bas fein?

Burger ibm leife in's Dbr.

Goethe.

Reftor.

O geht mir doch mit bergleichen, ich felbst habe erst neulich heremann und Dorothea, ber Genius der Beit foderte das, so rezensirt, daß man ja blind sein! mußte, wenn man ben Berfasser noch langer fur einen Dichter halten wollte.

Sophofles tritt herein.

# Sophotles,

Was muß ich vom Dante horen? 'Shr verschmabt es nicht, diesen kafterer hier in diesem reinen Aufente halte gu bulben?

Meftor.

Ber ift ber gemaltige Berr?

Cervantes.

Es ift luftig, Cophofles, Sophofles, ihn fprechen zu boren.

Deftor.

Ach, ist das der Grieche Sophotles? — Einen schönen guten Morgen, Ihr Gnaden.

#### Borhofles.

Ich mag nichts mit ihm zu thun haben. Last einige Genien kommen, ihn fort führen, und ihm dann etwas Speise reichen.

Meftor, indem er fortgeführt wird.

Ihro Gnaden sind ja ein Grieche, ich habe ja einen großen Respekt vor Ihnen, — nur sind, wie man sagt, Ihre Chore etwas schwer, — so übel wird einem Freunde der Dichtkunst mitgespielt! —

# Cophofles.

Bie hatte fich biefer Barbar hier eingefangen?

... Gottin.

Er tam von selbst herein, war im bochsten Grade modern und unglaubig.

#### Sophotles.

Unrecht thatet Ihr, o weise Dichter, auf seine Reben Acht gu geben, foll ich anders meine Meinung sagen.

#### Cervantes.

Die Irbifchen haben une nirmale begriffen, west halb verwunderft Du Dich alfo? Gia gehn ab.

# Die Blumen.

Der Abend sinkt hernieder, Die Nachtviolen wachen auf, Und gießen in die Lufte Die sußen Oufte. Wir singen leise Lieder, Die Nachtviolen wachen auf, Und firdmen suße Dufte Durch die Lufte.

#### Ein Bimmer.

# Genien führen ben Reftor berein.

## Meftor.

Das geht über alle Beschreibung, über allen Glaus ben hinaus. Wird ein reisender Mensch, ein gebildeter Renner so in der Fremde behandelt? Der ganze Garten ift voller Menschen, und alle sehn mich alle ein lächers liches Wunderthier an; der Grieche, der doch in der That mehr Manieren haben sollte, läst mich endlich gar fortbringen, um mir Essen reichen zu lassen, — und doch seh' ich hier nichts.

Erfter Genius. Sogleich wirft Du gespeift werden. 3meiter Genius.

Und getranft.

#### Meftor.

Schonen Dank! — Daß es aber nur gute und , ordentliche Eswaaren sind, und nicht so phantastischer Narrenkram, wie die Reden draußen in der freien Luft vorsielen.

Erftet Genius.

Der Irbifche foll Irbifches genießen.

## Meftor.

Das ift es, was ich sagen wollte, herr Genie. — Der Boccaz lief mir noch nach, um über mich zu lachen, und ein gewisser Benjamin Jonson schrie mir unaufhorlich lateinische Satiren nach. — Ift benn bas wahr, baß der eine Traumer in dem dunkeln Gange der berüchtigte Jakob Bohm war?

#### Erfter Genius,

Du fagft es.

Meftor.

Ja ich fage aber anch, bas Ener Garten ber Doefie bann ein Garten fur Schlingel und Barenhauter ift.

Erfter Genius.

Ergurn Dich nicht, Du magft ihn bald verlaffen.

Meftor.

Ja, ich will gewiß nach bem Esen nicht viele Zeit mehr hier verschwenden.

Der Tifc.

O wie gluditch ift bie Rreatur zu preisen, die endlich zu Erkenntniß fommt, und statt mußig zu fein, nublich ift.

Defter.

Wer spricht denn hier so vernunftig? — Seid Ihr es ctma?

Die Genien.

Wir nicht.

Der Tifd,

Ich bin es, der hier vor Dir fieht, mit meinem Namen Lifch genannt.

Deftor.

Aber mir schwindelt, mir vergehn bie Ginne; ich habe fo etwas noch niemals gehort.

Der Lifd.

Ich freue mich, bag nun das Effen bald auf meine Oberfläche wird gesetht werben, bann nimmft Du meinen Bruder, ben Stuhl, setzeft Dich vertraulich und lächelnd zu mir heran, und ich bin Dir eine nugliche Bequemlichteit.

## Der Stubl.

Es wird Dir wohl thun, Dich auf mich zu fegen, denn ich bin bagu vortrefflich ausgearbeitet.

## Der Lifd.

Wie freuen wir uns, daß wir nicht mehr draußen als elende grune Baume im Freien stehn, und raufchen und uns schutteln, was keinem frommt. hier find wir ju einem nublichen Zwecke umgearbeitet und erzogen.

# Der Stubl.

Bir Mobeln konnen uns nur noch bunkel unfers roben, grunen, unkultivirten Bustandes erinnern, aber die wilden Tage unfrer unnugen Jugend sind dahin, wir wuchsen und gediehen und wurden hernach ein trefflich burres Holz, so daß wir uns auch gar nicht einmal geworfen haben; wer es nicht wüste, wurde es uns gar nicht ansehn, daß wir sonst einmal Baume waren.

# Der Sifc.

Drum ichamen wir uns auch nicht, sondern genießen in unserem Beruf einer beneidenswerthen Gemutheruhe.

## Reftor.

Ei der Tausend! Ei det Tausend! Bo soll ich vers wundernswürdige Verwunderung genug hernehmen, um mich auf die gnädige Art zu verwundern? — Ja, ich bin bei mir selber, ja ich bekenne es mir dreift, daß dieser Tisch und dieser Stuhl die edelsten, die vernunfts reichsten Creaturen sind, die ich noch, mich selber aus genommen, bisher auf Erden angetroffen habe. Daß nicht, wie es doch sogar bei den meisten Menschen der Fall ift, Hande aus diesen verehrungswurdigen Perso.

nen heraus hangen, damit man fie ihnen mit Achtung und Bieberherzigkeit bruden konnte! Ja, was foll ich thun, was, um meine Erkenntlichkeit zu bezeugen? Es bleibt mir nichts übrig, als mich in Dich, o allerlies benswürdigster Stuhl, hineinzuseten.

Der Stubi.

Richt mahr, es fist fich gut?

Meftor.

herrlich, herrlich, Du Gbler. Run rucken wir jum Lifch und machen die angenehmfte Gefellschaft, und nun fehlt zu meinem hauslichen Glucke nichts wei ter, als daß man rasch das Effen hereinbringe.

Speifen werben aufgetragen.

# Ein Schrant.

Auch ich bin ein brauchbares Mitglied, in mir werben die Servietten und Tischtucher aufbewahrt, auch ich bin, ein ehemaliger Baum, jur Bernunft getommen.

## Meftor.

Ihre Gesundheit, herr Schrant, daß noch lange die verfluchten Holzwurmer Ihrer nuglichen Existenz tein Ende machen mogen!

## Ein Odrant.

Auch dann bin ich noch nuglich, man fann ja bei meinen Gebeinen immer noch eine Suppe tochen.

## Meftor.

Es ift mahr. — O Menschen, Menschen! wenn ich Euch doch nur einmal vor diesen beschämenden Spiegel

fuhren tounte. Bie wenige Bortreffliche unter Euch tonnen fich doch mit diesen meffen!

## Der Spiegel.

Ich bin felbst ein Spiegel, belieben Sie in mich hineinzuschauen.

#### Meftor.

Gleich. — Ach! wie schon bin ich! wie geistreich seb' ich aus! Rann man mehr Fener im Auge besigen? — Schonen Dant, liebwerthester Spiegel, baß Sie mir biesen toftlichen Genuß haben gonnen wollen.

#### Der Braten.

Sie vergessen mich, herr Meftor, Ihren Freund, ich glube Ihnen zu schmeden und Vergnugen zu machen.

# Undre Schuffeln.

Nehmen Sie boch auch von uns eingemachten Früchten.

## Der Bein.

. Und trinken Sie gins bazu.

## neftor.

Wie soll ich so vielen Seelmuth vergelten? Ich erliege der Last der Dankbarkeit. — Aufopfrung, nichts als Aufopfrung! O ihr hohen Geister! — Mein Herz, meine Kinnbacken, mein Magen, — alles, alles ist Such auf ewig zugethan. — Wie zweckmäßig ist doch die Sinrichtung der schonen Welt! — O du, mein wacker Freund, der mir dies Buchlein mitgab, hier wurdest auch du Anker werfen, und nicht mehr über Idealismus winseln: hier wurdest du deine goldenen Traume in Erfüllung sehn.

## Der Tifd.

Richt mahr, ich halte die Schuffeln recht feft, eine brave ftarte Person, fteh' ich auf fraftig tuchtigen Fugen.

## Meftor.

Unvergleichlich, Biebrer, Starter, ich rutiche vor Entzuden him und her, mehr kann ich nicht thun. — Mun, Genien, sprecht doch nur dergleichen, — die Lumpenterle haben sich sachte fortgeschlichen; nun, ich brauche Euch auch nicht, benn ich bin in guter Gesellschaft.

## - Der Stubl.

Ach großmuthiges hetz, Sie rutschen allzulebhaft, meine Konstitution ift. etwas garter, als die des Brw ders Tisch, das konnen meine eleganten Beine nicht aushalten.

## Meftor.

Um Bergebung, bitte tausendmal um Bergebung, wenn bas herz recht voll ist, so regiert man sich oft nicht mäßig genug.

#### Der Sifd.

Als ich noch im grunen Solze fleckte, hatt' ich wie ein achter Bagabunde meine Freude an Luft und Sonne, seit ich meine Bestimmung erfüllt habe, sind mir beide verhaßt.

# Meftor.

Und mit Recht, mein Freund, fie find ben Mobeln schädlich. — Jest bin ich gesättigt, jest werde ich mich wieber fortbewegen.

# Die Blafchen.

Se fo trinten Sie boch noch.

## Souffein.

# Effen Gie boch noch -

#### Meftor.

Bin wahrhaftig nicht im Stande. — Ei, da hangen ja eine ganze Menge musikalischer Instrumente an der Wand. — Eine Geige! Ich bin ein ganz artiger Biolinspieler; ich will doch einmal versuchen die Sonate zu spielen, die ein guter Freund ganz besonders für mich componirt hat. Er spielt.

# Die Geige.

O weh! o weh! Bie mir das durch die gange Seele reift! In's Benfere Mamen , ich bin feine Flote! Wie fann man mich fo qualen, Alle meine Tone unterbrucken. Und fneifen und ichaben und fragen, Bis ein fremdes quinkelirendes Gefchrei herausschnarrt! 3ch fenne meine eigene Stimme nicht wieder, 3ch erschrecke vor mir felber In diefen unwohlthatigen Paffagen. Ei! ei! daß ein andrer Geift Doch auch einmal so mit bir umspringen mochte, Damit du alle Menschlichfeit verläugnen .mußteft Und dich bem Thiere gleich geberben. Innerlich schmerzt mich die Dlufit, Die dat unten wohnt und von milden Rlangen vere nichtet mirb.

Eine Rolik angstigt mich durch und durch, Der Resonanzboden wird von Gicht befallen, Der Steg winselt und wimmert. Bie ein Clarinett soll ich mich geberben, Jest bem Basson verglichen werden, Er reißt mir noch die melodische Zunge aus, Lange werd' ich liegen mussen und mich besinnen, Eh' ich diesen Schrecken verwinden kann. Ei so kneif du kneisender Satan! Es wird ihm selber sauer, Es neigt zu Ende mit der verfluchten Sonate, Ach wehl o wehl o welche Gefühle! Die Ribben, die Seiten, der Rucken, Alles wie zerschlagen! —

Meftor.

Erstannlicher Ausbruck in dem Stude! Je offer man's hort, je mehr es gefällt.

Die Barfe.

Bir find, mas des Menschen Sand Aus dem trägen Holze nuglich bilbet, Die kindischen Dichter.

Meftor.

Ihr feid Instrumente, und feine Dichter.

Barfe.

Innewohnend in zarten Saiten Sind die eignen Geistertone; Wer bannte sie hinein?
Ruhr uns mit verwandtem Geiste Rorperlich uns Körper an,
So heben sich die bunten Schwingen,
So steigt der freundliche Geist heraus Und mit den klaren Augen an,
Grüßt mit lieblicher Geberde,
Giebt sich Dir zu eigen,
Spielt heilig vor Dir hin,

Und finkt Dein Freund in ben Abgrund bes Boble lauts gurud.

Magst Du ihn wieder rufen, Er kommt dem bekannten Ruse wieder, Rlag' ihm was Dich bangt, Sag' ihm wonach Dich verlangt, Er faßt, er kennt Dein Herz, dein Sehnen, Er schwingt mit Flügeln sich auf Zu kanden, die Du nicht siehst, Und bringt mit kindlicher Freude Die glänzenden Gaben, Die niegesehenen Bunder Dem Freunde heimisch in's Herz.

Meftor.

Wenn ich nur die Barfe spielen konnte, so follte fle balb andre Reben fuhren.

Flote.

Unfer Geist ist himmelblau, Führt Dich in die blaue Ferne, Barte Rlänge locken Dich Im Gemisch von andern Tonen. Lieblich sprechen wir hinein,

Benn die andern munter singen, Deuten blaue Berge, Wolken, Lieben himmel fänftlich an, Wie der letzte leise Grund hinter grunen frischen Bäumen.

Boboe.

Ungewiß ichreit' ich voran, Seele willft bu mit mir gehn, Auf, betritt die bunfle Babn, Bunbervolles land zu fehn; Licht zieht freundlich uns voran Und es folgt auf grunen Matten Hinter uns ber braune Schatten.

Erompete.

Die Erbe wird freier, der himmel wird hober, Last muthig den Blick sich erheben! Wie liegt die Moth, die Sorge, Weit hinter ben flammenden Lonen!

Geige,

Funkelnde Lichte,
Durchschimmernde Farben,
Ziehn in Regenbogen,
Wie wiederglanzende springende Brunnen,
Empor in die scherzenden Wellen der Luft.
Es zucken die rothen Scheine,
Und spielen hinauf und sinken hinab:
Was willst du vom lieblichen Scherz?

Balbhorn.

Sorft, wie fpricht ber Balb Dir zu, Baumgefang -

Deftor balt ibm ben Dund ju.

Um Gotteswillen, schweige doch nur, denn Du bist mir das fatalfte von allen diesen Instrumenten. Da ik ein Buch kurzlich heransgekommen, mich dunkt, Stern balds Wanderungen, da ist um's britte Wort von Waldhorn die Rede, und immer wieder Waldhort. Seitdem bin ich Deiner ganzlich satt. — Ich mus jest gehn. — Noch ein Glas Wein! Abien hem Lisch und Stuhl und Ihr alle meine Freunde, mein herz wird Euch niemals vergessen.

#### Die Mobeln.

Leben Sie wohl, spmpathetisch gefinnter Freund! Reftor geht ab.

#### Sebirge.

# Perbino tritt auf. Berbino.

Berirrt wandr' ich umber und fann ans biefen Selfen, aus diefen Labyrinthen ben Rudweg nicht finden. Bunderbare Gedanken tommen in meine Geele, Gefühle, die ich noch nie empfand. - Die Natur liegt groß und uncrmeglich vor mir, Sturme braufen burch ben nahen Wald, die Quellen raufchen. Wie nichtig und flein erfcheint mir bier meine Erifteng, die mir ims mer fo groß buntte, wie lacherlich ber 3med, um bef. fentwillen ich mich hier befinde. Warum angfligen wir uns fast alle ohne Doth fo ab, und genießen nicht lieber Die gegenwartig ichonen Stunden in Rube und Bufries benheit? Alles um mich her erhalt bedeutende Geftalt und Umrig; wenn ich bier langer weile, fo bilbe ich mir bald halbtrunten ein, die Bache hier, die Baume fuhren in fich Bung' und Sprache, wie mit Geiftesges falt ichaut es mich aus biefen boben Bergen an.

Die Quellen.

Wandle, mandle frohen Muthes, Bu bem Gipfel steigt die Quelle, Sinkt hinab and bleibet helle, Trankt mit jeder kleinen Welle Wief' und Thal, die froh des Gutes. Geister aus bem innern Kerne Liefer Erbenschlüfte, heben Bir uns fraftiglich und weben Irbisch in bem klaren Leben, Ziehn uns an die goldnen Sterne.

Alles, alles ift verbunden, Ein herz nur das alles reget In den fernsten Pulfen schläget, Jede Rreatur beweget, Ruhn beherrschend alle Stunden.

#### Berbino.

Mas vernehm ich? Ift es nicht, als wollte fich bas unverständliche Rieseln freiwillig in Worte auflosen; in bunkeln Gedanken ordnet sich die rathselhafte Sprack, mein Blut erstarrt, meine Sinne schwindeln vor Schreckn und Erstaunen.

Bergftrom.

Sturz, sturz hinab, Woge hinab mit Gile jum Thal; Findest die ruhigen Quellen jumal Und nimmst sie reißend mit in das Grab.

Reine Ruh, teine Ruh nicht einen Augenblid, Unaufhaltsam reiffen die Bogen, Reiffen die Zeiten Unglud und Glud, Werden große Thaten fortgezogen, Sieht Vergangenheit nie jurud.

Nirgend Stillestand, nirgend Stillestand, Alles durch einander sich schwingt, Die Kraft mit fremden Kraften ringt, Eins in das andre feindlich bringt, Strebt zu durchbrechen das fesselnde Band!

#### Berbino.

Ift es ein Traum? Bin ich wahnsinnig? — Bie bin ich heute wurdig, daß mir der Schleier vom Antlis hinwegfallt, und die Natur sich mir offenbart?

## Der Sturm.

Mein belebender Othem geht durch die Natur, Besuche die grunen Balber, die Gebusche, Die hohen Berge, die niedre Flur, Mit mir geht Kraft und Lebensfrische.

Mit Bolfen ift in Luften mein Spielen, Auf Erben find' ich Gras und Laub, Doch oft, wenn mir die Bluthen gefielen, Sind fie auch meines Bornes Naub.

Doch bring' ich ben Regen jur Nahrung ber Biefen, Ich jage die Nebel in's Saatfeld hinein, Ich laffe die Strome durch Walddunfel fliegen, Duß Bechfel und Kampf allgegenwartig fein.

#### Berbino.

Wohin foll ich mich retten? Ich trage es nicht langer, ich vermag mich selber nicht mehr zu fassen, es aberwältigt mich von allen Seiten, sie steigen heraus die Riesengeister aus der Unsichtbarkeit, die sie bis jest noch gefangen halt.

Die Berggeifter.

Bir find Dir, Sterblicher, verwandt, Und innerlich von Dir gefannt, Bon Deinem Geifte bir genannt.

Dein Berg bich boch entgegen treibt, Burud mit ird'icher Rraft bich halt

Dein tobter Ginn, die Luft jur Belt, Und in ber Furcht die Seele bleibt.

Wirf fuhn Dich in den Strom der Luft, Lag Raum der überird'ichen Bruft, Du findest Freuden, die Du nie gewußt.

Natur giebt sich mit Geistern Dir zu eigen, Bird bienen Deinem Menschensinn, Biehst Du sie machtig zu Dir hin -Und willft die Kraft won Deinem Geiste zeigen.

## Berbino.

Ich versinke, unerträglich ist mir die Last dieser Gebanken, mir ist's, die Berge liegen schon auf mir, und über mir wandelt dahin die wildbelebte Schaar der Balber und Strome und Gebirge. So trennt sich einst gewaltsam am letten Tage die Natur aus allen sestenbundnen Fugen. — Aber welche gottliche Gestalt bewegt sich dort vom Gipfel herunter? Wie ruhig ist sein Gang, wie gottlich und wie menschlich sein Anssehn! Mit ruhiger Unbefangenheit wirft er einen sinn nenden Blick in die große Natur: er kann keiner von den Sterblichen sein.

Die Geftalt fteigt herunter.

Berbino.

Wenn ich fragen darf, wer bift Du?

Shaffpear.

Im Leben hieß ich Shaffpear.

Berbino.

Shalfpear? — Ei, wie fehr freu' ich mich, Did ju feben, auf Erben ift unter uns die Rede oft von Dir. — Dich verwundert, wie Du bei diefen Stimm men und Geistergefangen fo ruhig und unbefangen bleibft.

#### Shaffpear.

Es ift mein Bergnugen, ber Sprache ber Ratur ju-

#### Rerbino.

Mich hat dies so erschuttert, daß ich faum noch weiß, wo ich bin, der Schrecken hat mich fast wahn, sinnig gemacht.

## Shatfpear.

Du mußt es wie ein schones Spiel genießen, benn als ich auch noch lebte, hat mich bergleichen nie ersichreckt.

#### Berbino.

Du marft auch bafur ichon bamals ein großer Mann.

# Shatfpear.

Bas Ihr gemohnlich so nennt, bin ich nie gewesen.
— Wie benft Ihr benn von mir?

## Berbino.

Du meinst boch im allgemeinen?

# Shaffpear.

Daß Einzelne den Freund in mir febn und fuhlen, weiß ich.

## Berbino.

Nun, man halt Dich alfo fur einen wilden, erhabenen Geift, der bloß die Natur ftudirt hat, sich ganz seiner Furie und Begeisterung überläßt und nun darauf los dichtet, mas es giebt, gut und schlecht, erhaben und gemein durcheinander.

# Shatfpear.

Und Du meinft es eben fo? ..

Berbino.

Das ich nicht anders fagen fonnte.

Shaffpear.

Gruß beine Befannten von mir und fag' ihnm, bag fie fich irren.

Berbino.

Es find aber treffliche Ropfe barunter, unter au bern unfer hofgelehrter Leander.

Shaffpear.

Dennoch irren sie, aber es thut nichts. Berkandige ihnen, daß die Runft immer meine Gottin war, die ich anbete.

Berbino.

Man wird mir nicht glauben.

Shaffpear.

Beil Du es felbst nicht glaubst. — Komm mit mir, Du haft Dich hier in der wilden erhabnen und großen Natur verirrt, ich will dich wieder heraussuhren und auf Deinen geraden Beg bringen.

Berbino.

Wie gutig Du bift!

Statfpear.

Ich gehe boch ben Weg nach Sause. Bor bem Garten ber Poefie nehmen wir bann Abschied, benn Du wirft weiter wollen.

Berbin o.

Allerdings, ich habe noch ein entferntes Biel vor mit. Sie geben ab.

### Der Pof.

Cottlieb, hing von hinzenfeld, Leander, Rathe.

#### Gottlieb.

Das muß ein erstaunlicher Mann sein, in bessen Lobeserhebungen sich ber verehrungswürdige Polykomistus so umständlich ergießt.

#### Bing.

Das Bolf, die Menschheit wird allerdings viel gewinnen, wenn wir ihn hier auf eine vortheilhafte Art anzustellen suchen.

#### Leanber.

Bielleicht baß sich alebann von hier die allgemeine Bilbung burch die ganze Welt verbreitet.

### Gottlieb.

Man lasse ihn also denn hereintreten.

Stallmeifter tritt mit Berbeugungen herein.

#### Gottlieb.

Er ist also der Mann? — Wahrhaftig ein anges nehmer Mann.

#### Stallmeifter.

Ich wurde mich unendlich gludlich schägen, wenn ich meine wenigen Talente in den Diensten von Ihrer hulbreichsten Majestat aufbrauchen konnte.

#### Gottlieb.

Es fann geschehn, es fann in der That geschehn. --

## Stallmeister. ,

Aufzumarten.

#### Gottlieb.

Dichtig. Nun sieht Er, getreuer Aufgeklarter, bas foll auch am Ende unter ben Unterthanen hubsch um sich greifen, daß sie nicht mehr flockdumm, wie die Ochsen, oder ungebildet sein mochten, denn dann ift das Regieren wahrhaftig keine Freude.

### Stallmeifter.

Man muß also fur's Erste alle Borurtheile von ihnen abwaschen, damit sie nachher der neuen Bernunft fahig werden; in dieser Rucksicht ware es dienlich, gleichsam ein Journal fur Auftlarung herauszugeben.

#### Gottlieb.

Er mußte aber biefe Bafche beforgen.

#### Stallmeifter.

Mit freudenvollster Bercitwilligfeit.

### Gottlieb.

Nun Er hat ein gutes, ehrliches Gesicht, ich will mich auf Ihn verlassen. Wenn Er nur nicht selbst eine Art von Schwärmer ist; mich dunkt, Er hat so einen melankolischen Zug um's Auge.

### Stallmeister.

Das ruhrt vielleicht, mit Ihrer Majestat Erlaubnis, baher, daß ich zuweilen einige wenige Berse mache.

#### Gottlieb.

So lag Er's funftig lieber, damit Er nicht auch umfest.

#### Stallmeifter.

In diefem Journale oder Wochenblatt murd' ich im:

mer bestimdglichst fur die Bedurfnisse der Menschheit sorgen, und ein Licht angunden, bas weit leuchten soll: anfangs wollen mir's nur aus Stroh machen, viellcicht daß sich nachher bessere Materialien sinden. Alebann muß ich mir die Gnade ausbitten, im Lande herumzureisen, um nachzusuchen, wo irgend Schwarmer sterfen, damit ich diese ausstellen, beschreiben, und weitlauftig in allen ihren Blogen darstellen kann.

#### Gottlieb.

Sie follen ihm geliefert werden, mein Land hat von diefem Unfraute einen großen Ueberfluß.

#### Leander.

Mir ift zum Beispiel fur den ersten Anfang ein Mann befannt, ein Korbmacher, der durchaus ein Prophet werden will.

### Stallmeifter.

O dies Eremplar werde ich mir fogleich ausbitten.

### Leander.

Ein andrer halt, ein Souhmacher, ben Sonnabend für heiliger, als ben Sonntag.

#### Stallmeifter.

Auch schon.

#### Gottlieb.

Je da ist ja unter andern die alte Majestat, mein Schwiegervater, der besitet einen zinnernen Mann aus Blei, mit Namen Sebastian, und glaubt dabei, daß er diesen Sebastian ganz wie er in Blei leibt und lebt, nacht stens einmal lebendiger menschlicher Beise antressen wird. Benn es mit der gehörigen Masigung, Schonung und

Mameneverschweigung abgehandelt wurde, fo konnte Er ihn auch als einen Beitrag fur Gein Buch nehmen.

Stallmeifter, fatt ibm ju gagen.

3ch kann keine Worte finden, um fur diese unber bingte huld hinreichend zu banken, ober diese unbeschränkte Liebe zur wohlthätigen, Menschheit begluckenden Auffictung auf die genügende Art zu erheben.

Gottlieb.

Spar Er fich, es geschieht gar gerne.

Stallmeifter.

Bir wollen aber dabei Ihre schwiegerväterliche Raje ftat in Rupfer stechen laffen, in punktirter Manier.

Gottlieb.

In Gottes Ramen.

Stallmeifter.

Das mare Gin Punkt. Das meiste aber könnte vielleicht dadurch bewirkt werden, wenn man die ganze bisherige Erziehung durchaus umarbeitet.

Gottlieb.

Er meint, daß wir uns alle nochmal von vorne folk ten erziehen laffen?

Stallmeifter.

Fern fei von Ihrem unterthanigsten Rnecht bergleichen frevelhafter Gedante. Ich wollte mich unterflehen, eine Schule anzulegen, in der die jegige gegenwartige Jugend zu ganz unbegreiflich großen Menschen fich ausbilden und heranwachsen sollte.

Gottlieb.

Gi! ei! wie wollte Er das in's Wert richten?

#### Stallmeifter.

### Auf einem neuen Wege.

#### Gottlieb.

Es fei ihm jugestanden, ja Er foll mir alle Schulen im gangen Lande reformiren und alleroberfter privilegirter Schulmeister sein.

### Bingenfeld.

Geht auch die konigliche Gute nicht vielleicht zu weit? — Dieser Mann hat etwas in seiner Physioge nomie —

#### Gottlieb.

Ich verstehe Euch, Minister, Ihr habt Euch bisher so ein bischen mit der Aufklarung in meinem Lande abges geben, nu, es soll Euer Schade nicht sein, nur laßt den Handwerksneid, laßt doch den Mann in Nuhe klaren und schulmeistern, es ist Euch erlaubt, sein Patron zu fein.

## hingenfeld.

Gang gut, wenn Sie mich auch in Rupfer stechen wollen.

#### Stallmeifter.

Punktirt?

Bingenfeld.

So wie ich bin, nach ber Natur.

#### Stallmeifter.

Ihre Ercelleng foll in aller Ihrer Burde reprafenstirt werden.

#### Gottlieb.

Run ift es gut, Er foll feine Bestallung haben; jest bin ich mube, mehr zu reben.

Beht mit Gefolge od.

#### Jeremias tritt ein.

#### Stallmeifter.

O wie vielen, wie vielen Dant bin ich Dir schnlbig! Alles ist so gekommen, wie Du es vorher gesehn hast.

Jeremias.

Alfo find alle Deine Bunfche in Erfallung gegangen?

Stallmeifter.

Bolltommen, ich werde die Schulen durchaus reformiren, ich werde eine Bochenschrift herausgeben, alles, alles; ber Rater ift mein Patron.

Meremias.

Gut, jest mußt Du vor allen Dingen die Runft let nen, Programme ju fchreiben.

Stallmeifter.

Ift das schwer?

Jeremias.

Ich will Dir die ersten machen, damit Du es einsehn lernft. Zweitens, mußt Du Dich in Acht nehmen, daß Du nicht in die Thorheit fallft und selbst at die Marrheiten glaubst, die wir mit einander abgeredt haben.

Stallmeifter.

Dugt' ich nicht ein Blod fein?

Beremias.

Dann mußt Du durchans in Deiner Schrift bie Beranlassungen suchen, Dir Feinde zu machen.

Stallmeifter.

Das murde mir aber schaben.

Beremias.

Gar nicht, wenn Du bas Ding nur recht angreifit.

Am besten, wir erfinden eine gange Sette, eine große Gesellschaft von Versinstrern und Missethatern, die dem Lichte der Anstlärung im Wege stehn, diest suchen wir allenthalben zu entlarven, zu stürzen, sinden tausend Spuren und sind grob. Das zieht sich der eine und anz dre zu Gemüthe, sogletch wird er für einen sotchen Bose wicht ausgegeben, man schreibt und schreibt, und die Leute lesen und lesen, so vergeht die Zeit; das Geld kommt ein, und Du bist auf dem lieblichsten und anmuthigsten Wege berühmt geworden.

### Stallmeifter.

Bie fomm' ich mir, gegen Dich gerechnet, nur wie ein hund vor.

### Jeremias.

Davon laß Dir nur nichts merken, denn die Zeiten sind jest vorüber. Giebt es einen oder den andern Klusgen, der es Dir anmerken mochte, so geh ihm aus dem Bege.

### Stallmeifter.

Der vermunschte Rater mar mir fast auf der Spur.

#### geremias.

Bei ihm war es nur Inftinkt, aber nicht Verstand. — Bieder auf unser voriges Gespräch zu kommen, so wird es sich gewiß fugen, daß der und jener auch einmal, nachdem Du es lange verdient hast, recht grob gegen Dich ift, und dann mußt Du Dich freuen.

### Stallmeifter.

Ei warum nicht gar!

### Jeremias.

Nicht andere, benn bann giftst Du bei ben Dumms X. Banb.

köpfen gar für einen Martier der Wahrheit, für einen Mann, der sich den Kgetschritten des Jahrhunderts auf, apfert, und da alle wirklich großen Manner immer Feinde gehabt haken, so mußt Du das benutsen und Dich sachte mit zu ihnen stellen, dabei immer zu zeigen suchen, wie schlecht das Herz Beiner Gegner sei, von ihrem Berzstande und von Dir weislich schweigen, und sie immer nur für Keinde Deiner ansgemacht guten Sache ausgebon.

Stallmeifter.

Es ift aber ein erbarmlich lumpiges Ding um biefe Aufklärung.

Jeremias.

Natürlich, aber bist Du gestellt, die Bernunft predigen? Und wurde Dich das jum Landoberschulmeisen machen?

Stallmeifter.

Du haft Recht, wir wollen frisch an's Wett gehn. Gie gehn ab.

Theegefellicaft.

Damen und Derren im Gefprach und Theetriniten.

Birthin.

Befehlen Sie nicht noch?

Erfer Bert.

: Doute, gang gehorfamft.

Gin Bebienter.

Bedienter.

Der herr von Berbino.

Birthin.

Sehr ermunicht. — Bedienter ab. Das ift der vorsnehme Reifenbe, den fie alle gein wollten kennen lernen.

Berbino tritt berein. Complimente.

Erfte Dame.

Er fcheint ein Englauber.

Breite Dame.

Und reich.

Dritte Dame.

Er hat ein fehr interessantes Befen.

Erfte Dame

So überaus schmachtend, gart fühlend und ein wenig melantolisch.

Birthin.

3ch banke Ihnen gehorsamst fur bas Buch, bas Sie mir überschickt haben.

Berbino.

Bie find fie bamit gufrieden ?

Birthin.

Ich finde es fehr schon.

...

Berbino.

Im Ganzen gewiß, nur ist immer noch die Frage, 6 man den Shafspeare auf's neue und so gar getren atte übersegen sollen.

Erfter Berr.

Ja wohl.

Berbino.

Ich schmeichle mir, biesen Dichter ein wenig genauer ju kennen, aber er ist wirklich nicht fur uns gebaut, er führt uns nur in die Irre.

Erfter Berr.

So viel Schones er enthalt, so muß man boch ger fehn, daß er überaus abfurd ift.

Berbino.

Und ju fehr ohne Runft, unbefannt mit ben Regeln, immer nur feinem Eigenfinne folgend.

Birthin.

Sollte er nicht bie und da ein wenig Bilbung verrathen?

Berbino.

Bas will das Wenige fagen, gegen die große Raffe von Robbeit?

Wirthin.

Bon je ber ift doch aber diefen Mann Rlage gefährt.

Bedienter tommt.

Bedienter.

Der herr Gelehrte Mestor.

Wirthin.

Sehr angenehm. Bedienter ab, Reftor berein.

Meftor.

Ich freue mich, die Chre zu haben, Sie allerseits tennen zu ternen; ich werde dieses Gluck in meiner Reise beschreibung nicht vergessen.

Berbin o.

Meftor.

Reftor.2

Mein Pring! Gie umarmen fici.

Alle. 1 79

Pring! das ist erstaunlich. 9id

Rerbino.

Saft Du ben Gefchmad gefunden ?

Meftor.

Ich nein. - Gie?

Berbino.

26 nein. -

Meftor.

haben Sie den hund gefunden?

Berbino.

26 nein. - Du?

Meftor.

. Ach nein!

Boibe.

O wir Armen!

Birthin.

Nehmen Sie doch gefälligst Plat, meine herren.

Berbino.

Ach wir muffen fort, wir find ungludliche Menfchen.

Birthin.

Bas fehlt Ihnen?

Berbino.

Der Geschmad.

Birthin.

So bleiben Sie bei une, hier kann Ihnen vielleicht abgeholfen werden; wir haben in diefer Stadt so viele

wacke Manner, die fich insgesammt beeifern und fich eine Shre baraus machen werden, Ihnen ein Beniges vom Geschmack beizubringen. Ich selbst kann vielleicht auschelfen, ich bin in Italien gewesen, ich habe alle schonen Denkmaler ber Kunst besucht, Sie sollen mein Tagebuch lefen.

Berbino.

Bollen wir's versuchen ?

Wirthin.

Als Probe, ich habe im Apollo nicht den gurnenden Gott gefunden.

Meftor.

Sie haben es vielleicht nur nicht gemerkt, daß er bofe war, denn die Dichter -

Birthin, eredthend.

Ach, Sie meinen es so und ziehn es auf meine Berfe, ich sprach aber von der befannten Statue.

Meftor.

So wollen wir benn mit Ihrer Erlaubnif noch ein wenig hier bleiben, und unfer Glud versuchen.

Der Borbang fällt.

Der Jager tritt als Chor auf.

Schon finkt ber Abend in dem Schauspiel nieder, Und bald wird es die Endschaft nun erreichen, Dann gehn die Borer fort, der Dichter fcmeigt, Und feiner weiß so recht, woran er ift. Bie fich in Sommernachten oft Gewitter thurmen, Man fcon die Blige ficht, den fernen Donner Bu boren glaubt, boch alle schwarzen Wolken Sich unvermertt verlieren, warme Nacht Schlafthauend auf der gangen Schopfung liege Und mit getäuschter Furcht und Preude fanft Die Sterblichen ben fußen Schlummer schlafen; So wird fich auch dies bunte Spiel vollenden, Der Borhang finft julett und jeder meint, Bie er sechemal sich aufgerollt, fo konnt' er Mit gleichem Grund es fiebentens verfuchen, Und eben fo jum achten, neunten mal, Und bennoch wird er endlich ruhen bleiben Und wie ich wette, ohne alle Urfach, Benn Billführ nicht hinreichend Urfach ift.

Der wilbe Jager bei bunkeler Nacht Im wilbesten Dickicht bes Forftes erwacht, Er horet ben Sturm, und erhebt sich im Born, Er nimmt feine Dunde, bas tonende horn. Besteigt seinen Rappen, mit Bligesgewalt Durchfährt er lautschnaubend den zitternden Bald, Es wiehert sein Roß, tont das horn in die Runde, Er hest die Gefährten, es bellen die hunde.

Bohlauf meine Jagd! wohlauf meine Jagd! Das Revier ist unser, benn jest ist es Nacht, Bon flüchtigen Geistern wird gerne gehest, Ber fich vor Geheul und Gebell entsest.

So fahren fle polternd durch Lufte dahin, Ein Grauen dem frommen und furchtsamen Sinn, Doch wer sich vor Bald und vor Nacht nicht entset, Der wird vom Getummel der Geister ergobt.

Dies zur Entschuldigung der vielen Frevel; hat jeder doch um sich Verwandten, Freunde, Und Bruder, Schwester, oder zarte Gattin, Auch Schüler, die ihn alle gerne loben. Ist er verdrüßlich, täglich sein Verehren Geduld'gen Muthes gnädig anzuhdren, So mag er sich Abwechslung freuen lassen Mit dieser Jagd ein Stündchen zu verspaßen. Wer christlich denkt, gewiß die Wahrheit kennt, Daß Tod und jüngster Tag macht jedem Ding ein End!—

# Sechster Aft.

. 83

#### aft. a ft. a ft.

15711

### Beremias, Stallmeifter.

#### Jeremias.

Run fteht ja bie Auftlarung icon in schönfter Bluthe, man kann warlich von den guten Menschen nicht mehr verlangen, fle saugen Vernunft und Veredlung in sich wie die Bienen.

#### Stallmeifter.

Es will mir doch manchmal ber Stoff beinah ausgehn.

### Jeremias.

Das macht, es fehlt Dir an Erfindung, Du bift zu einseitig auf das Gute und Berehrungswurdige ers picht, und ich furchte, es währt nicht lange, so glaubst Du selbst daran.

#### Stallmeifter.

Und mit Recht. Ich glaube baran; fur wen haltst Du mich?

Beremias.

#### Wie?

#### Stallmeifter.

Meinst Du benn, daß ich mit allen diesen Dingen nur eine uneble Beuchelei treibe?

### geremias.

Ei, ich falle aus den Wolfen.

Stallmeifter.

Ja, Du, ber Du fein herz in Dir fuhlft, ber Du bie himmlische Wahrheit nur alabein Mittel bertrachbest, um Dir Lebensmittel zu erwerben, ja Du barfst in Gottes Namen aus ben Wolfen fallen.

Beremias.

Was hor ich?

#### Stallmeifter.

Die Stimme ber achten Begeisterung horft Du, und fie foll sich warlich fur die Menschheit nicht unterbrucken lassen. Und wenn es mir manchmal an Stoff gebricht, so geschieht es nur darum, weil mein Enthusiasmus zu wahr und zu aufrichtig ift.

## Jeremias.

O Stallmeister! Stallmeister! wie tief bif Du gesunten!

Stallmeifter.

Ich steige, immer steig' ich, ich habe nun die er habenen Sprossen der Menschheit erreicht, und fein Bosewicht soll mich meiner Tugend wieder abwendig machen.

Jeremias.

Ich schweige, ich bin flumm, Du siehst so einfaltig babei aus, baß ich Dir wohl glauben muß, es sei Dein Ernft. Aber ich will gehn und Dir einen Menschen vorstellen, ber Dir fur Deine Schriften ganz unentbehrlich ift. — Gebe at.

#### Stallmeifter.

Der Kerl ift boch nicht fo'tlug, wie ich anfange

glaubte; es gelingt mir wirklich, ihn gu übertolpein, er barf, nun er fieht daß es mite Stuft wird, nicht mehr so den herrn und Gebieter über mich spielen. Man kann doch alle betrügen, wenn man ihnen nur Dummheit genug zutraut.

"Ieremias tommt mit hanswurft zuräck."

Stallmeifter.

Ei, ift bas nicht ber Berr Sofrath?

Beremias.

Muerbings.

hanswurft.

Ja, mein herr Schulmeister, mir wird die Zeit oft fehr lang, und da habe ich mich zum Spaß auf eine neue Art von Amusement applizirt.

#### Stallmeifter.

herr Jeremias fagte mir, daß ich mit Ihnen in Berbindung treten mochte.

Jeremias.

Ja, es ift febr nothig, benn ich bin bes Wefens überbrußig; ich will zur Abwechslung einmal zum Satan gehn.

Hanswurft.

Sind Sie desperat?

Jeremias.

Rein, ich kenne ihn personlich und will in seine Dienste treten.

Stallmeifter.

Aber, mein herr hofrath, was follsich mit Ihnen anfangen?

### Sanswurft.

Bas Sie wollen, benn ich bin zu allen Dingen nütze; ich theile bann meine Zeit angenehm zwischen Ihnen und ber alten findischen Majestät.

### Stallmeifter.

Sind Sie benn in meinem Sache bewandert, daß Sie ein Mitarbeiter merden wollen?

### Sanswurft.

Eigentlich ist es so nicht gemeint, sonbern ich will Ihnen mittelbar nuglich sein. — Sehn Sie, um mich furz zu fassen, ich war vormals ein Narr.

### Stallmeifter.

Ja.

### hanswurft.

Und ich muß Ihnen gestehn, daß mir biese Beschäftigung so ungemein wohlgefallen hat, daß es mir
nachber Leid that, das Werk aufgeben zu mussen.
Seitdem ift nun Tag und Nacht mein Sinnen und Trachten gewesen, wieder in meinen alten Beruf hinein zu kommen, und so weiß ich nun kein besser Mittel, als Ihnen, mein Bester, meine Dienste anzubieten, damit doch auch die Welt und Menschheit noch etwas davon genießt, und ich nachher mit dem Troste sterben kann, nicht umsonst gelebt zu haben.

### Stallmeifter.

Sie ruhren mich, aber ich begreife Ihren fonft loblichen Borfag immer noch nicht.

## Sanswnrft.

Sogleich werd' ich mir bie Freiheit nehmen, Ihnen

die Sache in die Augen fpringen zu lassen. — Sie sind nämlich gesonnen, alle Vorurtheile auszurotten, und sich neberher einen unsterblichen Namen zu machen, die ist mir einigefallen, daß Ihnen der Stoff gar bald ausgehn müßte, oder daß Sie endlich gar in die üble Lage kamen, immer dasselbe zu wiederholen, was Ihnen zwar nicht unangenehm sein, den Lesern aber doch auf die Dauer lästig fallen möchte.

### Stallmeifter.

Eine feine Bemerfung.

### hanswurft.

Nun geruhen Sie meine Großmuth anzuerkennen. Ich habe nämlich nach einigem Besinnen ben großen Entschluß gefaßt, Ihnen bei Ihrer Menschenveredlung, als ewiges Modell zu sigen.

Stallmeifter.

Sind sie so edel?

### hanswurft.

Ei behute! wie konnte meine Bescheibenheit zugeben, Ihnen bas so gerade in's Gesicht zu sagen? — Ich komme nunmehr meiner Absicht noch naher. Ich will namlich umgekehrt immer Albernheiten, Abgesschmacktheiten und schwärmerische Possen erfinden, die Sie nachher widerlegen konnen.

Stallmeifter.

Große Seele! erhabener Sofrath!

hansmurft.

Sie mogen dann erft den Aberglauben, oder Pas rorpsmus, oder die Schwarmerei, die ich erfinde, ans

führen, dann alle vernänftigen Beweise dagegen los, lassen und die Narrheit so derb zuchtigen, daß die Menschen sogar fast so klug werden, wie Sie felber, und meine irrige Meinung keine Anhänger sindet. 3ch erlaube Ihnen dabei noch, mich, so oft Sie wollen, namentlich aufzuführen.

#### Stallmeifter.

Diese Seelengroße spielt in's Ungeheure! — Und wie oft engagiren Sie fich, eine Marrheit fertig ju haben?

Hanswurft.

· Täglich eine oder zwei.

### Stallmeifter.

Bu viel, Sie find allzugutig; wenn Sie mir nur wochentlich eine liefern wollen, so bin ich im bochften Grabe zufrieden gestellt.

Sanswurft.

Topp, ber Sandel ift also richtig?

· Stallmeifter.

Bier ift meine Sand dagu.

### Beremias.

Der himmel segne Guer edles Bandnif, die Nachwelt nenne Gure Namen mit Chrerbietung; ich beutlaube mich, Ihr großherzigen Freunde, um den alten Satan aufzusuchen. Freie Sanbflache, in ber Ferne Aussicht auf haibetraut.

### Reftor und Berbino treten auf.

Berbino.

Sier find wir ja in eine fcredliche Bufte bineits, gerathen.

Meftor.

Das ich nicht fagen könnte; meinen Augen dunkt bie Aussicht gang angenehm, man weiß hier so ber ftimmt, woran man ift.

Berbino.

D ja, bas ist nicht zu laugnen.

Meftor.

Ich war auf meiner Reise in einem Dinge, das man fur den Garten der Poesse ausgeben wollte, da sah es nicht den zehnten Theil so korrett aus, wie hier.

Ein Poet tritt auf.

Berbine.

Wer ift ber Mann bort, ber fo aufmerkfam alles beschaut?

Meftor.

Er muftert ben Sand recht gewiffenhaft.

Berbino.

Bielleicht, daß er etwas Verlornes wieder sucht. — Mein herr, fehlt Ihnen etwas?

Poet.

Ah, guten Lag, werthgeschatte Freunde, Sie

foinmen recht erwunscht; ich arbeite eben an einem Giebicht, und ba ift es recht gut, wenn man ein bisschin gestort wird.

Berbino.

Bie bas?

Poet.

Ei, weil man sonst wider Wissen und Gewissen, trot ber besten Borfate, gar zu leicht in's Unnaturliche verfallen kann. Schn Sie, ich nehme mich gemaltig in Acht, und kenne gewiß meine Natur, aber d'och ist es mir sonst wohl begegnet, ehe ich mich verifehe, bauz! ein Ausbruck, det, mochte man sagen, tieinahe an's Poetische granzt.

### neffor.

Das ift ein Mann! bas ift ein Mann! Bester, Theuerster, lassen Sie sich umarmen, Sie verdienen mein ganzes Serz.

#### Poet.

Das wollte ich meinen. Sehn Sie, darum ber trachte ich den Sand hier, die Riefel, von denen ich Aberhaupt einige mitnehmen will, diese Dornensträuche so gar genau, damit ich es auch ordentlich der Natur gemäß beschreiben kann; denn was hat sonst der Leser nachher davon, wenn er mit meinem Gedichte hinausgeht unter Gottts freien himmel, und will die Sache mit der Nachahmung selber vergleichen.

### Meftor.

Es ist mahr. Wie wird man oft vexirt, wenn man barauf kömmt, die prächtigen Dinge aufzusuchen, die man in so manchen schwülstigen Gedichten beschrieben sindet.

### Paet

Dann bent ich auch immer, daß fur unfre menschliche Seele eigentlich solche Gegend, wie die hiesige, die angenehmste ist; men fieht nicht viel, aber die paar kleinen wilden Blumen, die hier so kummerlich wachsen, bemerkt und schätt man um so aufrichtiger, und das ift gerade die Weise, wie ich die Blumen mag.

### , Meftor.

Du Prieftet der Grazien und Mufen! : wis sprichft Du aus meiner Seele! — Ja, herzerquickenbifth? ich es, wie weit biefes Land, bas holbselige, :bom Garten ber Poeffe einfernt liegt.

### Poet.

Es ift auch bafor mein theures Baterland.

### inn Meftor.

D, warum bin ich nicht bier geboren?

### Poet.

Laffen Sie fich nocht: gegenwärtig hier nieber.

### Meftor.

Dreitten Ste wohl, bag ich meln Fortfommen bier fande?

#### Poet.

Ohne allen 3meifel, o man schabt hier solche Gesmuther. hier ist alles so weise, so liebreizend eingerrichtet und angestellt, so seder in seinem Wirtungs, treise thatig und begluckt, — ach! mein Theuerster! Sie sollten nur tesen, wie viel darüber geschrieben wird. Man belohnt die Talente, man beschütt die achte Kunst, weit und breit sinden Sie dergleichen von

gefchmackvollen Ruben nicht, als in diefen Gegenden wachsen.

Deftor.

In ber That?

Doet.

Man steigt babet auch alle Tage hoher, und man erwirbt und spart, — und bichtet und trachtet, — bemerken Sie bas Sprichwort, — unfre Dichter namlich dichten niemals, ohne zugleich nach iegend was zu trachten — und das unterscheibet sie haupt sächlich von den alten Poeten. — Ach, sehn Sie dies sen scholmen Sandhügel, werauf die beiden Grashalme so liebreich stehn, o wie wohl wird einem dabei! Das ist hier kein Opernhaus, das ist kein erleuchteter Ballsaal, sehn Sie, dort geht ein Bauer im Dreck, aber Gottlob, er hat keine Tressen auf dem Rleide.

Berbino.

Mein.

## Doet.

Das heißt Natur, woringwir uns gegenwärtig befinden. Nun muß ich mir noch bie Laschen voll Riesel steden, meine Kinder spielen damit so gerne.

Berbino.

Das wird aber schwer zu tragen geben.

Poet.

Ich weiß wohl, geschieht aber alles ber Poeffe 300 gefallen. — Wo reifen Sie benn eigentlich bin?

Berbino.

Bir fuchen ben guten Gefchmack.

### Pact.

Damit tonnt' ich Ihnen batb helfen; benn wenn Sie nicht, wie ich nicht hoffe, das Gezwungene und Unnaturliche tieben, so erhalten Sie ihn von mir aus ber erften hand. Der Mannichfaltigkeit wegen aber können Sie sich nach unser Atfibenz begeben, wo es Ihnen an bem, was Sie begehren, gewiß nicht gebrechen wird.

Meftor.

Ift ber Ort weit von bier?

Doet ..

So gar welt eben nicht, nur find die Wege sief, wenn fie auch nicht lang find.

Meftor.

Bie fo?

Poet.

Sehn Sie, des liebreichen, nachgiebigen Sandbosdens wegen; die Bege bier herum begnügen sich nicht damit, sich auf ihrer Oberstäche betreten zu lassen, man wird gleichsam mit Gewalt tief mit den Beinen hinabgezogen, das zeigt vom Erdboden eine gewisse Gastreundlichkeit an, beweist die vis centripeta, und hindert außerdem, daß man nicht gar zu flüchtig den reizenden Landschaften vorübergeht.

Berbino.

Sind die Segenden hier herum ichon?

Poet.

3um Enfaunen. Wenn Sie eine Biertelmeile weiter hinunter kommen, fo finden Sie besonders

einen Strauch, ber so vomantisch und merkwärdig ift, des ich nicht genug bavon zu sagen weiß. Was wollen Sie? Wenn der Stand nicht zu unmäßig ift, bleibr er fast den ganzen Sommer hindurch grun. D wenn Sie dort vorbei kommen, Sie werden die herrliche Aussicht nicht genug genießen konnen.

### Berbino.

Bas fieht man benn außer biefem halbgrunen Strauche mehr?

### Poet.

himmel! ist Ihnen das noch nicht genng? — O bann find Sie unersättlich, und taugen für die hiesige Poesse und Lebensweise nicht.

### Meffor.

Reben Sie mit mir, hochgeschäfter, ich bin eine Ercatur, die Gottes milbe Gaben beffer murdigt.

## Dock ..

So begeben Sie sich also nach der Restdenz. Altenthalben, Cooch, daß ich im Patriotismus nicht zu
weit gehe) fast allenthalben werden Sie bei den Poeten, Philosophen, Gelehrten, Geschäftsmännern,
im guten Zon, in der Geselligkeit, in Summa hoch
bon oben herab, bis unten zum gemeinen Mann hinunter, ein Bild von meiner huldreichen Poesse antressen. Philosophen für die Welt, Auftlärung, Gesangbucher, Predigten, Romane, alles, alles athmet
den schonen Sinn der Humanität und Toleranz; alles
wird mit Maaß getrieben, keiner übernimmt sich, das
Herz wird Ihnen lachen, wenn Sie die Bollendung
bieser Menscheit gewahr werden.

#### Meftor.

Einen gang gehorfamften Dant, allerholdfeligster Dichter. — Run laffen Sie uns eifen, mein Pring. — Gie gebn ab.

#### Fetb.

#### Belifanus.

So sag' ich Dir, o Welt, das Lebewohl,
Im diesten Balde will ich mich verbergen,
Wo keiner jo von meinen Leiden hort.
Rein Wunsch, kein Sehnen zieht mich mehr zurück,
In meiner Brust ist alles längst begraben,
Was ich im Wahn für meine Zukunft hielt.
Echt scheu aus meinem Wege, bunte Blumen,
Lenkt nicht die Blicke nach mir Armen hin,
Die Einsamkelt, die dunklen grünen Schatten,
Die Oede unter Polsenwänden soll In Zukunst meine Heimath sein. Nicht Frühlug,
Nicht herbst besucht den Abgeschiednen dort.

Der Balbbruber aus bem Balbe.

### Waldbruder.

Es funtelt wieder in den Bald hinein Der liebe fubbe Morgenschein, Die Sonne aus dem rothen Thor Lockt mich aus meiner Einfamkeit hervor. Ich sehe heerben in der Ferne wallen, Den fleiß'gen Bauer, der den Ader pflugt, Mir will fortan nicht Einsamkeit gefallen, Weil Baum und Fels dem herzen nicht genugt. Bu Menschen zieht der sehnsuchtsvolle Sinn Mich wider meinen Willen machtig hin.

### Belifanus.

Ich fomme wieder zu Dir, heil'ger Bater, Doch besser, frommer als das erstemal; Mein Busen ist gesättigt, ruhig flopft Das matte Herz, die einz'ge Schnsucht, die Bon allen Bunschen blieb, ist nur das Grab. Drum will ich mich zu Baldesschatten stüchten, Den Felsenquell mit meinen Thränen mehren, Erinnrung soll mir alle Schmerzen nähren, Bis mich das gut'ge Schicksal will vernichten.

#### Balbbruber.

Ich war, seit ich Dich sabe, Dir gewogen, Bon unsichtbarer Macht ju Dir gezogen Begreif ich nicht, was so mich ju Dir zwingt. Dein Bild mir stundlich vor die Sinne bringt: Drum nimm den Rath von meinem Alter an, Der Einsamkeit entslich und sei ein Mann. Wie schon, sich thätig andern gleich zu stellen, Den Strom zu sehn, mit seinen tausend Wellen, Die Muhe, wie den Lohn zu theilen, Und lebenssatt dem Tod entgegen eiten. Doch hier versließt die Zeit im Einerlei, Dir sagt kein Werk, daß nun ein Tag geendigt sei, In träger Selbstbeschauung gehn die Stunden,

Und bennoch heilen keine herzenswunden, Du meinst wohl oft Du seist geheilt, Und lächelst der vergegnen Schmerzen, Ein Wort, und ach! Du fühlst den Geist getheilt, Die tiefe Lucke noch im alten herzen, Drum bleibe start, geh fühn zur Welt zuruck, Der Jugend blüht an allen Orten Glück.

## Belifanus.

Rannft Du mich, murd'ger Greis, fo falt verftogen? Dein, nimm mich auf zu Deinem Leidgenoffen.

#### Balbbruber.

So alt ich bin, wollt' ich zu Menschen eilen, Bei ihnen wollt' ich meine Schmerzen hellen; Drum willft Du mir und meiner Liebe trauen, So komm mit mir nach jenen stillen Auen, Wir wollen bort bas Land und unfre Freundschaft bauen.

## Belikanus.

Ich folge Dir, o Bater, gern, mit Freuden, Mir wurzeln, wo ich wande, neue Leiben.

#### Gine anbre Gegenb.

### Berbino rafenb. Reftor.

Berbino.

Alles vergebens ! alles vergebens !

Meftor.

Um des himmelswillen, geben Sie fich gur Rnhe, laffen Sie es gut fein, auch diefer Zuftand wird vorüber gehn.

Berbino.

Niemals, niemals; ich bin verloren, ich finde keinen Geschmack, ich finde keinen, und mein zeitliches Bohl ift auf ewig bahin.

Meftor.

Warum aber werden Sie desperat? Geben Sie sich nur dies eine mal noch zufrieden.

Berbino.

3ch tann es nicht, es ift gegen meine Gemutheverfaffung, der Berderbtheit des Zeitalters fo gelaffen juzusehn.

Meftor.

Bir haben den Geschmack vielleicht langft gefunden, und wiffen es nur nicht.

Berbino.

Thorentroft! Wahnfinnshoffnung! — Burde fich dann die Raferei meiner so bemeistern, wie fie doch gegenwärtig thut?

Meftor.

Aber es ift doch nicht zu andern.

#### Rerbino.

O ja, es ift zu andern, und mein Entfehluß ift auch icon gefaßt. — Ich weiß zu fterben. —

### Meftor.

Das ift viel gesagt, benn die Runft ift nicht so leicht. Berbino.

Ja, ich will sterben, denn wenn ich Dir aufrichtig meine Meinung gestehn soll, so bin ich meiner Existenz schon lange überdrußig.

#### Meftor.

Rehmen Sie ein Beispiel an meiner großen Seele, wie ich mich in alle Wibermartigkeiterr gu finden weiß.

#### Berbino.

D weh mir! weh mir Ungluckfeligen, baf ich gebos ren ward ! O warum tieß ich mich jemals geluften, bas Licht biefes Tages angufchauen! - Gefchmad! Ges fcmadt! Bobin haft bu bich verborgen, bag bu mir auf allen Wegen entfliehft? Wo ich dich immer fuchen mag, nirgend bift bu; bent ich manchmal, hier werd' ich Dich erhaschen, fo ift es immer wieder eine tragerische Gestalt. - Run will ich mir auch plotlich chene Bahn machen, daß die Welt fich verwundern foll. Durchdringen will ich burch alle Scenen diefes Stude, fie follen brechen und gerreißen, fo daß ich entweder in biefem gegenwartigen Schauspiele ben guten Gefchmack antreffe, ober wenigstens mich und bas gange Schaus fpiel fo vernichte, daß auch nicht eine Scene ubrig bleibt. - Darum, mein getreuer Reftor, hilf mit Sand anlegen, wir wollen uns beibe burch alle Worter und Redensarten bis jum erften Chor ober Prolog burchdrangen, bamit' fo unfre muhfelige Eriftens auf.

hore, und bas Gebicht, bas uns elend macht, wie Spren in bie Lufte verfliege.

Meftor.

Bas wollen Sie beginnen?

Berbino.

Ein nnerhortes Berf.

Meftor.

Und was foll daraus werden?

Berbino.

Ein Ding ohne Mamen.

Deftor.

Dun benn, bie Banbe, die Arme frifch bran, brangen Sie die Mafchine mit aller Gewalt jurud, und immer zurud, fo erreichen wir vielleicht unfern Endzwed. — Sie beangen mit aller Anftrengung.

. .

Drinnen.

Was ift detrn das? — das Stull geht ja wieder purid. —

Bermanbelt fich in bas borige Feld, helifanus und ber Balbbruber treten vermunbert berein.

Berbino.

Muthig! muthig! fieb, eine Scene find wir schon weiter guruck.

Meftor.

Ich merte, diefes Stud lagt fich ohne fonderlichen Nachtheil, wie eine gute Uhr, vor und rudwarts fellen.

Baldbruder.

Keris, was macht Ihr denn?

nester.

Bagatell, wir bringen und und Ench alle um.

#### Belifanus.

Bir wollen aber noch leben bleiben.

#### Meftor.

Darnach wird wenig gefragt, wenn die hauptperfon sich ben Tod wunscht.

### Balbbruber.

Mir reift es in den Gliedern, ich muß in Gedanten alle meine vorigen Reden rudwarts fprechen.

### Belifanus.

Mir geht es nicht anders, ich bin schon langst wies ber hinter bem Gedanken, mir das Grab zu munschen, zuruck. — Die Reels drangen immer gewaltsamer, Lila kömmt schon mit frischer Rraft in meine Phantaske zuruck.

#### Berbino

Spannt Euch mit vor, lieben Freunde, damit wir Diefes tolle Gebicht endlich überwinden.

#### Baldbruder.

Gehorsamer Diener. — helikanus, wollen wir von ber andern Seite breben, damit es ihnen boch nicht gelingt?

### Belifanus.

Gang gut, aber fo bleiben wir ftehn und tommen nicht vore, nicht rudwärts.

### Baldbender.

Das ware so viel als die Beit festhalten, was fich bie Menschenkinder fo oft gewünscht haben.

#### Berbino.

Rud! Aud! fich, da habe ich wieder eine gute Ede gewonnen.

Bermanbelt fich wieber in bie freie Saubfliche, in ber Frene Aufficht auf Daibetraut, ber Doet geht wieber finnend umber.

#### Belifanus.

Es ift eine Schande, flatt daß bas Stud nun fanftlich gur Ende gehn follte, muffen die Buschauer das sogar noch jum zweitenmale horen und sehn, was ihnen schon beim erstenmale zuwider war.

Balbbruber.

Ruf nach Sulfe! - Sulfe! Sulfe!

Belifanus.

Solfe! Salfel Sulfe!

Beibe, aus vollem Daffe.

Bulfel Bulfe! -

Der Berfaffer tritt herein.

Betfaffer.

Belche von meinen Personen ift meiner Sulfe bedurftig?

Belifanus.

Bir ungtudfeligen Poetischen; bie beiben profuischen Sauptpersonen sind toll im Ropfe geworden, und Schrauben nun mit aller Macht bas Stud wieder gurud.

## Berfaffer.

Mein lieber Berbino, — wie kommen Sie barauf? bas hatt' ich in Ihnen nimmermehr gesucht, bagu wurs ben Sie gar nicht angelegt:

### Berbino.

Ich fann mir nicht andere helfen, benn ich bin meines Lebens überbrußig. — Schaub, gettener Reftor, schraub mit Eifer alles los.

### Berfaffer.

Co was ift mir noch nicht begegnet. Muß mir ein solches Spektaket mit meinem helden artigiven !

Belifanue.

Er ift toll geworben.

Berfaffer.

Bulfel Bulfel alles herbei.

Lefer, Geger, #rititer treten mit Langen bewaffnet berein.

#### Benfaffer.

Hier, inteine Freunde,: feht ein gang inelies Schausspiel; ber helb meiner Tragodie ift unbandig.gemordeibit er meint, bas gange Stud foll wieder in sein Nichts guruckfehren.

Alle.

Das geht nicht, das darf nicht sein.

#### Geber.

Ift pur unmöglich, benn die ersten Bogen find schon abgebruckt.

#### Rritifer.

Greifen Sie den Unfinnigen nur dreift an, herr Berfasser, daß er wieder zu seiner alten Schuldigkeit zus rucktommt.

### Berfaffer.

Ach lieber Gott, ich fürchte mich gar zu sehr vor tollen Leuten.

## Rritifer.

Dann hatten Sie Ihr Schauspiel gar nicht anfans gen muffen.

### Berfaffer.

3ch glaubte fethft nicht, bag es fo tommen warbe, nunmehr ift er mir gar ju unbandig geworden.

### Rritifer.

So geht's, wenn man nicht bas Sprichwort im Sinne hat: beffer vorbebacht als nachbetlagt.

## Benfaffen.

helfen Sie mir doch, lieben Freunde, fo will ich et wagen und auf ihn zugehn.

### Berbinoi

Buruet ball mer mir ju naha tommt, bem koftet et fein Leben.

### Berfaffer.

Mun boren Sie felbst -

### Lefer.

Sie sind zu jaghaft, herr Verfasser, ich bin das Gräßliche gewohnt, ich will auf ihn zugehn. — Er sol sich geben, damit man nachher weiß, wie es geworden ist; da ware es ja schlimmer, wie ein abgebrochener erfter Theil.

#### Berbing.

- Saft Du benn bas Borige verftanden?

#### Befer.

Wenn auch nicht, bas geht Ihn nichts an, Er muf fich boch so was nicht unterftehn. Bebent Er nur, went bas alle so anfingen !

### Rrititer.

Gieb Dich, gieb Dich in Dein Schickal!

# Berfaffer.

Schliest ihn von allen Seiten ein, — herr Seger, herr helikanus, andächtiger Waldbruder, treten Sie alle heran. — O Ungluck! wenn der held dem Verfasser über den Kopf wächst!

3erbino.

Burud ba! Deftor mach Plas!

Lefer.

herr Neftor, herr Neftor, ich bin bieber immer fo febr Eurer Meinung gewesen, warnm thut Ihr mir nunmehr ben Schabernack?

## Berbino.

Bas wollt Iht, Krititer? Sat Euch denn das Schauspiel bisher so sehr gefallen, daß Ihr mich wider meinen Willen drin behalten wollt?

## Rrititer.

Mit nichten, ich bente ben Aberwiß gehorig ju juchstigen, aber barum durft Ihr boch nicht ein so argerliches Beispiel geben.

## Berbino.

Ce ift ja bas erstemal nicht, daß sich ein held gegen ben Berfasser emport hat.

## Rrititer.

Es ift aber boch niemals so fehr zur Sprache getome men, diefer Anstof mare gar zu himmelschreiend.

## Berbino.

36 will aber nicht, ich will nicht. — Beg da! — Er fpringt hervor, ergreift ben Berfaffer, und wirft ihn ju Bo. den, worauf er entläuft.

## Berfasser.

Ach ich armer Berfaffer! Lieber herr Geger, fesen Sie ihm boch eifig nach. Seger ab.

Berfaffer.

herr Kritifer, laffen Sie ihn nicht entrinnen, und wenn wir ihn erst wieder haben, so gedenken Sie ihm doch in Ihrem Blatte diesen Streich.

#### Rritifer.

Sein Sie ohne Sorgen, er foll es gewiß empfinden.

Berfaffer, auf der Etde.

herr Lefer, haben Sie nicht Mitleiden mit mir?

Lefer.

3ch muß boch febn, wo der Seld bleibt.

## Berfasser.

Selfen Sie mie bach und horen Sie nur eine fleine Anmerkung, die ich hei diefer Gelegenheit machen will.

# Lefer.

Ich habe teine Zeit, ich muß bem helben nach; die Rasenben pflegen gar intecessant zu sein. Sonet ab.

# Berfaffer febt auf.

Ach mein liebster Waldbruder, konnt Ihr mir nicht einige Berse bes Trostes sagen?

# Baldbruber.

Sie wiffen ja am besten, woher meine Berfe tommen, und wenn Sie felber lahm find, getraue ich mir teine Spibe auszusprechen.

#### Berfaffer.

All bas Ungiad macht uns ber einzige Rerl.

Drinnen.

- hier ift er! - hier! - gieb dich gefangen! Verfasser.

O wenn ihn doch die braven Leute überwältigten! Zerbino und Restor kommen zurück.

Berbino.

Wollen Sie mich nicht aus bem Stude herans laffen, fo will ich wenigstens bem Berfaffer eine folche Ohrfeige reichen, bag er Zeit seines Lebens an mich benten foll.

## Berfaffer.

Ich werbe genug an Dich benken, aber barum mußt Du boch nicht glauben, baß ich mich vor Dir fürchten sollte. — heran! ich erkenne Dich für einen Lumpenbund!

Berbino.

Romm! wenn Du Berg haft? - Gie ringen, Berbino fallt endlich ju Boben.

#### Berfaffer.

Bictoria! Bictoria! — Herr Lefer, Herr Seger, bier haben wir den unnaturlichen Bosewicht, der sich gegen mein Schauspiel verschworen hatte. Bringt Stricke her! — So! — Willft Du nun artig fein?

## Berbino.

3ch fefte, daß es mein Schicksal durchaus so will. Er wird fortgeführt.

# Berfaffer.

Abient meine herren! - bem himmel fei Dant, bag

es noch so abgelanfen ift. — Jest soll auch sogleich das Ganze seine balbige Endschaft erreichen, eh' er zum zweistenmal auf solche Streiche fallt, denn die Berzweislung wirkt oft munderbar. Sebt ab.

#### Rritifer.

Wenn ich bei dieser Scene nicht geholfen hatte, ware fie nic ju Stande gefommen.

## · Lefer. ·

So muffen wir dem Verfasser in jedem seiner Werte helfen. 21.

# Baldbruder.

Romm, Selitanus, wir wollen uns nun in Duge noch einmal unfern Entschluß überlegen.

Sie gebn.

#### Die Bifte.

# Polyfomifus, por feiner Doble auf, und abgebend.

Es ist zu spat, wieder umzukehren. — All mein voriger Glanz, meine Talente, mein Ansehn unter den achtungswurdigen Burgern, alles ist dahin, als war' es nie gewesen. — Go eben war mir, als wollte meine alte Herrlichkeit zu mir zurücktommen, ein neues Licht ging in meiner Seele auf, — aber alles verslog wieder, wie ein Traum. — Ich komme fast auf den Gedanken, daß ich zu meinem heil die alte Freundschaft wieder auf

richten, und eine Ausschnung mit bem Satan suchen mochte.

Jeremias tritt auf.

geremias.

Gehorfamfter Diener!

Poinfomifus.

Lebft Du, Schelmftud, auch noch in der Belt?

Jeremias.

3ch fange jest erft an ju leben, mit Ihrer gutigen Erlaubnif, und dente es noch weit ju bringen.

Polyfomitus.

So? — Du wirst mir am Ende auch noch im Lichte stehn.

Belifanus.

Das konnte leicht kommen, benn meine Salente find im vollen Bachsen, die Ihrigen im Abnehmen; die Welt benkt besser, und was das vorzüglichste ift, ich bin jest in Satans Diensten.

Polnfomifus.

Ei! ei! Es war doch mein Tage kein gut haar an Dir.

Beremias.

Mein neuer Dienst gefällt mir über die Maaßen, ob ich gleich sehr viele Geschäfte habe.

Polyfomitus.

Bas hast Du benn zu thun?

Jeremias,

Mancherlei; rezenstren, aufflaren, Rath ertheilen,

verlaumden, Sachen verdreben und in ein schiefes Licht stellen -

# Polptomitus.

Er hat mir warlich meine besten Beschäftigungen vor bem Munde weggenommen.

# Beremias.

Rur daß es bei Ihnen Ernft halb, und Dummheit gang mar, was Sie dazu antrieb.

Polpfomitus.

Unerhorte Frechheit!

## Beremias.

Ich thu bergleichen aber nur aus Berftellung und Beitvertreib. — Jest machen mir besonders Journale mit Kupfern viel zu thun, so daß ich mich kaum ein halbes Stundchen abmußigen kann, meine ehemalige Bufte wieder zu besuchen und mit Ihnen gegenwartigen Dieturs zu führen.

# Polyfomifus.

Gehorsamer Diener. — 3ch will Dir etwas aus ehemaliger Freundschaft vertrauen: es geht mir jest miscrabel.

# Jeremias.

Bar' es moglich?

# Dolpfomifus.

Gang gewiß, ich gebe Dir mein Shrenwort bars auf; Anschn, Kenntnisse, Borurtheile fur mich, alles hat im buchstäblichsten Sinne ber Senfel geholt. 3ch sehe nunmehr ein, ich kann ohne seine Hulfe und seinen Schutz nicht fertig werden.

# Beremias.

Er fpricht noch immer von Ihnen, und ftets mit einer gewissen Achtung.

# Polpfomitus.

Jeremias, ich will Dir etwas sagen. — Sieh hier mein neustes Werk, das will ich Dir dediciren, wenn Du die alte Eintracht unter uns wieder herstels len kannst.

## Jeremias.

Ich will mir alle Muhe geben; ich habe immer geglaubt, daß Sie beide eigentlich fur einander geschafs fen maren.

# Polyfomifus.

So umarme mich benn. — Sie umarmen fic. Aller Groll unter uns fei vergeffen.

# Jeremias.

Alles Bergangene vergeffen und vergeben.

# Polyfomifus.

Und fo, mein herr Jeremias, retommandir' ich mich Ihnen ferner zu Dero huldreichen Gewogenheit.

## Beremias.

Adieu, mein Guter. Berlaß Er fich auf mich, daß ich alles thun werde, was nur in meinen Kraften steht. Sie gebn ab.

# "Der Dof.

# Gottlieb, bie Ronigin.

Gottlieb.

Erdfte bich, geliebte Gattin, ich weiß aus meinen bisherigen Beobachtungen, daß es bie Zeit in ber Art hat, daß fie vergeht.

Ronigin.

Bir werben unfern Sohn nicht wiederschn.

Gottlieb.

Das muffen wir erft abwarten, eh wir das fagen tonnen.

Ronigin.

Rachher ist es zu spat,

Gottlieb.

Dazu bleibt es noch immer fruh genug. Aber eine frohe Ahndung fagt mir im Gegentheil, daß wir ihn bald mit unfern Augen wieder erblicken werden.

Ronigin.

Ach, murbe mir ein folches Gluck ju Theil!

Gottlieb.

Freu Dich boch lieber, statt so ju klagen, bes here lichen Wohlstandes in unserm Lande; sieh umber, wie die Wiffenschaften bluben, der handel florirt, wie die Jugend erzogen wird. Der neuangekommene Gelehrte hat ungeheure Berdienste um ben Staat.

Ronigin.

Ich mein Sohn! mein Sohn!

Stille, fag' ich; was nicht ju andern fieht, babei muß man fich ben Bart wischen, und seine Seele in Ergebenheit fassen.

# Ronigin.

Daß wir unser einziges Kind den Wiffenschaften und Runften haben aufopfern muffen.

#### Gottlieb.

Sei ruhig, benn das tommt uns alles nachher ju Saufe.

# Ronigin.

Alles wird ju Sause tommen, außer mein Sohn.

#### Gottlieb.

Dich bin der Klagen überdrußig.

Der alte Ronig und Danswurft treten ein.

## Gottlieb.

Sieh, da kommen die Kindissen, mach Dir an ihrem Unverstande eine kleine Berstreuung. Ich beswundre darin die Weisheit der Borsehung, daß sie solche Geschöpfe in der Welt geschaffen, damit wir ans dern uns beständig unfrer hohern Gaben erinnern und freuen mögen. — Wie geht's, Ihro Majeståt?

## Alter Ronig.

Meine Sehnsucht nach dem Sebastian steigt immet hoher.

#### Gottlieb.

Sich, mein Rind, das ift so ein gewisser merkwurs diger Grad von Seelenverstimmung.; der Oberschulmeis

fter hat barüber auch einen außerft lefenswürdigen Anffat geschrieben, worin diese Erscheinung zur allgemeinen Zufriedenheit erklart wird.

# hanswurft.

Ganz richtig, Ihro Majestat, es ist namlich nichts als eine psychologische Berkettung, ein Wiederklang in der Seele, eine Berwechslung von Begriffen nebst einer heimlichen Taschenspielerei der Imagination und dergleichen mehr.

## Gottlieb.

Ja sa, meine alleitiebste Gemalin, es ist auf Ehre ein ganz verteufelter Zustand; man glaubt manchmal, man hat eine ganz simple Narrheit am Leibe, aber da gehort in unsern Zeiten mehr zu, da hangt alles so kunterbunt zusammen, das dient alles, eine Wissenschaft, die Psychologie (ich mochte fast den hut abnehmen, wenn ich das Wort nur nenne) zu bofdrotern, das man sich doch um Gotteswillen in Acht nehmen soll, irgend einen Menschen so schlechtweg einen Marren zu nennen.

# Ronigin.

So befordert es also die Lolerang?

Gottlieb.

Micht anders, mein Laubchen.

# Ronigin.

Mnn, bas ift mir lieb, benn alles in ber Belt fann ich ausstehen, außer bie Intolerang.

#### Gottlieb.

Recht fo, ich mochte auch immer mit Feuer und Schwerdt brein folagen, wenn ich einem folchen Juw

leranten gleichfam nur gewahr werbe. O, keine größere Freude für mich, als wenn mir so recht viel und recht was tüchtiges zu toleriren vor die Hände kommt, alle Arten Glaubensgenossen, Schwärmer, Heiden und Türzken, Taschenspieler, Leute, die mit Kunstpferden herumziehn, Teufelsbanner, andre, die an die Religion oder Kunst zuwen, Poeten: alles in der Welt, nur um Gottes Willen nicht das Reelle angetastet, denn da hat meine Geduld ein Ende. So weißt Du, wie lest der Fremde sogleich auf ewig aus dem Lande verbannt wurde, der sich über meine Wachtparade lustig gemacht hatte, ja der Schelm hatte wohl noch was Schlimmerres verdient.

# Bansmurft.

Er konnte von Gnade fagen, denn man mußte fur bergleichen Attentate weit in die Augen fallendere Beispiele aufftellen.

## Gottlieb.

Es hat mich auch nachher genug gerent, das ich es nicht gethan habe. Nun, vielleicht tommt er bei Gelegenheit mal in's Land zuruck.

Bansmurft.

Dann mare noch nichts verloren.

#### Gottlieb.

Aber hofrath, Ihr feld ja jest felbst ein entfestie cher Schwarmer, wie seid Ihr benn bagu gefommen?

## Sanswurft.

Beiß der liebe Gott, mein Konig, es hat mich wie ein Schnupfen befallen.

Aber Ihr werbet garftig widerlegt, die haare fichn einem gu Berge, wenn man's lieft.

# Sanswurft.

Das muß man gestehn, grundlich und ausführlich ift es immer abgefaßt.

#### Gottlieb.

Aber Ihr feid boch bis dabin erträglich verftändig gewesen, wovon seid Ihr denn nnn ploglich übergeschnappt?

# Sanswurft.

Es muß vielleicht bas Alter fo mit fich bringen.

#### Gottlieb.

O, fest Euch nichts in ben Ropf, und entschuldigt nicht damit Eure Marrheiten an Such selber; Ihr seib ein Phantaft, bessert Euch.

## Bansmurft.

Mein Konig, ich lefe alles, was gegen mich gei schrieben wird, mehr kann ich nicht thun.

#### Gottlieb.

Run, das ift mahr, bann feid Ihr icon auf dem Bege ber Befferung.

## Ronigin.

Bielleicht wird Euch bie Langeweile furiren.

Stallmeifter, Leander, Eurio treten ein.

#### Stallmeifter. .

hofrath, wo bleibt: 3hr? Mir fehlt's gewaltig an

## Bansmurft.

Mein Bester, Sie konsumiren sie etwas zu schnell, ich hatte gemeint, die letzte berbe wurde noch auf lange vorhalten.

## Stallmeifter.

Man glaubt nicht, wie fich das verzehrt, und die Lefer behalten immer nenen Appetit.

## Hanswurft.

Bum Glud hab' ich wieder etwas Reues ausges

# Alter Ronig.

Sofrath, Ihr laßt mich jest immer ganz im Stich. Banswurft.

Jebermann, mein Konig, hat ein Geluften nach mir, ich bin gar zu beliebt.

# Alter Ronig.

O wie erneuert sich die Sehnsucht mir, Mit jedem Tage steigt die Woge hoher, Ich sinne, denke, traume nichts als ihn, Die Langeweile halt mich eingeschlossen, Und unentrinnbar bin ich stets der ihre, Wenn du nicht bald, Sebastian, erscheinst, Und Freudenthranen mir am halse weinst.

## Stallmeifter.

'Ihro Majestat, es ift unmöglich, ich habe schon ein paarmal bagegen geeifert.

Leanber.

Es find vergebliche Bunfche.

# Alter Ronia.

Doch foll es möglich fein! Was hilft Dein Eifern; Ich werbe mich balb aber Dich ereifern, Dann haft Du Ursach über mich zu eifern, Benn Du von meiner hand erst Schläge fühlst.

#### Gottlieb.

Salt! Salt! Berr Bater! Er fieht unter meinem unmittelbaren Schutze. Dafür ift die Denkfreiheit in meinem Lande.

# . Miter Ronig.

Daß biefer Wurm uns Langeweile macht? Weil also frei zu benten ist erlaubt, So bent' ich auch von ihm, er sei ein Hund.

#### Gottlieb.

Nein so weit darf die Denkfreiheit nicht gehn. — Er ist kindisch, herr Schulmeister, Ihr mußt ihm der gleichen schon vergeben.

## Bansmurf.

Mein Ronig fahrt in Eurem Soffen fort, Sebaftian wird jur rechten Beit erscheinen, In Gurem Bale bie Freudenthranen weinen.

Stallmeifter. Reander.

Es ift unmöglich!

Alter Ronig. Sanswurft.

715

Es ift moglich!

Stallmeifter.

Ihr seid in der Irrel

# After Ronig.

# Ihr seid ein Schlingel!

# Gottlieb.

Reine Duelle, keinen Zweikampf, wenn ich bitten barf, bas lauft ber Sittlichkeit und ber Aufklarung gerradezu entgegen.

von Dingenfold tommt.

von Bingenfeld.

Mein Ronig, ich muß mich febr beflagen.

Gottlieb.

Rlage.

# von Bingenfeld.

In den neuern Aufklarungsschriften wird ein wenig gu febr über die Schnur gehauen; man verfaumt fast teine Gelegenheit, wo sich nur irgend eine Stichelei auf mich anbringen ließe.

## Gottlieb.

Bie so?

## Stallmeifter.

Mein gnabiger Ronig, ich fann bas Gegentheil bes schworen.

# von Bingenfeld.

Noch in dem letten Stude ift eine große Abhands lung über die Clektricität der Ragen, ja der Hofrath hat fich neulich so gar unterftehn wollen, eine Flasche an mir zu fullen.

## Stallmeifter.

Das wegen der Ragen ift nur ein naturhistorischer Auffag.

#### Gottlieb.

Es foll aber doch nicht sein, alles soll mit Maas getrieben werden, und die Personalsatire duld' ich nun einmal nicht. Seht, alle Poesie, alle Biffenschaft soll uns weich, soll uns menschlich machen, — aber der Leufel soll das schlechte herz holen, das zur personlichen Satire, und vollends gegen angesehene Manner über neiat.

Stallmeifter.

Es foll funftig gewiß unterbleiben.

Gottlieb.

Sten als wenn man mich veriren wollte! — Rein Mensch ift am Ende mehr ficher.

Selinus tritt mit Sprungen herein.

Selinus.

O Freude! Freude! Springt.

Gottlieb.

Bas giebt's?

Gelinus.

Unaussprechliches Giud! Springt.

Gottlieb.

Weshalb springst Du so?

Selinus.

Meine Pflicht! meine Baterlandellebe! Gringt 104 beftiger.

Bift Du toll?

Gelinus.

über die Maagen fpringend.

Der Sonnenschein bes Gluck ift zuruckgefommen,
— aus dem Fenster hab' ich eben gefehn, — und ba
fah ich unsern allergnabigsten Kronprinzen ankommen!

Gottlieb.

Ift es mabr?

Ronigin.

If es moglich?

von Bingenfeld.

Ei der taufend!

Ronigin.

Bir wollen ihm entgegen.

Gottlieb.

Er wird icon fommen.

von Bingenfeld.

3ch bore ibn allbereits.

Gelinus.

Mein Konig, jur Bergutigung ber neuen Schub, bie ich mir aufopfernd zerfprungen habe.

Gottlieb.

Da ift meine Borfe.

Berbino und Reftor treten ein.

Ronigin.

Ach! da sind sie ja!

Umarme mich, mein Gohn.

Berbino.

O mein Bater, - meine gartliche Mutter! - Umarmungen.

von Bingenfeld.

O Freude! Meine Augen voll Wasser, — ich habe mein Schnupftuch vergessen. Gebt ab.

#### Leanber.

O Glud! o Bonnel — Bie muß ich mich haten, nicht vor Ruhrung in schwulstigen Spperbein auszw brechen.

von hingenfeld tommt gurlic.

. von Sinzenfeld.

Jest tann ich mich geborig freuen. — Lauft, lauft, meine Freudenthranen.

Gottlieb.

Bift Du gefund? Saft Du den Gefchmad gefunden? Berbino.

Ach nein!

Gottlieb.

Wie? Und Du kommst mit ber alten Raserei vor mein Antlig gurud?

Meftor.

Mit Eurer Erlaubniß, gnabiger Berr, wir find im Ganzen fo ziemlich furirt, es fehlt gleichsam nur bie lette Appretur, die wir vielleicht hier auch ohne Ge fomack erlangen.

Ja?

Berbino.

Bir tommen um vieles kluger jurud, wir haben unterwegs wohl tausend Vorurtheile abgelegt, neue Steen angenommen, und felbst und die Menschheit kennen geternt, in Summa, wir find gar vortrefflich.

Gottlieb.

Wenn fie nur nicht Reger oder Schwarmer gewore ben find.

Stallmeifter.

3ch werde fie nachher, mit Eurer Erlaubniß, erami, niren.

Berbino.

Wer ift ber?

Gottlieb.

Der oberfte Schulmeister, ein überaus garter und trefflicher Mann.

Meftor.

Das ift ja unfer hund!

Berbino.

Beftie! warum bift Du uns benn fortgelaufen?

Gottlieb.

Bas?

Stallmeifter.

3ch erstaune!

Gottlieb.

Sie kommen toller wieder, als sie weggegangen sind, bas ift die Frucht vom Reisen!

X. Band.

## Stallmeifer.

Das wegen der Ragen ift nur ein naturhistorischen Auffag.

#### Gottlieb.

Es soll aber doch nicht sein, alles soll mit Maak getrieben werden, und die Personalsatire duld' ich nun einmal nicht. Seht, alle Poesse, alle Biffenschaft soll uns weich, soll uns menschlich machen, — aber der Teufel soll das schlechte herz holen, das zur personlichen Satire, und vollends gegen angesehene Manner über neigt.

Stallmeifter.

Es foll funftig gewiß unterbleiben.

Gottlieb.

Eben als wenn man mich vertren wollte! — Rein Mensch ift am Ende mehr ficher.

Selinus tritt mit Sprungen herein.

Gelinus.

O Freude! Freude! Springt.

Gottlieb.

Bas giebt's?

Selinus.

Unaussprechliches Giud! Springt.

Gottlieb.

Beshalb springst Du fo?

Selinus.

Meine Pflicht! meine Baterlandellebe! Goringt not befriger.

Bift Du toll?

Gelinus.

über die Maagen fpringend.

Der Sonnenschein des Gluck ift zurückgekommen,
— aus dem Fenster hab' ich eben gesehn, — und dasah ich unsern allergnädigsten Kronprinzen ankommen!

Gottlieb.

If es wahr?

Ronigin.

If es möglich?

von hinzenfeld.

Ei der taufend!

Ronig'in.

Bir wollen ihm entgegen.

Gottlieb.

Er wird schon kommen.

von Bingenfeld.

3ch bore ihn allbereits.

Selinus.

Mein Konig, jur Bergutigung ber neuen Schub, bie ich mir aufopfernd zerfprungen habe.

Gottlieb.

Da ift meine Borfe.

Berbino und Reftor treten ein.

Ronigin.

24ch! da find sie ja!

Umarme mich, mein Sohn.

Berbino.

O mein Bater, - meine jartliche Mutter! - umarmungen.

# von Bingenfeld.

O Freude! Meine Augen voll Waffer, — ich habe mein Schnupftuch vergeffen. Gebr ab.

#### Leanber.

O Glud! o Bonne! — Bie muß ich mich haten, nicht vor Rahrung in schwulstigen Soperbein auszw brechen.

von Singenfeld tommt gurlict.

# . von Singenfeld.

Jest tann ich mich geborig freuen. — Lauft, lauft, meine Freudenthranen.

Gottlieb.

Bift Du gefund? Saft Du den Gefchmad gefunden? Berbino.

Ach nein!

## Gottlieb.

Wie? Und Du kommst mit ber alten Raserei vor mein Antlig guruck?

# Meftor.

Mit Eurer Erlaubniß, gnabiger herr, wir find im Ganzen fo ziemlich furirt, es fehlt gleichsam nur bie lette Appretur, bie wir vielleicht hier auch ohne Softmad erlangen.

Ja?

Berbino.

Bir fommen um vieles fluger jurud, wir haben unterwegs wohl tausend Vorurtheile abgelegt, neue Steen angenommen, und felbst und die Menschheit kennen gelernt, in Summa, wir find gar vortrefflich.

Gottlieb.

Wenn fie nur nicht Reger oder Schwarmer gewors ben find.

Stallmeifter.

3ch werde fie nachher, mit Eurer Erlaubniß, exami, niren.

Berbino.

Ber ift ber?

Gottlieb.

Der oberfte Schulmeister, ein überaus garter und trefflicher Mann.

Meftor.

Das ift ja unfer hund!

Berbino.

Bestie! warum bist Du uns benn fortgelaufen?

Gottlieb.

Bas?

Stallmeifter.

3ch erstaune!

Gottlieb.

Sie kommen toller wieder, als fic weggegangen find, bas ift die Frucht vom Reisen!

X. Banb.

von Bingenfeld.

Aber fosten Gie in ber That ein hund fein?

Alter Ronig.

3ch hab's ja immer gefagt.

Gottlieb.

Meine Freude verwandelt fich auf die Art in Jammer und Bergeleid.

Leanber.

Ift es mir crlaubt, einen Borfchlag gu thun?

Gottlieb.

Schlage in Gottes Namen vor, was Du wilft, benn meine Bater Schmerzen laffen keine vernunftige Ueberlegung gu.

#### Leander.

Dich dunkt, man fieht es ihnen beiden binlanglich an, daß fie überfluffig gebilbet find, und das Reich barf fich in Butunft noch mannichfaltigen Rugen von ihnen versprechen; nur find fie bem Unscheine nach von ber Reife und ihrer Bortrefflichfeit noch fo voll, daß fie alles Einheimische verachten; diefes ift in ihnen zu vid Gelbstgefühl, wie gleichsam sans comparaison bei ben jungen Studenten; Diefer überfluffige Geift bes Ueber muthe muß bei Ihnen verdunften, und fie werben nach ber die foftlichften Staatsburger: mein unmaggeblicher Rath ware alfo, man fuhrte fie beibe in ein tiefes Befångniß, und ließe fie bei ber geborigen Langeweile und Baffer und Brod fo lange fasten, bis fie fich betehrt haben; auch tonnte man bem Deftor, doch ohne feiner Ehre baburch zu nahe ju treten, taglich einige Schlage zuzählen.

Der Borschlag ift herrlich, man tann es nicht besser aussinnen. — Sie wollen, die Berbrecher, sich ohne Geschmack behelfen, und geben die nuglichsten, anmuthigsten Leute fur hunde aus. —

Berbino und Deftor werden von der Bache abgeführt.

#### Leanber.

Man konnte ohngefahr nach einem Monate eine Rommission ernennen, um die armen Sunder ju eramisniren, ob sie in sich gegangen sind, und nach deren Besinden möchten sie bann vielleicht wieder auf freien Fuß gestellt werden.

#### Gottlieb.

So foll's fein, und nun nicht mehr viel darüber gesprochen. — Komm, meine Gemalin, unfre Freude ift uns garftig versalzen. —

Beht mit Befolge ab.

## Alter Ronig.

Stallmeister, Dir ift es recht gegluct, daß Deine Person nun am hofe sogar unverleylich ift.

Stallmeifter.

Bie?

## Alter Ronig.

O, ich fenne Dich recht gut, fo fehr Du Dich auch verstellen magft.

# hanswurft.

Lag es gut fein, mein Ronig, Ihr habt eben ein Beispiel gefehn, wie man bergleichen anftogige Denstungsart ju bestrafen sucht.

## Stallmeifter.

3ch entferne mich, meine Pflicht lagt mir nicht viele Zeit jum mußigen Geschmaß ubrig. 215.

Alter Ronig.

Er scheint boch wenigstens thatig.

Sanswurft.

Ueber die Gebühr.

Alter Ronig.

Ob ich ihm nicht am Ende Unrecht damit thue, bag ich gar feinen Refpett vor ihm habe?

Sanswurft.

Che 3hr Euch Gewiffenebiffe macht, mein Ronig, fo respettirt ihn lieber.

Alter Ronig.

Rommoder hat man's damit. — Nur, daß man wie ber andern damit Unrecht thut, die wir im herzen hoch achten, wenn wir solche nicht vergchten. — Es ist eine konfuse Wirthschaft mit der humanität.

Sanswurft.

Ift er Euch zuwider, fo macht nicht fo viele Umstande.

Alter Ronig.

Er ift mir warlich efelhaft.

Sanswurft.

Mun fo verabscheut ibn, und bamit Punftum.

Alter Ronig.

3ch will es auch, benn betrachte nur bei feinem fonstigen Uebermuth sein Enechtisches Befen, bas ihm

noch vom hunde her anhängt. Und welche erbarmliche Sorte von Bernunft er verbreiten will! — Wan bort Trompeten.

Bansmurft.

Was ift das?

Alter Ronig.

Irgend ein vornehmer Fremder muß angekommen fein.

Rathanael von Malfinti txitt mit Gefolge ein.

Mathanael.

Guten Sag, mein Freund, mein Ronig.

Alter Ronig.

Ben feben meine alten Augen?

Mathanael.

Erinnern Sie fich nicht Ihres alten Frenndes, ber einst Ihr Schwiegersvhn werden wollte, des Prinzen Nathanael von Malsinti? Der große Gottlieb hat nacheher das Kleinod davon gettagen, nach welchem ich trachetete.

Alter Ronia.

Sft es moglich? — hofrath, fieh ihn genau an. — Sanswurft.

Ich thu's.

Alter Ronig.

Findest Du nichts besonders an ihm?

Hanswurft.

Nichts, als daß er einen etwas fremden Anstrich hat. Altet Ronig.

Sieh ihn an, ce ift ja der vielgetiebte Gebastian.

Sanswurft.

Er hat wirklich Aehnlichkeit mit ihm.

Alter Ronig ..

Gang berfelbe.

Rathanael.

In der That, ich heiße mit einem andern Damen Sebastian.

Alter Ronig.

O welche Freude ! laf Dich an mein Berg bruden, o Du mein vielgeliebter, so lang ersehnter, so herzlich erwunschter, so wunderbar überraschender Sebastian. — Aber nun darfit Du mich auch nicht wieder verlassen.

# Mathanael.

Nimmermehr, benn ich habe alle meine Lander vertauft, um funftig in Ruhe und ohne Sorgen zu leben, und um diefes gehörig anszurichten, habe ich mir Deine Gefellschaft ermahlt.

# Miter Ronig.

So wollen wir also recht vergnugt fein; aber um ganglich ju harmoniren, mußt Du mir vor allen Dingen ben Gefallen thun, und findisch werben.

Mathanael.

Wie bas?

Alter Ronig.

Ich meine ben Verstand verlieren. So lange id biese Gabe an mir hatte, war ich eine hochst ungluds seige Kreatur, aber seitbem ich kindlich bin, befinde id mich erstaunlich wohl.

Mathanael.

Den Gefallen will ich Dir gerne thun.

## Alter Ronig.

Dann find wir beide und auch der hofrath da, ein Leib und eine Scele. Er hat von je an darauf resignirt, verständig zu sein.

# Mathanaet.

Topp! ich thu mich alles Berftandes ab, und febe gludlich an Eurer Seite.

# Sanswurft.

Mein Ronig, nun konnen wir recht genan biefen herrn Sebastian mit jenem andern vergleichen, ben wir aus Blei besigen.

# Alter Ronig.

Nein, mein Frennd, bei Leibe nicht, das tonnte mir eine unerwartete Storung machen, nun ich diesen hier besite, will ich jenen mit keinem Auge wieder ansehn; im Gegentheile, theuerster Hofrath, nimm ihn sogleich und wirf ihn in's Feuer, damit er schmelze und kein Gebein von ihm übrig bleibe, so ist nachher gar keine Vergleichung möglich. — Danswurft ab.

## Mathanael.

Bas foll das vorstellen?

# Alter Ronig.

Wenn Du findisch sein willft, mußt Du Dich über bergleichen niemals verwundern. —

Sie gehn Urm in Urm ab.

#### gelb.

## Dorus, Lila.

Lila.

Und darf ich's glauben? und es ift fein Trug? Ihr iertet nicht? Ihr faht ihn? sprachet ihn? Nach langer, langer Trennung kehrt er wieder?

Dorus.

Sci ruhig; Tochter, ja er fehrt guruck.

Lila.

Und immer noch bas holbe Angesicht, Den hellen Blick im Auge, Dieses Lächeln, Das auch im Winter Fruhlingsfonne ift? O warum ift er nicht in meinen Armen? Wo weilt er? ach! er sehnt sich nicht, wie ich.

Dorus. .

Rur wenig bemme Deine Ungebuld.

Eleon tritt auf mit Delifanus.

Lila.

Er ift's! o gut'ge Gotter!

Cleon.

Lila! Lila! - Ste umarmen fic.

Belifanus.

Abseits muß ich bei diesem Schauspiel stebn, Jedwede Freude ward mir ungetren.

Dorus.

So fleigt ber himmel auf die Erbe nieber,

So fahren Blige aus der Seligkeit Herab in ird'sche Menschenherzen, wenn Getrennte Liebende sich wieder sehn.

## Cleon.

An diefer Stelle will ich Rofenbufche D Rofe, Lila, meine Lilic pflanzen; hier wollen jahrlich wir das Fest begehn Der sußesten Erinnrung, schoner hoffnung.

#### Lila.

Hier soll sedwede Pflanze zu uns sprechen, Die Rosen diesen Frühlingskuß erinnern: Wenn Du je zurnst, so führ' ich Dich hieher, Liebst Du mich nicht, so führ' ich Dich hieher, Holdselig winken uns die Rosen, flustern Die Busche, wir versohnen uns in Kussen.

## Cleon.

Nie musse dieser Tag, die Stunde kommen, Daß Du die Blumen Dir zum Zeugen rufft, Wie Dich Dein Eleon ehemals geliebt!
Nein, diese Gegenwart soll um uns bleiben, In dieser Schnsucht wollen wir sie pflanzen, Mit frischer Liebe stundlich sie bethauen, Daß sie ein Immergrun sich um uns schließe, Und wir wie Blumen unverweiklich, duftend, In ewig gleichem Glanz der Farben brennen, Und keine Zukunft aus geweihtem Boden Die seit, wenn sie an uns vorübergeht, Soll uns nicht kennen, so in Lieb verschlossen, Daß sie uns von einander nie entfremdet.

Lila.

Doch rudwarts kam ber Sonnenschein Dicht zu mir drauf das Bogelein, Es sah mein thranend Angesicht Und sang: die Liebe wintert nicht, Nein! nein!

Ift und bleibt Fruhlingeefchein!

Dorus.

Mir kommt ein altes Lied in die Gedanken, Das ich in meiner Jugend oftmals horte, Stets ruhrt' es mich, jest hab' ich es feit lange Nicht im Gemuth bedacht, nun sing' ich's wieder.

> Ich Jungling will mich machen auf Und gehn durch die bunte Welt dahin, Es bringt der mannichfalt'ge Lauf Mir wundersame Bilder in'n Sinn, Wohin? Wohin?

Die Freiheit ift mein erfter Gewinn.

Wohlauf! die Stadt liegt hinter mir, Bor mir liegt Wald und Bach,
Ich wandle fort in dem Lust, Revier,
Kein' Sorge wandelt mir nach;
Doch ach! boch ach!

Was wird im innersten Busen mir mach?

Was willst bu Wald? du Blume von mir? Bin ich dir schon bekannt? Bertranlich thut ihr und freundlich hier, Ihr seid mir fremdes Land, So abgewandt, Ihr seid mir nie als Freunde genannt. Und doch find wir Freund', und doch Deine Freund',

Erinnre dich nur recht tief in der Bruft, Wie wir uralte Bekannte seind, Der Namen unfer dir wohl bewußt, Suße Luft, Suße Luft, Du hast und endlich folgen gemußt.

Heraus bein Schnen bich trieb an's Frei, Sonst fagest verschlossen in bir, Du dachtest wohl nicht, wie herrlich der Mai, Wir locken, du wandelst nun hier, Und fur und fur

Sind Bruder und Freunde so du wie wir.

So hab' ich die Freiheit nur darum gesucht, Um euer armer Knecht zu sein, Biel lieber begeb' ich mich gleich auf die Flucht Und fehr' in das alte Hausdunkel hinein, So Blum wie Hain, Sie herrschen schon machtig die Seele mein.

Was wollt ihr gautelnde Farben fuß, Bas sprichst du lodender Bogelgesang? Die Farben und Lieder sie zaubern gewiß, Schon fuhl' ich das herz im Busen so bang, Wie lang, wie lang, Ertrag' ich in mir den entzudenden Klang.

Rommt Geifter aus eurem hinterhalt Und zeigt mic ein redlich Gesicht, Entsteiget den Bergen, verlasset den Wald, Und wagt cuch hervor an Lageslicht! Bo nicht, wo nicht, Ich wieder zuruck in das Hausdunkel flücht!

Micht kannst bu wollen den Freunden ents fliehn,

Wie magst du in's Dunkel zuruck? -Wir konnen uns nicht aus ben Blumen ziehn, Und zeigen bem irdischen Blick,

Dein Glud, bein Glud Enthullet bir bald ein frohes Gefchid.

Wir gle, wir alle ein einziger Geift, Reine Macht uns trennen und sondern fann, Unser mannichsach Bild nach einem nur weift, Du findest es wohl und fennst mich alsdann, hinan, hinan, Es wandle ein jeder die eigene Bahn.

Bas sieht das Auge dort für Schein, Der Blumen schönste du gewiß, Sollt'st du der Geist der Blumen sein, Und zeigst dich mir fo süß? So süß! lieb : füß?

3ch dir gern meine Freiheit ließ.

Ein Magblein bin ich dir und treu, Die Liebe lockte dich unbefannt, Daß wissest, der Liebe schonste Blum' ich sei, Drum habe meinen Namen genannt, Ich bin gesandt, Daß aller Schonheit werdest verwandt.

# Belifanus.

D Lige, wie fie feiner noch erfand, Die Liebe lockt uns anfangs taufchend nach, Bie Schimmer, ber in Dunkelheit verlischt; Der Bettler, ber von Schägen traumt und arm Auf seiner durft'gen Lagerstatt erwacht, Bergleicht sich bem nicht, ber an Liebe glaubt,

#### Cleon.

O Lila, daß ich mich nur fasse, nicht] Im Taumel dieser Seligkeit vergeh; Ich kann mich noch nicht finden, immer noch Entdrängen Bilder aus den vor'gen Tagen, Die Freude, die aus Deinen Augen strahlt.

#### Lila.

So lange fonnteft Du mich einsam laffen?

#### Cleon.

Doch ist dafür die Erbschaft ganzlich unser, Die mich zuerst auf meine Reise trieb, So schafft uns doch mein sorgendes Bemühn In diesen wen'gen Wochen ruh'ge Tage, Ein ganzes langes Leben ohne Sorge. — Wie ich mich auf dem Rückweg dann verirrt, Stets wieder in dieselbe Gegend kam, Und keinen Mann gefunden, der mir rechtlich Den Weg gewiesen, kann ich Dir nicht sagen.

#### Lila.

Doch nun darfft Du mich nimmermehr verlaffen.

## Belifanus.

3ch bin dafür auf emiglich verlaffen.

#### Dorus.

Rein Mensch, der lebt, ift ganglich wohl verlaffen.

#### Cleon.

3ch muß Dir anch ein Abentheur berichten, Das lette aller, die mich noch betroffen, Das einzge icone, bas mich noch betroffen. Wie ich verirrt ben Beg im Balbe fuche, Fuhrt mich der Bufall, führt mich wohl das Glud, . Bur Seite eines flaren Bachleins bin. 3ch fteh und ichaue noch die alten Buchen, Die fich in heller Flache miderfpiegeln, Der Rele, ber fich jum Dach hinuberneigt Und oben Sannen tragt, und manch Gebuich, Das fich feit Jahren in einander schlang. Da baucht mir bor ich einsamen Gefang Bon einer holden garten Beiberftimme, 3ch eile naber, glaube Dich ju boren, Weil noch tein andrer Lon jemals fo fanft Dich ruhrte; jest bin ich jum Bach gefommen, Doch fand ben Ganger noch mein Forschen nicht. Bie follte wohl der Domphen eine fingen? So bacht' ich ftill bei mir und scheute mich Sorbar ben Buß zu fegen, im Gebufch Bu raufchen; boch geziemt's nicht himmlischen So flagend Ione aus ber Bruft ju beben. Begeistrung flog burch alle meine Sinne Socift munderfam, denn ich vergaß mich felbft, 3ch furchtete, Dianen mocht' ich finden, Die noch im Lied Endymions Ochone fingt, Bielleicht gar Aphrodite, die noch nicht Abonis Jugendglang vergeffen fann,

So innigst hatte mich der Ton gerührt. -Indem bemerft' ich in der Ferne, erft In Bafferfluth das Bildnig abgespiegelt, Dann die Gestalt, die flagend fag und weinte, Und iconer ichien die Woge zu erglangen, Und freudiger von ihr getroffen zu tangen, Die Baume grunender, ber himmel blauer, Und Blumen, die vom Ufer nickten, wollten Sich niedertauchen in des Bildes Schein. Ein Madchen mar's mit aufgeloftem Saar, '. Mur halbbefleidet, erft dem Bad entfliegen, In lieblicher Berwirrung bas Gewand, Die vor fich felbft beschämt, den Blick in fich Gewendet, alle Formen icon vollendet Der ebelften Geftalt, fie fah mich nicht Und ich ftand fo entzuckt in bem Beschauen, Dag ich vergaß zu athmen und zu benten. Die Rufe maren in ber Welle noch Und sprudelnd froblich sprang die Rluth hinuber, Und wiederscheinend glangte Fuß und Schenkel Go gart und weiß, baß grunender bas Ufer, Rriftallener ber Strom und heller ichien. -Doch warum weinst Du, Lila, meine Gute?

#### Lila.

Wie ich an Schonheit Mangel leiden muß, Wie Du mich nicht, Unwurdge, lieben kannst, Dies zwingt die Thranen mir aus schwachen Augen.

#### Clcon.

Laß, suße Liebe, alle Eifersucht, Bergieb, daß ich den Traum Dir wiederholte. 3ch troffete die schone Trauernde, Sie war beschämt mich ploglich bort ju finden, Sie zog mit mir, und suchte so wie ich, Ein liebend herz, von dem sie lang getrennt, Und das in bessern Zeiten sie getrantt.

Belifanus.

So leiben boch noch andre außer mir? Doch kleiner Troft fur den, ber elend ift.

Cleon.

Sie ift bis hieher mir gefolgt, und harrt, Ob fie vielleicht darf ihren Namen nennen.

Dorus.

Bas halt sie ab, um sich fogleich zu zeigen?

Cleon.

Bielleicht baß fle ein hartes Berg hier findet, . Das ihren Leiden nicht verzeihen will.

Belifanus.

Wie nannte fich die schone Pilgerin?

Cleon.

Wenn ich nicht irre, mar ihr Ram Cleora.

Cleora tritt auf.

Belifanus.

D himmel! Gotter! ift das Bunder moglich?

Cleora.

3d suche Dich, willft Du mich jest verftogen?

# Belifanus.

Du suchst mich? Gutge! — Sast Du'mir verziehn? Ich Dich verstoßen? — Du erbarmst Dich meiner? Ich weiß nicht, was ich spreche, welche Thranen, Ob Schmerz, ob Freude, sich aus meinen Augen heiß brennend fturzen, — tennst Du mich, Cleora?

#### Cleora.

O kannst Du mir die schwere Schuld verzeihn? Ich habe Dich in weiter Welt gesucht, Abwesend schon fleht' ich Dich um Bergebung, O laß anwesend mir vergeben sein.

# Belitanus.

So ift's tein Traum? fo bleibt bie Tauschung treu? Die Felsen, diese Baume halten Stand? Wenn ich nun mein Bewustsein wieder finde, Bin ich der Seligste auf ganzer Erde.

#### Cleora.

So sind wir nun von Herzen ausgesohnt?

Belifanus.

Das schönfte haben Gotter uns gegonnt.

#### Cleora.

2118 Du mich bamals wild verzweiflend ließest, Mich fandest als verlobte Braut, — mit Thranen Sab' ich Dich ruckgewunscht, denn meine Thorheit Bestimmte dies zu Beiner letten Probe.

#### Belifanus.

Und wo mein Glud mir bort am nachsten war, Sah ich nur fcmarges Elend vor mir braun!

## Cleora.

Jest wunich' ich nicht, Du hattest nicht geirrt, Denn lieb ift mir, was ich um Dich erbulbet.

## Dorus.

Betretet alle meine kleine hutte Und last uns da noch traulich weiter schwaßen, Bie alles dies sich wunderbar begeben, Die Gotter schugen der Berliebten Leben.

Gebn ab.

#### Sefängniß.

Berbino, Reftor. Beibe in tiefen Gebanten.

Deftor, nach einer langen Panfe.

Das Zeitalter ift ber Satire nicht recht gunftig.

Berbino.

Bie so?

Meftor.

Es ist gar zu vernunftig, es hat teine frappanten .

Berbin o.

Bir figen nun hier schon seit vier Wochen, bloß weil bie Leute gar zu trefflich und verftandig find.

Meftor.

Sie bessern uns recht auf die Pauer, daß sie uns hier so lange sigen lassen.

Berbino.

Ich habe meinen vorigen Muth verlaren, fonst murd' ich wieder aus Berzweiflung auf ben Gedanken tommen, das Stud rudwarts zu drehen — aber dazu find wir auch hier zu enge eingeschlossen.

Meftor.

Und die Prugel, die mir zugetheilt werden, — bas erflickt allen Freiheitssinn.

Berbino.

Die Zeit ift mir indessen so lang geworden, bag ich mir um zehn Jahre alter vortomme.

Meftor.

Es macht auch, weil fich nun unfre Erfahrung und Rlugheit mehr fest und innerlich zu Boden fallt.

Berbino.

Uebermuthig maren wir, bas ift nicht ju laugnen.

Stallmeister, Leander, hing von Pingenfeld, treten ein.

Meftor.

Gottlob, bag wir wieder Menfchen febn.

Berbino.

Es ift hohe Zeit.

von Bingenfeld.

Mein Pring, wir find als Commission niedergesest, ihre Berstandestrafts zu untersuchen, ob Sie nunmehr beiberseits zu Staatsburgern tauglich, oder nicht.

Rerbino.

Examiniren fie uns.

Stallmeifter.

Bor allen Dingen, wer bin ich?

Berbine.

. Ein verehrungswurdiger Mann.

Meffor.

Ein Bohlthater ber Menfchheit.

Stallmeifter.

Ru, die erften Untworten find gang gut ausge fallen.

von hingenfeld.

Es frent mich, daß Gie zur Maßigfeit zurückges tehrt find.

Berbino.

Wir sehn unfre ehemaligen Jerthumer ein.

Stallmeifter.

Fuhlen Sie Trieb in fich, das Glud der Menfchheit zu befordern?

Berbino.

Mein erftes Gefchaft foll fein, meine an mir feibft gemachten Erfahrungen getreulichst niederzuschreiben.

Meftor.

Und ich bin gefonnen, eine Reifebeschreibung brucken zu laffen, und zwar ohne allen Big.

... Stallmeifter, Batfct in Die Danbe.

Bravo !

Bean ber.

Die Ochlage haben eine gute Wirfung gethan.

Berbino.

Ich will meinen herrn Bater um frgend eine Stelle ersuchen, damit ich meinen Trieb jur Thatigkeit in Aus, abung bringen konne.

von hingenfeld.

Recht fo, ich bin alt, nehmen Sie meine Stelle an.

Berbino.

Wenn mir nur in einem so erhabenen Posten die nos thigen Renntniffe nicht gebrechen werben.

von Singenfeld.

So will ich Ihnen getreulich ju handen gehn.

Meftor.

Wenn ich, herr Oberschulmeifter, murdig gefunden

wurde, unter Ihrer Leitung und Aufficht eine Schulund Erziehungswurde zu befleiben, so wurde ich mich überaus glucklich schähen.

# Stallmeifter.

Es foll Ihnen nicht ermangeln, Sie scheinen mir ju einem Erzieher berrlich fonstitutet.

Leander.

2Bas halten Sie von der Poeffe?

Berbine."

Daß fie eine Marrheit ift.

neton.

Daß ich finftig immer bagegen fcreiben werbe.

· Leander

Meine herren von ber Commiffion, ich bicht, wir ließen Sie wieber an bie freie Luft.

von Bingenfeld.

Ich habe nichts dagegen einzumenben.

Stallmeifter.

3ch finde fie auch bei vollem Berftande.

von hinzenfeld.

So tommen Ste also, meine theuren Freunde; nun werden Ihre Einfichten bem Staate nicht mehr gefährlich fein: ---

Bie echn ab.

## Plas ver Dorus Baufe.

Eleon, Lila, Selitanus, Eleora, ber Waldbruder.

#### Baldbruder.

Ihr braucht zu Eurem Glücke keinen Glückwunsch, Euch ist verliehn, was sonft das kühnste hoffen. Bom himmel nur begehren kann: ich bin Nun völlig ganz verlassen, keine Seele, Die um den alten Mann sich kümmerte, Auch Ihr seid tief in Freude nun versunken Und denkt an Trauernde nicht mehr zurück.

## Belifanus.

Nein, theurer Greis, laß ben Gebanken fahren, Durch Glud ift unser herz bem Mitleid erst, Dem himmlischen, erdfinet, wer von Leiden Umschossen wie von bangen Kerkern ist, Dem bleibt kein freier Blick in andrer herzen, Er zehrt nur an sich sethst fich selber fehlend, Und doch sich selber g'nug in herber Kargheit; Du sollst mir jest ein theurer Bater sein, Cleora auch verlor das Gluck der Ettern, Drum bleib zu unfer Freude gegenwärtig, Und theile mit uns, was wir nur besigen.

## Baldbruber. .

Ich nehme Deinen fchenen Antrag an: Ich hatt' einst einen Sohn — er mußte jest Bon Deinem Aller fein, vielleicht bag er An Bilbung Dir, an Engenden Bir gliche: Der Rrieg, ber feinem Menschen freundlich ift, hat'ihn und Gattin mir zugleich geraubt.

# Belifanus.

Und feine Madricht fam feitbem Dir wieber?

Baldbruber.

Ich habe unermudet nachgeforscht, Doch troß dem Forschen mocht' ich nichts entdecken, Ben kummert doch im schrecklichen Gebrang' Ein hulflos Beib, ein neugeborner Knabe? Ich war im Feld ein angeseh'ner Mann, Aus unserm Wohnsig, der belagert ward, Nahm ich mein Weib hinweg, in Sicherheit Nach einer andern Stadt sie zu begleiten. Mich singen Feindes Reiter unterwegs, Doch sie entkam mit dem geliebten Knaben, Um bald darauf, gettennt von mir, zu sterben, Man loste mich nach zweien Jahren aus, Ich ward nur frei, um lebenslang zu weinen.

# . Selifanus.

Rennt 3hr bief Bildnif wohl, geliebter Bater?

Baldbruber.

Mein eignes.

# Belifanus.

O dann bin ich Euer Sohn, Der lang' verloren, doch gefunden ward, Das fagte mir von je der Jug bes herzens, Das Unbefannte, bas mich zu Ench fuhrte.

## Balbbr et.

Es fann, es fann nicht fein, die Frende mare Bu groß fur mich am Ende meines Lebens.

# Belifanus.

Ihr follt nicht fterben, Gurer Rinder Pflege Wird Guer After wieder neu verjungen.

#### Balbbruber.

Doch rebe nur, ich glaube Dir fo gerne, Bie follt es möglich fein?

# Selifanus.

Dies eble Bild
Gab mir die Mutter auf dem Sterbebette,
Ich hatte kaum mein viertes Jahr erreicht,
Und wußte weder, daß sie starb, noch was
Das Bild mir sollte. — Lange hat sie Euch
Gesucht in fremder Gegend, — doch umsonst,
Sie starb und hatte nichts von Euch vernommen.
Ein guter Mann nahm mich zu seinen Kindern,
Erzog mich, liebte mich, belehrte mich,
Bon ihm erfuhr ich, was ich wissen sollte,
Er reichte mir das Bild, als ich erwachsen.
Seitdem durchstreis ich weit und breit die Welt,
Doch keiner wußte mir vom edlen Morgan
Zu sagen, daß ich sihn gestorben glaubte.

#### Baldbrude.

Ich hielt in fremden Balbern mich verborgen, Den Leib mit Burgeln, meinen Gram mit Thranen-Ernahrend, gang ber Andacht hingegeben. Doch jeht laff' ich ber Freude wieder Naum, Ich halte Dich umarnd, es flieht mein Traum, Der meinen Beift so lang in Angst gekettet, Dich hab' ich wieder und ich bin gerettet.

Dorus tommt.

Selifanus.

3ch habe, Freund, ben Bater aufgefunden.

Baldbruder.

Mir ift ein fleber Sohn guruckgegeben.

Dorus.

Mur Freud' und Bunder tommt in Diefen Tagen: Doch hat fich auch noch munches zugetragen, Wovon Ihr hier gewißlich nichts vernommen, Doch ich bin rben aus ber Stadt gefommen, Da ift es arg, ein jeder larmt und fchreit Und fpricht nur von ber neuften Reuigkeit; Man hat ein groß Geruffe aufgebaut, Damit jedweder bort ben andern ichaut, Mit Satan will fich Polyfom perfohnen, Und Gottlieb will ben Sohn als Pringen fronen, Er felbst fist ba auf einem pracht gen Thron, Tribunen find umber far bie Ration, Freimaurer auch, die Rindischen genannt, 'Me neue Loge, andrer Rebenbuhle, Sind dort; hanswurft ift Meifter von dem Stuble, Wir muffen bin mar fogleich, gefchwinde, Daß jeder noch fur fich ein Dlagchen finde. -Bie gebn fonell ab.

Großer Sirkus; Gottlieb auf bem Thron, sein ganzer Sofversammelt, die ganze Nation als Buschauer umber auf Gestüften, auch die Poetischen treten ein.

Unter Paufen und Trompeten tritt Polykomikus ein, gegen über Satan mit Jeremias als seinem Schilbsknappen. — Lange Pause, — Satan und Polykomikus umsarmen sich, — lautes Klatschen auf ben Tribunen.

Satan.

Jch vergebe Dir.

Polyfomitus.

Und ich bin wieder der Alte.

Satan.

So follst Du auch wieder Deinen alten Einfluß haben

Polnfomifus.

Stallmeister, Leander, hing, alle Redlichen werden mir wieder nacheifern.

Einige in ber Mation.

O große Menschheit in Polykomikus! Sich sogar mit dem Satan zu verschnen!

Die Mation.

Bravo! bravo! fo wird die Ausbildung nun ihren ruhigen Gang fortgehn konnen. — Sie flatscht.

Die Poetischen.

Und auch wir wollen funftig 'dem allgemeinen Besten nuglich fein.

Alle, mit Enthuficemus.

Bravo! bravo!

Der Borhang fällt.

# Der Jager tritt als Epilog unter Berbengungen auf.

Wer erst Prolog gewesen, wird Epilogus. So wunderbar verkehet sich's in der Welt: Wart Ihr der Lieder nicht ganz überdrüßig, So möcht' ich wohl zum Schlusse eins versuchen, Denn welcher Schluß ist doch wohl ganz geschlossen?

Trub und beiter Fliegt die Belt vor uns vorbei, . Bir manbeln meiter Bald trub' und heiter Und wissen nicht, wie es uns fei: Simmlische Poeffe, Lehrft uns, wie. Aber fie vernehmen dich nicht. Sie wenden fich hinweg vom Licht, Sie leben meiter Immer truber, wen'ger beiter. Merken nicht daß alles Trube Durch ber Runfte Gottermacht In ber heitern Milbe lacht, Gelbft der Saß wird lichte Liebe. Barum Ochmachten?

Warum Schmachten? Warum Sehnen? Alle Thränen Ach! sie trachten Weit nach Ferne, Wo sie wähnen Schonre Sterne.

Doch ewig, ewig unverstanden bleibt So Stern, wie Blume, wie die hohe Liebe, Dem durftigen gemeinen Sinn. Die Jagd Ift, Freunde, nun vollendet, alles ist Vorüber, was noch eben um Euch scherzte.

Bir kehren jurid von der Jagd!
Es wird Nacht! es wird dunkle Nacht! — Dabt Ihr denn Beute mit Euch gebracht?
Bohlauf, besucht das grünende Land,
Den Wald mit den Hornern durchklungen,
Bon bunten Adglein durchsungen,
Besucht ihn dfter, er ist Euch bekannt.
Doch komme keiner, der Jägerei
Durchaus ein völliger Fremdling sei,
Er rennt in den Schuß,
Hat dessen durchaus keinen schonen Genuß,
Weil ein solcher im Zimmer nur jagen muß.
Muntres Herz, frischer Sinn

Ift Gewinn,
Frohlich geht's durch Busche hin.
Ift dein herz dir matt und bang,
Schnell erfrischt es Waldgesang,
Waldgesang und Sornerflang.

Gebt ab.

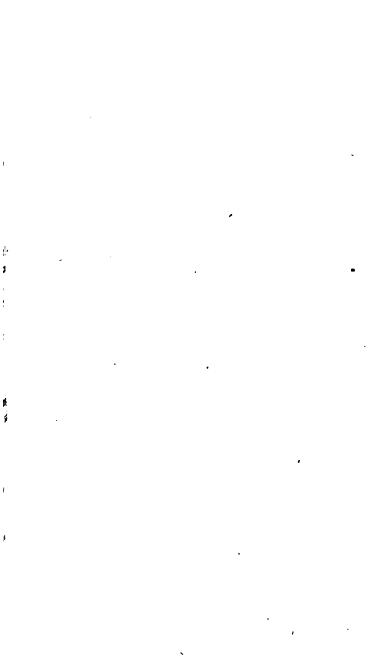

•

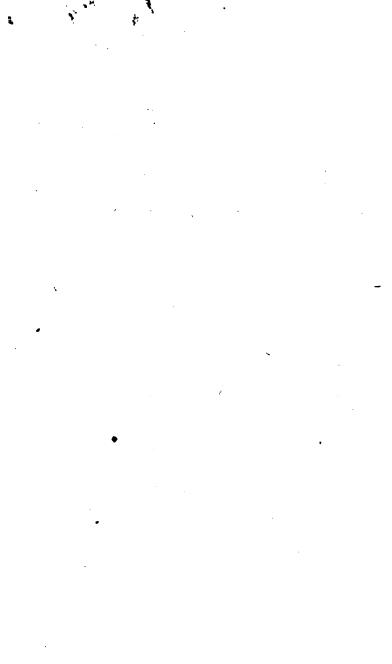

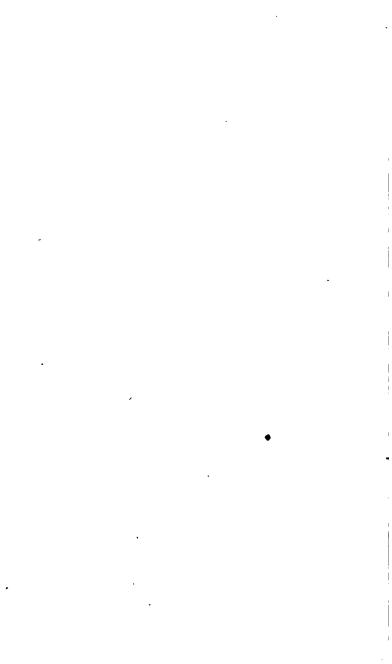

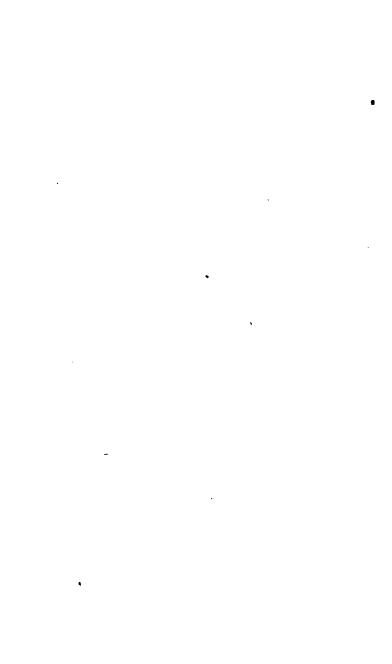



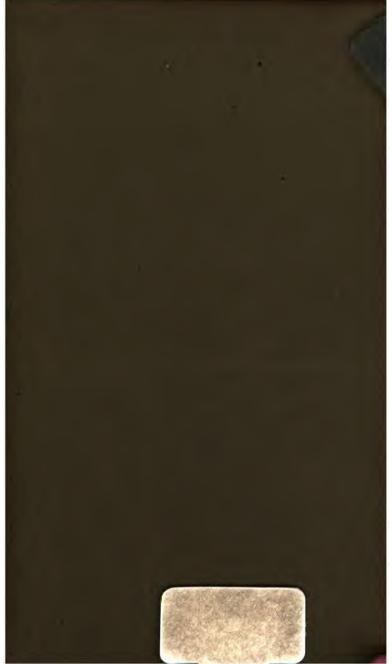

